

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



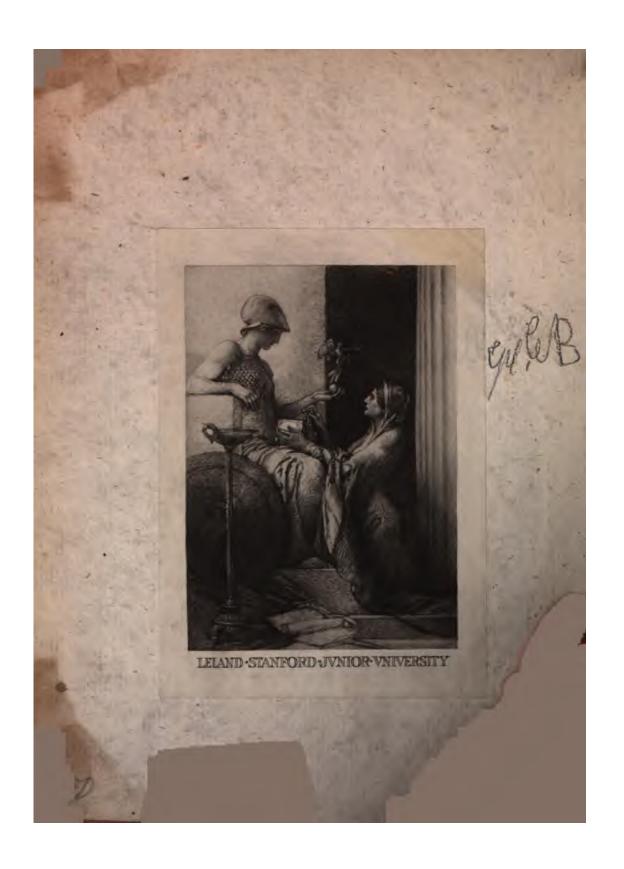



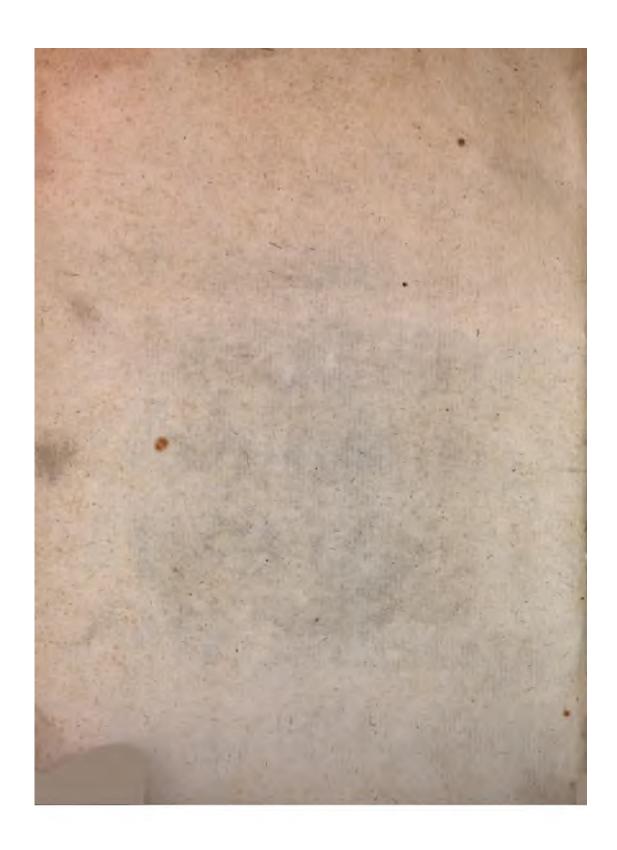

# Abhandlungen

Shurfürstlich baierischen

Wissenschaften Dritter Band.



THIS ITEM HAS BEEN MICROFILMED BY STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES REFORMATTING SECTION 1994. CONSULT SUL CATALOG FOR LOCATION.

ju finden ben Franz Lorenz Richter,



# Borrebe.

daß wir unser vorjähriges Versprechen, in gegenwärtigem Bande die bisher mit Preissen gekrönten Schriften einzurücken, verschiedener Urssachen halber, nicht haben erfüllen können. Wir wers den sie aber (wenigstens den größten Theil davon) gesiebts

# Porrede.

liebts Sott, im vierten Bande lieferen, und dagegen die Fortsetzung der longolischen Abhandlung, welche die letzte im iten Theile dieses Bandes ist, auf den 5ten Band verschieben, sowohl als diejenigen Stücke, wo- von hier und da in diesem Bande Meldung geschieht, daß sie im 4ten- erscheinen sollten. Es würde zu weitz läuftig fallen, die Ursachen dieser Einrichtung umständzlich anzusühren.

Wir ersuchen zugleich die Mitglieder, welche Abhandlungen eingeschicket haben, wovon in den bisherigen Banden noch keine zu sehen ist, daß sie darum nicht ungehalten werden, noch in ihrem Eiser, dem gemeinen Wesen mit nützlichen Entdeckungen zu dienen, nachlassen möchten. Ihre Abhandlungen werden ganz gewiß in den folgenden Banden erscheinen; und wir sind versichert, daß es ihnen gleichgültig senn wird, ob ihre Schristen ein Jahr früher oder später in der ges lehrten Welt zum Vorschein kommen.

So sehr wir daher gewünschet hatten, daß wir in diesem Bande eine Beschreibung der vortrestichen branderischen Erfindung der Glasmicrometern einrücken könnten: so wenig haben Zeit und Umstände erlaubet, Geometrie und Astronomie so wichtige Entdeckung in unstre künftige Bande versparen. Nur soviel können wir davon vorläufig sagen, daß vermittelst dieser ers sundenen scharfen und genauen Eintheilung eines ebes nen Glases, welches man in den Brennpunct eines erhabenen Ocularglases stellet, die Entsernungen eines jeden Gegenstandes auf 500 bis 1000 Schuhe weit, ziemlich genau, und soviel es in der Ausübung nöthig ist, ohne Mühe und Verechnung gefunden werden könsnen. Wir haben Ursache zu hoffen, daß diese Ersinsdung durch die unermüdeten Bestrebungen unserer Mitzglieder, sonderlich des um die Mechanik so sehr verdienten Herrn Branders, zu noch größerer Vollkome menheit gebracht werden dörste.

Der gegenwärtige Band enthält im ersten Theile verschiedene merkwürdige Entdeckungen in der Historie besonders unsers Vaterlandes. Herr Plato zeiget in seiner Abhandlung sehr gründlich, und auf eine demons strativische Art, daß das System des Herrn Detters in seinen Wappenbelustigungen von den baierischen Lands wappen nicht gegründet sen, und beweist, daß die Fahsnen, welche bey Belehnungen der Herzogthümer und

)(3

Graf=

## Borrebe

Grafschaften ertheilet worden, symbolische Zeichen ber Länder selbst gewesen, folglich, daß das seit Erhebung der wittelsbachischen Linie auf den baierischen Thron geführte Wappen kein Geschlechts: sondern das eigentlis che Landwappen von Baiern gewesen sep.

Berr Pfeffel führet diesen Sat in seiner Abhand, Iung, welche in dem ersten Theile die 4te ist, noch weiter aus, und zeiget wider herrn Detter febr grunde lich, daß die von diesem lettern angenommene Hypos these, als ob namlich der hohe Adel unsers Baierlandes durchaus in seinen Wappen die baierische Landesfarbe geführet habe, ohne Grund sen. Zugleich wird aegen die allgemeine, auch so gar platoische Meinungen bewiesen, das das wittelspachische Wappen vor der Zeit. als dieses haus den baierischen Thron bestiegen, von den heutigen Landswappen sehr unterschieden gewesen ift. Herrn Pfeffels Sate find mehr verneinend als bejahend in Ansehung des baierischen Landwappens. Nieleicht aber wird berselbe in einer künftigen Abhand-Inng der Sache naher tretten, da ihm erst fürzlich eine Urkunde aus einem unserer baierischen Stifter unter Die Sande gekommen, die von Heinrich dem Lowen ausgestellet ist, und auf dem Schilde die namlichen Rauten ober Weden führet, welche wir noch heut zu Tage im baierischen Wappen erblicken: zum offenbaren Bes weise, daß dasselbe nicht erst von der wittelspachischen Linie von einem Geschlechts zum Landwappen gemas chet worden, sondern schon vorher unserm Lande eigen gewesen ist.

Die in diesen benden Abhandlungen gebrauchten Beweisgrunde legen wiederum eine unläugbare Probe an den Tag, was eine scharfe und nach den Regeln der Kunst eingerichtete Kritif in Aufklarung der Gesschichte für wichtigen Rußen schaffen könne.

Eben unser Herr Pfeffel hat in der Abhandlung welche in diesem Theile die erste ist, einen Wersuch gewaget, in wie weit verschiedene Stücke unsers deutschen Staatsrechts sich aus den Rechten und Gewohnheiten anderer Reiche, welche ehmals mit Deutschland in einer Lehensverdindlichkeit gestanden, erklaren lassen. Er hat darzu Polen gewählet, und gez wiesen, wie dessen Gesetze in Ansehung der Bestellung der öffentlichen Reichsämter, der Rechten der Woiwosden, Castellanen und Starosten mit unsern deutschen Staatsgesetzen sehr viele Aehnlichkeit haben. Hauptsächs

## Vorrede.

lich aber erläutert er aus den polnischen Rechten und Gewohnheiten die verworrene Materie von dem soge nannten Judenregal in Deutschland.

Die dritte Abhandlung im ersten Theile hat uns Herr Crollius geliefert. Man findet darinnen manche wichtige Anekdoten von Kaiser Ludwig dem Baiern und seinem Bruder, Pfalzgraf Rudolsen. Die Fehler, worein die disherigen Geschichtschreiber, in Ansehung der Beiten sowohl, als sonderbaren Umstände, ben den vorzerzählten Herren, gefallen sind, werden in dieser Abhandzlung angezeiget, und aus ächten Urkunden gründlich erdrtert: wozu dem Herrn Verfasser die neue vortressische Sammlung unsers Herrn Hosraths Desele von baierischen Scribenten vortressich gedienet hat. Ein Werk, welches unserm Vaterlande eben soviel Ehre, als dem Autor desselben unsterblichen Ruhm bringt.

Die vierte Abhandlung haben wir unserm würdigen Mitbruder P. Anedorfer, Benedictinern im Alosster Rot zu danken: der mit einer wohlangebrachten Aritik versuchet hat, die disher noch unter den Sesschichtschreibern obgewalteten Iweisel in Ansehung der Stifter von Berchtesgaden, Not, Baumburg, Au und

Bars, aufzulofen, und biefen Theil ber Geschichte bes mittlern Zeitalters in ein helles Licht zu fegen.

In der letzten Abhandlung im ersten Theile hat Herr Longolius verschiedene besondere zum Theil bisher unbekannte Nachrichten von Raiser Ludwig dem Baiern und Burggrafen Friederich von Nürnberg mitgetheilet, welche viele merkwürdige Urkunden und gelehrte Anmerskungen, in Ansehung verschiedener adelichen Geschlechter und Zeitpuncte, enthalten, die den Geschichtschreibern größtentheils unbekannt geblieden sind. Wir haben dies se Nachrichten unsern dießiährigen Abhandlungen nicht völlig einverleiben können: und wiewohl am Ende versprochen wird, daß die Fortsetzung im vierten Theile solgen werde, so sehen wir uns doch aus denen obenangeführsten Ursachen genöthiget, solche auf den fünsten Band zu versparen.

Der zwente Theil begreift, wie in den vorigen Banden, die philosophischen Abhandlungen. herrn Eulers Stuck von der Bewegung ebener Flachen, wenn sie vom Winde getrieben werden, macht das erste aus. Diese Materie ist zwar nicht allzupractisch, sie kann aber benjenigen zum besondern Vergnügen dienen, wel

200

### Porrebe.

In der siebenten Abhandlung hat uns unser Herr D. Spring eine ganz neue und seltene Entdeckung geliesert, nämlich, wie man aus dem gemeinen Rochsalz eine Naphta herausbringen könne, welches disher ims mer für etwas Unmögliches gehalten worden ist, da alle Bemühungen der Chymisten, eine andere, als die Vitriol : und Salpeter : Naphta hervorzubringen, fruchtlos abgelausen sind. Der Herr Verfasser versspricht diese Materie weiter auszusühren, und ein ganz neues Lehrgebäude von den Naphten zu grünsden, worauf ihn seine angestellten vielfältigen Verssuche geleitet haben, und welches vieleicht im sünsten Vande unserer Abhandlungen erscheinen dörfsten Vande unserer Abhandlungen erscheinen dörfste.

Den Beschluß der philosophischen Abhandlungen machen unsers Herrn D. Rauens Beobachtuns gen vom Aussaße, und von der Art denselben zu heis len; den er der venerischen Curart gleichsetet, und verschiedene merkwürdige Betrachtungen darüber ansstellet.

Wah:

Wahre und rechtschaffene Renner mogen nun urtheilen , ob bie Bemuhungen ber churfurftlichen Atademie ber Wiffenschaften Die unglimpflichen Bes gegniffe wohl verdienet haben, benen fie fich von bem Unfange ihrer Stiftung ber, unerachtet bes bochften Schutes Gr. churfürstlichen Durchlaucht, ben bem gelehrten und ungelehrten Pobel ausgesett feben muß fen. Was biefer por jenem an Dummheit poraus hat, bas erfeget jener burch einen merklich bobern Grab des Stolzes und der Bosheit. Wer uns als fo gumuthen wollte, bag wir bergleichen Leute gus rechte weifen follten , ber mußte ben ihnen Red: lichkeit, driftliche Liebe, Tugend, und gefunde Bernunft voraus fegen; woran es ihnen eben mans gelt. Ben benjenigen , welche nur barum laftern, weil fie gerne laftern wollen , ober weil ihr Intereffe erfobert, daß fie laftern muffen, richtet man mit ber Bernunft nichts aus; Begenschimpfen aber fteht Chriften und ehrlichen Mannern nicht gu. Das befte Mits

### Borrebe.

In der siebenten Abhandlung hat uns unser Herr D. Spring eine ganz neue und seltene Entdeckung geliesert, nämlich, wie man aus dem gemeinen Kochsalz eine Naphta herausbringen könne, welches bisher ims mer für etwas Unmögliches gehalten worden ist, da alle Bemühungen der Chymisten, eine andere, als die Vitriol und Salpeter Naphta hervorzubringen, struchtlos abgelausen sind. Der Herr Verfasser versspricht diese Materie weiter auszusühren, und ein ganz neues Lehrgebäude von den Naphten zu grünsden, worauf ihn seine angestellten vielsältigen Verssuche geleitet haben, und welches vieleicht im fünsten Bande unserer Abhandlungen erscheinen dorfste.

Den Beschluß der philosophischen Abhandlungen machen unsers Herrn D. Rauens Beobachtuns gen vom Aussaße, und von der Art denselben zu heislen; den er der venerischen Curart gleichsetset, und verschiedene merkwürdige Betrachtungen darüber ansstellet.

Wahs

Wahre und rechtschaffene Renner mogen nun urtheilen, ob bie Bemühungen ber churfurftlichen Akademie ber Wiffenschaften bie unglimpflichen Begegniffe wohl verdienet haben, benen fie fich von bem Unfange ihrer Stiftung ber, unerachtet bes bochften Schutes Gr. churfürstlichen Durchlaucht, ben bem gelehrten und ungelehrten Dobel ausgesett feben muffen. Was biefer por jenem an Dummheit poraus bat, bas erfetet jener burch einen merklich bobern Grad bes Stolzes und der Bosheit. Wer uns als fo zumuthen wollte, baß wir bergleichen Leute gus rechte weifen follten , ber mußte ben ihnen Reds lichfeit, driftliche Liebe, Tugend, und gefunde Bernunft voraus fegen; woran es ihnen eben mans gelt. Ben benjenigen , welche nur barum laftern , weil fie gerne laftern wollen , ober weil ihr Intereffe erfobert, baß fie laftern muffen, richtet man mit ber Bernunft nichts aus; Gegenschimpfen aber fteht Chriften und ehrlichen Mannern nicht gu. Das befte Mits

# Porreda

sel bergleichen Leuten zu begegnen, ist, daß man sie perachtet, und wegen ihrer dummen Bosheit Mitteyden mit ihnen trägt, und herzlich wünschet, daß sie vernünftig und tugendhaft werden möchten.



# Abhandlungen

Shurbaierischen Atademie

Wissenschaften Dritten Bandes I. Theil.

bie historischen Abhandlungen in sich begreift.

Dritten Bands, I. Theff.

3

Chi

|   |          |   | -     |  |
|---|----------|---|-------|--|
|   |          |   | <br>· |  |
|   |          |   | -     |  |
|   |          |   |       |  |
|   | -        |   |       |  |
|   |          |   |       |  |
|   |          |   |       |  |
| • | <b>.</b> |   |       |  |
|   |          | - |       |  |
|   | -        |   | •     |  |
|   |          |   |       |  |

Christian Friedrich Pfeffels

Probe

einer Erläuterung

d e s

deutschen



aus ben Gefagen

b o n

Pohlen.

Anfabren latten i mit neuellbannen, und ar den maßen Sie der , was muslimmtel find : fe neuf auf fichen die Bentlemgen der beitrefichnier Manner geweier, um februe un erweien und ge vernebren. Die flages über den Mangel an Urfmben, als den einzugen Quellen, wordens jene Konce gelannelt werben. Die Schududerder der mittlern Zahrhundene iberachen foldte mebeentheils mit kille ichweigen. Tie einen prognatischen Lamberten von Africaffeniung oder flagtstimbigen Bildof Otten giebt es jeben feichte Annatiffen, welche bie Beachenheiten ihrer Zeiten ungefahr auf chen bie Urt ergablen, wie unfere Ralendermacher die Geschichsen des vorigen Jahres. Die meiften wußten gar nichts von unferer Staatsverfaffung, und die andern wollten fich nicht die Mube geben, ibre geringe Wiffenschaft von dergleichen Sachen aufzu-Mreiben. Bir muffen ein gleiches von den Briefen und den übrigen ichriftlichen Urkunden der mittlern Jahrhunderte sagen. Die Aus zahl derienigen, welche den Staat von Deutschland an fich selber betreffen, find in kleiner Angahl vorhanden, und wenn schon die Abrige eine Menge ichoner Spuren von den Rechten, und den Bo mobnheiten unserer Borfahren enthalten, so find es boch nur Spuzen, die uns eben so leicht auf Abwege führen, als jur Wahrheit Leiten konnen.

- § 3. Ich unterstehe mich den Liebhabern dieser Arten von Wischnschaften, eine neue, und vermuthlich reiche Quell anzudeuten; deren ich schon anderwärts b) einige Erwähnung gethan; welche auch, vor mir, Pusendorf, Titius, Gundling, und andere Staatsslehrer mehr, bereits vermerket; niemand aber wirklich gebrauchet hat. Wenn wir ein Reich aussindig machen können, dessen bestannte Regierungssorm, in den meisten Stücken, mit den Nachsrichten
- b) Abregé Chronologique dell'Histoire & du droit public de l'Allemagne pag. 245. Memoires sur le Gouvernement de la Pologne.

richten übereinkommt, welche wir von der Regierungsform unfers Baterlandes in dem mittlern Zeitalter, besißen: Wenn wir wissen, daß dieses Reich lange Jahrhunderte mit dem Deutschen in einer engen Lehensverbindung gestanden ist: Wenn wir endlich beweisen konnen, daß in demselben die deutsche Gesehe, schon in dem dreyszehenden Seculo Gewalt rechtens gehabt haben: so wird man uns leichte zugestehen, daß wir in zweiselhaften Fällen, durch eine Art von Bergleichung, von diesem auf jenes schliessen, und, wenn nicht besondere Umstände dawider streiten, Deutschland aus jenem erläutern dörfen.

- § 4. Solch ein Reich ist Poblen. Ein jeder Kenner unsers Staatsrechts, der Gelegenheit gehabt hat, die pohlnische Regiestungsform und rechtliche Gewohnheiten in der Nahe zu beurtheilen, kann wohl nicht anders, als uns darinnen Beyfall geben: daß ihme ein warschauischer Reichstag; nach derjenigen Grundlage betrachstet, die ihme die Gesese vorschreiben; einen alten Worms oder Speierischen gleichsam vor die Augen mahle: einer Menge anderer Alehnlichkeiten zu geschweigen. Es liegt uns demnach nur dieses obzu erweisen, daß solche Alehnlichkeiten auf einem gewissen rechtsbesständigen Grund, und nicht auf einem blosen Ungefähr beruhen; um die vorgeschlagene Analogie zwischen Deutschland und Pohlen zu behaupten und nüslich zu machen.
- S 5. Es wurde etwas fehr überflußiges fenn, wenn wir die ehmalige Lehensverbindung der Pohlen mit dem deutschen Reiche, gegen Schulten c) weitläuftig retten und erläutern wollten. Jedersmann weis, daß schon Miseco oder Mizislaus 1. Herzog in Pohlen, Raifer Otten des ersten Fidelis, und für alle seine Länder diesseits

der

c) Tractatu Histor. polit, de Polonia Imperio nunquam tributaria, 4. Gedani 1684.

Worfahren haben, so gat unvollkommen, und in den meisten Sthe den noch unzulanglich find: fo groß auch bisbers die Bemabungen ber bortreflichsten Manner gewesen, um selbige ju erweitern und zu vermehren. Alle klagen über den Mangel an Urkunden, als Den effizigen Quellen, woraus jene konnen gesammelt werden. Die . Geschichtschreiber der mittlern Jahrhunderte übergeben solche mehrentheils mit ftille ichweigen. Rur einen pragmatischen Lamberten von Alfchaffenburg oder staatskundigen Bischof Otten giedt es geben feichte Unngliften, welche die Begebenheiten ihrer Zeiten ungefahr auf eben die Art ergablen, wie unsere Ralendermacher die Beschiche ten des vorigen Jahres. Die meisten wußten gar nichts von unferer Staatsverfasfung, und die andern wollten sich nicht die Mabe geben, ihre geringe Biffenschaft von bergleichen Sachen aufzus dereiben. Bir muffen ein gleiches von den Briefen und den übrigen Schriftlichen Urkunden der mittlern Jahrhunderte fagen. zahl berienigen, welche ben Staat von Deutschland an fich selber betreffen, find in kleiner Angahl vorhanden, und wenn icon die Abrige eine Menge schöner Spuren von den Rechten, und den Bo mobnbeiten unserer Borfahren enthalten, so find es boch nur Spuzen, die uns eben fo leicht auf Abwege führen, als zur Wahrheit leiten konnen.

§ 3. Ich unterstehe mich den Liebhabern dieser Arten von Wischnschaften, eine neue, und vermuthlich reiche Quell anzudeuten; deren ich schon anderwärts b) einige Erwähnung gethan; welche auch, vor mir, Pusendorf, Titius, Gundling, und andere Staatse lehrer mehr, bereits vermerket; niemand aber wirklich gebrauchet hat. Wenn wir ein Reich aussindig machen können, dessen bestannte Regierungssorm, in den meisten Stücken, mit den Nacherichten

b) Abregé Chronologique del'Histoire & du droit public de l'Allemagna pag. 245. Memoires sur le Gouvernement de la Pologne.

richten übereinkommt, welche wir von der Regierungsform unfers Baterlandes in dem mittlern Zeitalter, besißen: Wenn wir wissen, daß dieses Reich lange Jahrhunderte mit dem Deutschen in einer engen Lehensverbindung gestanden ist: Wenn wir endlich beweisen konnen, daß in demselben die deutsche Gesehe, schon in dem dreys zehenden Seculo Gewalt rechtens gehabt haben: so wird man uns seichte zugestehen, daß wir in zweiselhaften Fällen, durch eine Art von Bergleichung, von diesem auf jenes schliessen, und, wenn nicht besondere Umstände dawider streiten, Deutschland aus jenem erläutern dörfen.

- § 4. Solch ein Reich ist Poblen. Ein jeder Kenner unsers Staatsrechts, der Gelegenheit gehabt hat, die pohlnische Regiestungsform und rechtliche Gewohnheiten in der Nähe zu beurtheilen, kann wohl nicht anders, als uns darinnen Beyfall geben: daß ihme ein warschausscher Reichstag; nach derjenigen Grundlage betrachstet, die ihme die Gesese vorschreiben; einen alten Worms soder Speierischen gleichsam vor die Augen mahle: einer Menge anderer Alehnlichkeiten zu geschweigen. Es liegt uns demnach nur dieses obzu erweisen, daß solche Alehnlichkeiten auf einem gewissen rechtsbessständigen Grund, und nicht auf einem blosen Ungefähr beruhen; um die vorgeschlagene Analogie zwischen Deutschland und Pohlen zu behaupten und nühlich zu machen.
- S 5. Es wurde etwas sehr überflüßiges senn, wenn wir die ehmalige Lehensverbindung der Pohlen mit dem deutschen Reiche, gegen Schulken c) weitläuftig retten und erläutern wollten. Ieders mann weis, daß schon Miseco oder Mizislaus 1. Herzog in Pohlen, Raiser Otten des ersten Fidelis, und für alle seine Länder diesseits der

c) Tractatu Histor, polit, de Polonia Imperio nunquam tributaria, 4. Gedani 1684.

der Warte zinsbar d) gewesen, auch An. 973. auf dem Reichstag zu Quedlindurg ex edicio erschienen ist e). Man weis, daß eben dieser Miseco Kaisern Otto dem III. An. 984. gehuldiget und die Heeressolge geleistet f), Otte III. selbsten aber An. 1000. das Erzbissthum Gnesen gestistet, und den ersten Erzbischofen davon ernennet hat g). Man weis endlich auch, daß Boleslas, des Misecons aufrührischer Nachfolger, An. 1004. zu Mersedurg, von Kaiser Heinsrichen den II. in Psiichten genommen worden ist h).

- S 6. Es kann wohl senn, daß Pohlen An. 1018. durch den Baugner Frieden, seiner vorigen Unabhängigkeit von neuem theils haft geworden. Aber die franklische Kaiser haben bald wiederum die Rechte des deutschen Reiches über jenes hervor gesuchet und geltend gemacht. Die Abtheilung der pohlnischen känder in drey Herzogthumer, welche Kaiser Conrad der II. An. 1032. zu Merse-burg angestellt, und die Belehnung drever besonderer Fürsten mit denselben, ist aus dem Wippo bekannt i): und Bischof Otte von Freysingen merkt an, daß Pohlen von dieser Zeit an dem deutschen Scöpter
  - d) Ditmar. Merseb. Lib. II. ap. Reinecc. pag. 22. Miseconem Imperfidelem & tributum usque Uurta fluvium solventem.
  - e) Ditmar. l. c. pag. 23. Huc confluebant Imperatoris edicto, Miseco atque Boleslaus Duces &c.
  - f) Ditmar. 1. c. Lib. IV. pag. 36. In diebus illis Miseco semet ipsum Regi dedit ... & duas expeditiones cum eo secit. adde Lib. V. p. 54.
  - g) Ditmar. 1. c. Lib. IV. p. 43. fuse.
  - h) Ditmar. Lib. V. pag. 81. Bolislaus Regi ad Ecclesiam ornato incedenti, armiger habetur ..... munera .... cum beneficio diu desiderato obtinuit.
  - i) Wippo de vita Conradi II. ap. Pistor. pag. 477. Czsar divisa provincia Bolanorum in tres partes, Miseconem secit tetrarcham, reliquas duas duobus aliis commendavit.

Scepter ginsbar unterworfen geblieben fen k). Benigftens ift gewis, daß Berrog Casimir der I. Miseconis des II. Sohn, den Rais fern Conraden dem II. und Beinrichen bem IIL allezeit treu und uns terthania gewesen 1): daß Heinrich der IV. An. 1071. Boleslaen den 11. nach Reißen betufen, und ihme und dem Bergoge in Bohmen aus kaiferlicher Macht Wollkommenheit einen ernsten gandfrieden gebothen bat m): daß, da sich nachgehends eben dieser Boleslus Den königlichen Situl angemaffet, das deutsche Reich über folch unverschämtes Unternehmen außerst aufgebracht worden n): und daß Raifer Heinrich der V. An. 1109. Boleslaen den III. gegwungen bat, den lange verweigerten Tribut wieder zu bezahlen o). Es ift ferner Bekannt, daß, nachdeme fich die Pohlen diefer Bflicht neuer Dingen entzogen, R. Lothar Der Zwehfe nicht nur den Boleslas gende thiget Un. 1137. Den zwolffahrigen Ruckftand nachzutrageir, und einen ewigen Duldigungseid abzuschworen, sondern daß auch diefer auf

- T) Chron. Lib. VI. Cap. 28. Ex hinc provincia illa regibus nostris sub tributo servire cognoscitur.
- B) Wippo l. c. Defuncto Misecone Casimirus filius ejus sideliter serviebat hue usque Imperatoribus nostris.
- Lambert. Schaffnab. ad h. a. ap. Piftor. pag. 349. Rex Ducem Polonorum, & Ducem Beheimorum in civitatem Mifene evocatos durius corripuit, & ut.... suis singuli terminis contenti essent, ... sub obtentu Regiz majestatis pracepit.
- annos regibus teutonicis tributarius, ejusque regnum in provinciam redactum fuerat, regiam dignitatem usurpavit... quæ Principes Teutonicos... graviter affecere... quod Dux Polon. in ignominiam regni... contra leges ac jura majorum regium diadema impudens affectasset.
- ginquam movit exercitum, diuque negatum a terra illa exegit tributi debitum.

auf dem Reichstag ju Merseburg hat ex præcepto erscheinen, und bem Raifer bas Reichsschwerd vortragen muffen p).

h 7. Unter den schwäbischen Kaisern ist die pohlnische Lehensund Zinsbarkeit auf dem alten Fuß geblieben. Bischof Otte von Frensingen q), der An. 1158. gestorben, und Helmosd von Büsovr), dessen Shronic dis An. 1170. reichet, bezeugen, daß Pohlen noch zu ihren Zeiten dem deutschen Reiche zinsbar gewesen sep. Boles, sas der IV. hatte zwar unter Friedrich dem I. auf einmal aufgehös vet den Sid der Treue abzuschwören, die Reichstäge zu besuchen, und den gewöhnlichen Tribut zu bezahlen z): Aber dieser große Kaiser zwang ihn gleich An. 1157. nach Erlegung wichtiger Strafgelder, die alte Huldigungspssicht wieder zu leisten t); und schenkte zwen Jahr darnach dem neuen König Ladislas aus Böhmen, diezenige Reichssteuren, welche die Pohlen in die kaiserliche Kammer

žu

- p) Otto Frising. Chron. Lib. VII. Cap. 19. Polonor. Ducem non ante dignatus est conspectu suo presentari, quam tributum duodecima annorum persolveret, subjectionemque perpetuam sacramento confermaret. Chron. Bigaugiense ad An. 1135. ap. Maderum p. 258. Imperator curiam in Merseburg habuit ubi ex precepto Dux Polonor. adfuit. Chron. montis sereni h. a. ap. Mencken Tom. II. pag. 175. Bolislaus Dux Polonor. adfuit & gladium Imperatori preportavit.
- q) Siehe oben Not. k.
- r) Chron. Slavor. Cap. I. pag. t. Polonia servit . . . sub tribute Imperatoriz majestati.
- s) Radevicus Lib. I. Cap. 1. debitum fidelitatis sacramentum offerre, vel folitum tributum erario inferre jam desueverant .... & Cap. 5. ob eam negligentiam, quod ad curiam non venerat &c.
- t) Radevicus I. c. Cap. 5. Jurata principi fidelitate ati mos eff. Guather Ligurino Lib. VI. pag. 129.

Milefern, schuldig waren u). Unter Raiser Otten dem IV. besuchte An. 1209. der pohlnische Herzog den Reichstag zu Altenburg x), als ein Reichsvasall y): und weil solche Reisen oft gefährlich waren, so trug Raiser Friedrich der II. An. 1212. den böhmischen Könisen auf, die Herzoge von Pohlen, so oft sie zu den deutschen Reichsstägen würden berusen werden, auf dem Hins und Herwege zu gesleiten z). Endlich nennet eben dieser Kaiser Conraden Herzogen von Masovien und Rusavien seinen Devotum, in dem Bestätigungsbrief der Schenkungen, welche der Herzog dem deutschen Orden gemacht hatte 22).

B 2 Die

- Diploma sp. Lunig Reichsarchiv Tom. VI. Parte II. pag. 3. Hagelt bismische Chron. ad An. 1159. pag. 332. prædicto Duci Bohemiz, concedimus censum de terra Polonica &c. Dipl. Caroli IV. de An. 1355. ap. Lunig l. c. pag. 37. & Sommersberg script. rer. Siles. Tom. II. pag. 776. Fridericus Rom. Imperator Ladislao-Bohemiz Duci-censum de terra Poloniz-quam Poloniz & Silesiz Duces sacro Imperio Romano solvere tenebantur, duxit erogandum.
- x) Arnoldus Lubec. Chron. Slavor. Lib. VII. Cap. 18. Illuc convenerunt Poloni.
- y) Ericus Rex, Histor. Daniz ad An. 1210. ap. Lindenbrog. pag. 272.
  Dux Poloniz factus est homo Regis Ottonis.
- Diplom. ap. Mencken script. Rer. Germ. Tom. III. pag. 1710. Hagek I. c. An. 1212. pag. 393. Quod si Dux Polonix vocatus accesseiteit curias, ipsi (Bohemix Reges) sibi ducatum præstare debent, sicut antecessores sui... quondam facere consuverant: sixtamen ut spacium sex hebdomadarum veniendi ad dictas curias ipsi præsigatur. Ben dem Sommersberg I. c. pag. 291. heiset es ansigtt ducatum, tributum: welche Lesart aber weder mit dem Zusammenhang, noch mit der Bestätigung odigen Brieses, vom Jahr 1316. benm Lunig Cod. German. dipl. Tom. 1. pag. 984. bestehen kann. Doch scheinet so viel gewis zu sen, daß denen Böhmen die pohlnische Reichssleus ven, als eine Besohnung für das Geleit sind zugestanden worden.
- Muller Reichstagtheatr. unter Friderico III. Tom. I. mote Berstellung. Cap. 3. pag. 440.

- S 8. Die Zeugnise, welche bishers bengebracht worden sink, scheinen die Unterwerfung der pohluischen Lande unter die deutsche Oberherrschaft, in den 11, 12 und 13 Jahrhunderten hinlanglich zu beweisen. Der Zustand der folgenden Zeiten, gehöret nicht zu uns serm Borhaben. Wir gehen also weiter, und suchen, nach der oben § 3. gemuchten Anlage, zu erproben, das die geschriebene deutsche Seses und Landrechte auch in Pohlen gultig gewesen sink, und Gewalt Rechtens gehabt haben.
- 1 9. Es ift aus den preußischen Beschicheschern bb) be Kannt, daß icon Un. 1233. der Soche und Deutschmeister Dermann bon Galba, nebst dem Landmeister Dermann von Bald, ibren in -Preußen erobert oder neu angelegten Stadten; durch die sogenannte eulmische Zandveste; das sächsisch z magdeburgische Recht, welches nachgehends unter dem Namen des Weichbilds gefammelt worden. vorgeschrieben haben. Durch Dieses benachbarte Benfviel, sowold als um den beutschen Coloniften in Dohlen ju gefallen, icheinet Bergog Boleslas der V. bewogen worden zu fenn, ben dem gange lichen Mangel an eigenen Gefeben, seiner hauptstadt Rrakau eben Dieses magdeburgische gandrecht ju ertheilen co). Worauf nach und nach die meiften und bornehmften Stadte in Boblen, eine gleiche Worfdrift begehret und erhalten haben dd). Ja bie Ehrerbietung gegen diese auslandische Besetz gienge so weit, Daß die Narthepenwelche fich ihrer bedieneten, gange 100 Jahre lang, an den hallische nup

bb) Schute Chronic ber Lanbe Preugen Lib. I. An. 1233. fol. 18. hart= fuoch alt und neues Preugen P. II. Cap. 7. pag. 549.

p. 252. Civitatem Cracoviensem Jure Saxonico, sive Magdeburgensi, quod etiam Sredense (Stetense) & Teuthonicum vocant, quo pleraque oppida & vici & pagi utuntus in Polonia, stabilivit.

The Diegost. L. Dk. pag. 1104. Cromer. L. c. Hardknock. L. c. p. 3506 and in Republ. Pol. L. II. C. a. S. 5.

end magdeburgischen Schoppenftul appelliren durften, wenn fie mit bem Urtheil ihrer eigenen Richter nicht ju frieden waren es).

Deutsche Recht bliebe nach wie vormals im Schwung, und breitete sich je langer je mehr in Pohlen aus. Casimir selbsten, stiftete in Krakau ein eigenes Oberhofgericht vor dasselbe, von welchem die Appellationen an den Konig giengen, der nach Gutbesinden gewisse Richter zum Revisorio ernennte K. Er lies auch eine sorgkältige Abschrift des magdeburgischen Gesethuches in dem Schloß zu Krakau niederlegen gg), welches nachgehends der Reichskanzler Johann don Lasko, seiner auf Befehl Konig Alexanders unternommenen Sammlung der pohlnischen Statuten einverleibet hat hit). Wober es auch die den heutigen Tag verblieben, nur daß jeso die Appella

- weichbild. Magdeb. Art. X. S. I. Omnes de Polonia - civitatibusque illi subjectis, que jure Magdeburgico locate sunt, jur soum in appellando ex Hala reportare debent: si vero Halenses in sententia deficiant . . . eandem querere ex Magdeburgo coguntur. Add. Not. sequentem.
- Cromer. L. XII. p. 319. Cazimirus non modo Teuthonas jure sue Saxonico sive Magdeburgensi uti permisit, sed suis quoque Polenis id indulsit. Quoniam vero ab iis judiciis ad tribunal Magodburgense provocaretur... sustalit eam provocationem Cazimirus in arce Cracoviensi supremum & provinciale judicium Teuthonicum constituit, ad quod provocationes omnes ab inferioribus, judicibus ex tota Polonia sierent... ab eo quoque judicio ad legem est provocatio.
- eg) Dlugoff. L. IX. pag. 1107.
- b) Joh. Lasconis Statuta Regni Polonie: gebruckt zu Rrakau 1506. bal Beichbild fangt an folie 175.

## - Probe einer Erläuferung -

14

pellutionen ben den Gerichtstülen deutscher Rechten, an die fogen

- Sit. Es ist frensich nicht zu laugnen, daß dieses an und vor fich leiber, nur von den burgerlichen Gesehen zu verstehen sen; Spit aber auch bekannt, daß die Autoren des Weichbilds, des Sachtenspiegels, und anderer Landrechte mehr, eine Menge Staatslehren in ihre ungeschieste Sammlungen eingemischet haben, welche pusieich mit jenen nach Pohlen gekommen sind. Da nun auch zum Ueberfluß, diese Einführung der deutschen Rechten in Pohlen, is eben den Zeitpunkt einfällt, in welchem das, die dahin ganz wille kahrliche, pohlnische Staatsrecht in eine gewisse Form gedracht were den: Nächst deme endlich, alles dasjenige, was die Herzoge auf ihren öftern Reisen und Ausenthalt auf den deutschen Reichstägen geselhen, noch in frischem Angedenken war: so ist ungemein leichte zu begreifen, daß eine Menge deutscher Ordnungen und Sewohne heiten der 12 und 13 Jahrhunderte, bep denen Pohlen haben auf sommen, und gleichsam naturalistret werden müssen.
- fchen Herkommens in Pohken ein großes scheinet bengetragen zu haben, ist; nebst den vielen deutschen Colonien, die sich daselbst niederzelassen: auch dieses, daß bis in das 16 Seculum hinein, eine beteächtliche Anzahl pohlnischer Allster und Probsteven, keine and dere als Deutschgeborne zu Aebten und Pralaten, ja sogar zu Ordensbridern ausgenommen haben; bis der große König Sigmund ber Erste solche unbillig und schimpfliche Gewohnheit An. 1511. zuerst im denienigen Klöstern abgeändert, die nicht durch ein besonders Mecht deutschen Mönchen zugehöreten ii): nachzehends aber
- 5) Surve. An. 1511. sp. Herburt. Statut. Regn. Pol. voce Abhates. Infgnow confueredinem quorundam in Regno nostro monasteriorus tollere

An. 1538. durch ein allgemeines Gesch verordnet hat, daß von nun an in allen pohlnischen Ribstern und Probsteven, ohne Unterscheid noch Ausnahm, tauter geborne Pohlen zu Alebten und Prataten erswählet werden sollten kk). Nun ist bekannt, daß die Ribster in denen mittlern Jahrhunderten die einzige Schulen gewesen sind, in welchen die Jugend etwas von Wissenschaften erlernen konnte : es ware auch leichte zu erweisen, daß eben jene deutsche Albtenen und Prataturen vornehmlich dazu gedienet haben: dem allem zusolge wird man uns gerne zugestehn, daß solche deutsche Lehrmeister ihren Schülern viele Begriffe von ihren vaterländischen Gebräuchen bepgebracht, welche diese hernach bey reisern Jahren in dem pohlnisschen Staat fortgepflanzet haben.

he die deatsche Mechte die in Pohlen eingedrungen sind, so mußfen wir jeso auch den sonderbaren Einfluß bemerken, welchen sie in die pohlnische Regierungssorm gehabt haben. Dieses können wir nicht besser noch deutlicher bewerkstelligen, als wenn wir die ungesmeine Aehnlichkeiten zwischen unserer Staatsverfassung des 13 Jahre hunderts und dem heutigen Pohlen etwas genauer betrachten. Es wurde aber viel zu weitläuftig fallen eine sossenatische Vergleichung derselben anzustellen: Wir werden also in dieser Abhandlung nur ein paar Punkten berühren, und zwar solche, die weniger bekannt sind, als die berufene Aehnlichkeit zwischen den altdeutsche und pohlenischen Reichss oder Wahltägen, welche einer besondern Abhands

lung

tollere cupientes, ad que fratres gentis duntaxat germane suscipi solent, in contemptum Polonice nationis: statuinus; ut . . . si privilegiis id non sit expressum; ut soli Germani suscipiantur. . . . promiscue Poloni & Almanni deinceps recipiantur.

(k) Statut. An. 1538. ap. Herburt. I. c. Statuimus ut futuris temporibus nemo in Abbatem in Regno nostro, aut etiam in prapositum eligi debeat, aut possit, nisi qui sit natione Polonus.

Worfahren haben, so gat unvollkommen, und in ben meisten Studen, noch unzulanglich find: fo groß auch bishere die Bemahungen der vortreflichsten Manner gewesen, um selbige ju erweitern und Alle klagen über den Mangel an Urkunden, als zu vermehren. Den effizigen Quellen, woraus jene konnen gesammelt werden. Die Befchichtschreiber ber mittlern Jahrhunderte übergeben folche mehrentheils mit ftille schweigen. Bur einen pragmatischen Lamberten von Afchaffenburg oder staatskundigen Bischof Otten giebt es zehen feichte Annalisten, welche die Begebenheiten ihrer Zeiten ungefahr auf eben die Art ergablen, wie unsere Ralendermacher die Beschiche ten des porigen Sahres. Die meiften wußten gar nichts von un-Gerer Staatsverfagung, und die andern wollten fich nicht die Dube geben, ihre geringe Biffenschaft von bergleichen Sachen aufzus Ehreiben. Bir muffen ein gleiches von den Briefen und den übrigen Schriftlichen Urkunden der mittlern Jahrhunderte sagen. zahl berienigen, welche ben Staat von Deutschland an fich selber betreffen, find in kleiner Angahl vorhanden, und wenn schon die Abrige eine Menge schöner Spuren von den Rechten, und den Bo mobnbeiten unserer Borfabren enthalten, so find es boch nur Spuren, die uns eben so leicht auf Abwege führen, als zur Wahrheit leiten konnen.

fenschaften, eine neue, und vermuthlich reiche Quell anzudeuten; deren ich schon anderwärts b) einige Erwähnung gethan; welche auch, vor mir, Pufendorf, Titius, Gundling, und andere Staats-lehrer mehr, bereits vermerket; niemand aber wirklich gebrauchet hat. Wenn wir ein Reich aussindig machen können, dessen bestannte Regierungssorm, in den meisten Stücken, mit den Nacherichten

b) Abregé Chronologique dell'Histoire & du droit public de l'Allemagne pag. 245. Memoires sur le Gouvernement de la Pologne.

richten übereinkommt, welche wir von der Regierungsform unfers Baterlandes in dem mittlern Zeitalter, besitzen: Wenn wir wissen, daß dieses Reich lange Jahrhunderte mit dem Deutschen in einer engen Lehensverbindung gestanden ist: Wenn wir endlich beweisen können, daß in demselben die deutsche Gesete, schon in dem dreyzehenden Seculo Gewalt rechtens gehabt haben: so wird man uns leichte zugestehen, daß wir in zweiselhaften Fällen, durch eine Art von Bergleichung, von diesem auf jenes schliessen, und, wenn nicht besondere Umstände dawider streiten, Deutschland aus jenem erläutern dörfen.

- § 4. Solch ein Reich ist Pohlen. Ein jeder Kenner unsers Staatsrechts, der Gelegenheit gehabt hat, die pohlnische Regiestungsform und rechtliche Gewohnheiten in der Nahe zu beurtheilen, kann wohl nicht anders, als uns darinnen Beyfall geben: daß ihme ein warschauischer Reichstag; nach derjenigen Grundlage betrachstet, die ihme die Gesese vorschreiben; einen alten Worms soder Speierischen gleichsam vor die Augen mahle: einer Menge anderer Alehnlichkeiten zu geschweigen. Es liegt uns demnach nur dieses ob, zu erweisen, daß solche Alehnlichkeiten auf einem gewissen rechtsbessständigen Grund, und nicht auf einem blosen Ungefähr beruhen; um die vorgeschlagene Analogie zwischen Deutschland und Pohlen zu behaupten und nühlich zu machen.
- § 5. Es wurde etwas sehr überflüßiges senn, wenn wir die ehmalige Lehensverbindung der Pohlen mit dem deutschen Reiche, gegen Schulken c) weitläuftig retten und erläutern wollten. Jeders mann weis, daß schon Miseco oder Mizislaus 1. Herzog in Pohlen, Raiser Otten des ersten Fidelis, und für alle seine Länder diesseits

der

e) Tractatu Histor. polit. de Polonia Imperio nunquam tributaria. 4. Gedani 1684.

Emme der Kammer, und auch dem Woiwoden erlegen 90). Ja wein: ein Inde gegen irgend einen Feind um Hulfe rufet, und keine finder, is wird ein jeder christliche Nachbar in eine Geldbuße von 30 Selicis verdammet pp).

- Fr. Es mußte wohl eine besondere Ursach vorhanden senn, warum die pohlnische Geschgeber weit mehr für die Erhaltung und effentliche Sicherheit der Juden, als der Christen, besorgt gewesen sind. Und diese ist aus den Gesehen selber leicht zu errathen. Name uch, die Juden waren, in dem genausten Verstand, leibeigene Knechte der Könige, welchen sie mit Gut und Leben von rechtswesen zugehöreten. Was Leib und Leben anbetrist, das sehret uns der nächstvorhergehende Abschnitt deutlich genug: und wegen der Güter giebt uns solgende Verordnung Herzog Voleslas des V. und König Casimir des III. hinlangliche Auskunft: Quicunque Christianus, per vim abstulerit pignus suum a Judzo, aut violentium in domo sua exercuerit, ut dissipator Camerx nostra graviter puniatur 94).
- § 18. Erkennt man hierinnen nicht die alte Kammerknechte unserer deutschen Kaiser? Es ist Reichskundig, daß die Juden zwar schon in den 12 und 13 Jahrhunderten den deutschen Reichsfilmden wie andere Leibeigene mehr unterworfen gewesen rr), von denen

<sup>00)</sup> Ibid. pag. 218.

pp) Ibid. pag. 222.

ug) Ibid. pag. 221.

rr) Es ware uns ein leichtes biesen Sat burch eine Menge Proben zu erweissen: und zwar, daß nicht nur die großen Herzoge und Reichsfürsten, als die Herzoge von Baiern v. Hund Metrop. Tom. I. p. 144. Henr. Niero ud An. 1288. die Marggrafen von Brandeburg Ludew. reliq. Tom. VII. p. 77. 115. 122. & Tom. IX. p. 546. die Marggrafen von Aleisen

Meißen ap. Horn. vit. Henr. illustr. pag. 319. bie Erzbischoffe von Magdeburg v. Chron. Magdeb. ap. Meibom Tom. II, p. 331. &c. fondern auch fleinere Reichestande ale die Aebtigin von Quedlinburg Kettner antiq. quedl. pag. 309. und die Grafen von Sobenlobe, Sanfelmann dipl. Beweis ber Lanbeshoheit pag. 64. & 415. fich eben biefes Borrechtes bedienet, und fogar die Juden ihre Rammerknechte ge= nennt haben, noch lange vorher ehe man ben Juben = Schut zu einem faiferl. Refervatrecht gemacht hat. Die befte Brobe wird wohl biefe fenn, daß Churfurst Gerlach von Mannz; der doch als Reichskanzler und obriffer Budenvogt bie Reichsgerechtsame wohl kennen follte; in einer Urtunde vom Jahr 1358. durch melde er dem Rath von Frankfurt feis nen Antheil an der Judengemeinde baselbft verfauset; felbsten nicht mußte, ob er fy von unferm gerren dem Baifer, oder auf eine andere Beise batte ober herbracht hatte ap. Senckenberg Selecta Jur. Tom. VI. p. 584. Mun find mir gwar die Ginwurfe nicht unbefannt. - Die ber gelehrte Berr Licentiat Fischer zu Strasburg, mein alter und werther Freund in seiner treff. Differt. de Statu & Jurisdictione ludeor. fecundum leges Romanas, Germanicas, Alfaticas, mieter Diefe Benfpiele gemacht hat. Allein, follten fie wohl in der That fo ent= fcheibenb fenn, ale fie es ben bem erften Unblide fcheinen? Ich will nichts von den Zeiten der Carolinger erwähnen, in welchen Berr Fischer den Urfprung ber jubilden Leibeigenschaft mit großen Rleiß aufgefuchet. Die Broben die er bavon benbringt, beweifen weiters nichts als biefes, baf Die Juden unter ben Carolingern eben die Burben getragen haben, Die andern driftlichen Sandelsleuten, auch fogar ben Clericis, die fich mit ber Raufmannschaft abgaben, aufgelegt zu werben pflegten. Go erhellet auch aus des Agobardi Epist. ad proceres Regni, und aus s. Buch de Insolenciis Judzor. in bem XIV Theil ber Biblioth. maxim. patr. daß die Juden, unter R. Ludwig bem Frommen, sogar Christen zu Sclaven gehabt, und fonsten ungemeine Frenheiten genossen haben; welche Ums fanbe freglich mit ben Grundfagen bes gelehrten herrn Fischers ein wenig zu ftreiten scheinen. Die Urfunden R. Otten bes I. worinnen er In. 965. dem Eruftift Magdeburg Judaos & CETEROS ibi manentes negotiatores geschenft, und Otten bes II. welcher gleichfalls bem Sociift Merseburg bie Judzos & Mercatores aufgetragen bat, lassen eben=

den Rreußfahrern aber so vielfältig verfolget worden sind, daß sie endlich unter R. Conraden dem III. in großer Anzahl in die hobenstausische Erblande gestohen, und nebst denen, welche schon vorshero in den kaiserlichen Domanialgutern und den Reichsstädten wohneten, von oberwähntem Conraden und seinen Nachfolgern in den besondern Reichsschuß aufgenommen worden sind ss. Dieses gab nachgehends Selegenheit, nicht nur diese Erbländische und Domanialsuden, sondern auch durch einen Mißbrauch, alle andere für kaiserliche Kammerknechte, dero Aufnahm und Schukrecht aber für ein Reservat der deutschen Krone auszugeben tt); wovon uns

ebenmäßig verschiebene wichtige Zweisel zurücke. Denn z. beweisen sie hochstens, bag bie in Reichostkoren, bergleichen Magbeburg und Mersseburg bamals waren, wohnhafte Juben, schon in bem zo Jahrhunbert kaiserl. Zinsleute gewesen sind, welches ich gar nicht zu läugnen begehre: hernach müßte 2. aus eben biesen Urfunden folgen, daß auch aus Arten von Sandelsleuten kaiserliche Rammerknechte gewesen, weil sa die Indai und CÆTERI negociatores immerdar miteinander verbunden werden; welches aber sehr schwer zu behaupten sehn dörste. Hingegen will ich gar gerne einraumen, daß die Inden niemal n der Jurium Civitatis Germanicæ, sondern nur der Jurium incolatus sähig gewesen: daß sie nach und nach, sedoch nicht als Juden, sondern als diffentliche Fæneratores, wie die berusene Bawertzen, dem Fürsten zinsdar geworzben, und endlich ohne Unterscheid in die Rammerknechtschaft des Raisers und der Neichsstände gefallen sind.

- otto Frising. de gestis Friderici I. Imp. Lib. I. Cap. 37. Sub Principis Romanorum alas &c. Es ist aber keine Spur vorhanden, bas weber ben dieser Gelegenheit, noch ben den vorhergegangenen Judenversfolgungen die Raisere einige Strafgerichte beswegen ausgeübet haben; woraus ganz beutlich erhellet, baß sie noch damalen die Juden für nichts weniger als ihre eigene Rammerknechte gehalten.
- st) Bon ben beutschen Juben ist die Sache klar, und wird auch § 20. noch mehr bewiesen werben. Bon ben Ausländichen und insbesondere den Französischen aber konnen wir hier die luftige Erzählung des Ottocar von

die Urkunden des XIV. und der folgenden Jahrhunderte eine Menge Bepfpiele an die Sand reichen.

hen dem Zweyten an uu). Es heißet n mlich in einem Briefe bey dem Kanzler Peter de Vineis xx). Omnes Judzi, degentes ubique per terras nostræ jurisdictioni subjectas, Christianæ legis & Imperii prærogativa, servi sunt Cameræ nostræ speciales. Eben biese Worte sinden sich wieder in einer Urkunde Konig Conrad des IV. vom Jahr 1234. wenn nicht gar diese zwen Briefe nur einer sind yy). Gewisser ist ein andere Urkunde Kaiser Friedrich des Zweyten vom Jahr 1237, in welcher stehet: Imperialis autoritas a priseis

bon horneck in seinen gereimten bsterreichischen Chronic Cap. 779. & 780. pag. 782. ap. Pezium Rer. Austr. Tom. III. unmöglich mit stilles schweigen übergehn. Raiser Albrecht ber I. begehrt An. 1306. an König Philippen ben Schönen, daß er ihm die Juden soll senden, aus seinen Landen allen Enden. Der König befragt barüber seine Rechtsgelehrten: biese sprechen für den Raiser, und der König vertreibt deswegen alle Juden aus Frankreich.

- ma) In einer Urfunde Raiser Otten bes IV. vom Jahr 1212. in welcher er die Judensteuer in der Reichsstadt Mannz, dem basigen Erzbischof schenstet, sindet sich der Name Kammerknecht noch nicht: ap. Guden Cod. dipl. Tom. I. pag. 419. Da also der Ursprung dieser Judensnechtsschaft in die Zeiten Friedrich II. sauf, in welchen auch in Frankreich Rouig Philipp August sie zu seiner Kammer gezogen hat, so ist sehr glaudssich, daß die Judensclaveren eigentlich von der Elerisen herrühre, welche die babisonische Gefängniß erneuern wollte; wenigstens tehret Papst Innocentius III. der zu eben dieser Zeit gelebet in C. 13. X. h. t. Judaos propriam culpam PERPETUÆ SERVITUTI submississe: adde C.21. welches wohl mit unter die altessen Spuren hiervon zugehören dörste.
- (x) Lib. VI. Cap. 12. pag. 727.
- yy) Leibnit. Cod. Jur. gent. diplom. Tom. I. prodr. n. 12. pag. 10.

priteis tomporibus Judzis indixit servitutem perpetuam zz); und eine Urkunde König Conrad des IV. vom Jahr 1246. wo der Rame Cameru Servi wieder vorkommt aaa). Zu diesen Zeugnisen wollen wer noch das schwäbische Landrecht, dessen Sammlung auch in das in die schwäbische Landrecht, dessen Sammlung auch in das in die in Deutschland sind, seinem Banzler empfehen, len: das ist der Bischof von Meinz: und weiter unten Juden gab der Bönig Titus zu eigen in des Kunigs "Mannuer, davon sollen spinoch des Niches Knecht, und er soll se auch schwen beb)"

merkichte kommen in allen Stucken mit denjenigen überein, welche nund \ 17. den pohlnischen Königen über ihre Juden mitanden. Und war was die Herrschaft über Leib und Leben betrift, so hat stom Conrad der IV. in der oben angezogenen Urkunde vom Jahr 1446. Rath und Burgern von Frankfurt alle Schuld und Strasen erlassen, welche sie durch die Erwordung der Juden, als der kaiser, Kammerknechte, auf sich geladen hatten. Kaiser Albrecht ber 1. st afte wegen einem gleichen Verbrechen und aus gleicher Bestumis die Bürger von Nürnberg coe): Karl der IV. aber ertheilte sur dem Rath von Frankfurt ein vorläusiges Absolutorium oder Enadendrief darüber, wann etwann die Juden daseihst verdrannt oder erstagen werden sollten ddd). Mit einem Worte und als ler

<sup>200</sup> Sepm Lambec. Biblioth. Vindob. Lib. II. Cap. 5. pag. 80.

quam cives visi sunt in cædem Judzorum de Frankenesurt servorum Camera nestre commissis.

bin, Comabi, & Pantrecht Cap. 24. § 3. und Cap. 146. § 4.

<sup>(</sup>e.) Henrieus Stero, & Histor. Austral. ad An. 1298. ap. Freher.

<sup>444)</sup> Senhenberg, Sel. Jur. Tom. VI. pag. 603.

ler anderer Zeugnise, welche aus den Urkunden des 14 Jahrhuns derts in großer Anzahl angeführet werden könnten, zu geschweigen; so versichert Kaiser Karl der IV. in einem burggrästich nürnbergisschen Brief vom Jahr 1347. eee): "Alle Juden gehören mit "Leib und Gut unserer Kammer, und sind in unserer "Gewalt und Händen, daß wir, mit unserer Mächtigs "teit, damit thun und lassen mögen was wir wollen.". Und auf diese frene Gewalt und Mächtigkeit gründen sich die viels fältige Verpfänd und Verkaufungen der Juden, wovon die reichsstädtische Archive eine Menge Urkunden enthalten.

s 21. Mit den Gutern der Juden haben die deutsche Kaiser eben so willtührlich gehandelt, als mit ihren Leibern und Leben. Der eben angezogene Brief Kaiser Karlen des IV. giebt uns schon eine seine Probe davon ab: noch sonderbarer aber ist der Schenstungsbrief Kaiser Heinrich des VII. vom Jahr. 1309. in welchem er Graf Diepholden von Psirt alle die Gelder eigenthümlich überliesse, welche dieser währendem Interregnum nach Kaiser Albrechtens Tod von den Juden erpresset hatte Mb. Hieher gehöret auch das allgemeine Geses Kaiser Wenzels vom Jahr 1391. vermöge dessen alle Stände, Glieder und Unterthanen des Reichs " aller und " iglicher Geltschulden, die sp den Juden unsern Kammer, knechten sind, wie sp dargangen und gemacht, genczlis, den und all ir Sachen ledig und emprochen zu seyn erkläret worden sind ggg).

eee) Limnzus addit. ad Jus publ. Tom. I. Lib. V. Cap. 7. pag. 845.

Herrgott. Geneal. Habsburg. Tom. HL pag. 591. Sibi omnem pecuniam, quam a Judais nostris habuit & extorsit, de liberalitate nostra Regia remittimus & donamus.

ggg) Diplom. ap. Horn Histor. Fried. Bellicosi pag. 688. addit. Falkenstein Histor. diplom. Erfurt. pag. 279. Crus. ann. Suev. P. III.
L. VI. ad As. 1391. pag. 213.

92

Westen betrefen, so werden wir alle des die burgerliche werfen, welche die burgerliche weise weitlauftige Geset Boleslas weibem wir alles obige entlehnet hat aus dem Judenbrief Marggraf Heinstein genommen worden ist hah). Wels oben behaupteten Aehnlichkeiten zwischen der deutsch und pohlnischen Juden, außer daß alle pohlnische Judenverordnungen einen weden, und solglich zur Erläuterung unser vaters weiten dienen können.

Run wollen wir einen kleinen Bersuch von einer solchen Der Kanzler von Ludewig, und unsere bes Publiciten wissen sich nicht zu helsen, wenn sie den Son der Rustrichen Machtsprüche in Judenhandeln, den Namen Kammer Buchte, und das neunte Capitel der güldenen Bulle, in welchem Karl der IV. den Kurfürsten das Judenregal, als ein Vorrecht erweilet; mit den Beyspielen zusammen reimen wollen, so wir oben Not. er augeführet haben; aus welchen, und vielen andern ganz uns treitig erhellet, daß alle Klassen von Reichständen lange Jahrschunderte vor der güldenen Bulle besugt gewesen sind ihre eigene Juden zu halten. Der Herr von Ludewig weis auch endlich diesen Knoten nicht anders aufzulösen, als daß er Karlen den IV. für den eigenmächtigen Ersinder des Judenregals, und die Urkunden Friesdrich

hbh) Conferantur Lex Boleslai V. ap. Herburt. 1. c. p. 216. & Edictum Heinrici illustris ap. Horn in vita ejus Cod. dipl. pag. 319.

drich des II. und Conrad des IV. vor unacht erklaret iii). Allein, ju geschweigen, daß wir eine Menge Briefe von den Kaisern Rusdolph dem I. Adolphen, Albrecht dem I. Heinrich dem VII. und Ludwigen dem V. auszuweisen haben, welche alle die Juden als kaiserliche Kammerknechte behandeln, und also auch unacht seyn müßten, wann sene ludewigianische Hypothese gelten sollte; so ist diese Ausflucht auch im höchsten Grad unnöthig.

S 24. Der gebieterische Ton der Raiser und der Name reichsoder kaiserliche Rammerknechte werden uns wenig mehr irren, wenn
wir nur darauf Achtung geben wollen; daß bende immer in solchen Urkunden vorkommen, in welchen von Reichsskädrischen, das ist Domanialiuden, die Rede ist. Und so wenig wir glauben dörfen, daß das Münz = Zoll = Bergwerk = und Salzregal noch An. 1356. ein besonders Borrecht der Rurfürsten gewesen sen, weil es ihnen doch Karl der IV. in seiner guldenen Bulle als ein solches ertheilet: so wenig läßt sich solches von dem Judenregal sagen, welches der Raiser Karl jenen hohen Borrechten auch bengesellet hat. So daß das ganze IX und X Kapitel der guldenen Bulle vielmehr sür eine gesetliche Bestätigung weit älterer Rechte, als für eine eigentliche Begnadigung oder ursprüngliche Ertheilung derselben angesehen werden muß.

feiten des herrn von Ludewig aus dem Wege geraumet haben, so wollen wir jeto die pohlnische Gesethe zu hulfe nehmen, um diese ganze Materie auf eine dem deutschen Reichs herkommen gemässe Art zu erlautern. "Qui nobiles, heißt es daselbsten, in oppidis

aut

iii) Erlauterung ber gulbenen Bulle Tom. I. Tit. 9. pag. 853. Dritten Bande, I Theil.

aut in villis suis Judzos habent; per nos licet ut soli ex eis , fructus omnes & emolumenta percipiant; jusque illis arbitratu " suo dicant: verum ex quibus Judzis nullum ad nos commodum " pervenit, eos uti Judzorum jure non permittimus, per nos " & anteceffores nostros concello; neque de injuriis corum de-, ferri ad nos volumus; ut ex quibus nullum commodam fenti-, mus, hi etiam nullum in nobis przlidium habeant colloca-, tum kkk). " Rann man nicht hieraus fchlieffen , daß alle Juden, welche in den Domanialgutern der deutschen Krone: Der gleichen vornehmlich die Reicheftadte waren; wohneten, der Tallert Kammer mit Leib und Gut zugeboret haben, und ihr den Goirme groschen bezahlen mussen; dafür sie aber von den kaiserlichen Bögtet geschützer worden : Daß es aber auch neigt biefen, wenige nur etwas ansehnliche Reichsftande gegeben, die nicht von Alters ber, aus eigener Macht, eine Menge Juden in ibre gande aufgenommen, und ungefabr eben diefenige Rechte über fie bergebracht batten, welche die Raifer ge gen ihre unmittelbare Aiden ausüberen? Daß also der ganze Unterscheid darinnen bestanden: daß die kaiserliche Zuden im ganzen Reich, aus kaiserlicher Macht Wollkommenheit: Die landfiandische aber nur innerhalb ber Branien ihrer Derren, vermoge ber Landes bobeit, Bindeund Rammertnechte gewesen und gefchiger worden find.

§ 26. Da die vorherstebende Erläuterung des Judeurechts in Deutschland weitläuftiger ausgefallen ist, als wir es vermuibet hatten, so bleibt uns nur wenig Raum zu einer andern Untersechung über, welche die zwore Rlasse der podnischen Senatoren; nämlich die Bastellanen betrefen sollte. Der Name derselben sibret uns schon auf die Rebulchkeit mit unsern deutschen Burggrase

fen':

fen : und fle waren auch folche in dem eigentlichften Berftande. Sie waren wie jene, einer Burg und den dazu geborigen gandern vorgefeget: fie verfaben benderfeits Die oberften Berichte; und führten im Nothfall den unter ihnen angeseffenen 2bel, als Statts halter berer Berioge ober Wonewoden, an. Wie aber die urfprung. liche Beschaffenbeit der Deutschen Burggrafen Darinnen verandert worden, daß fie nach und nach die Landeshoheit über ibre Lande erblich erlanget : fo bat im Wegentheil Die poblnifche Burggrafenmurbe oder Raftellanie Dadurch einen unerfeslichen Berluft und 2163 fall erlitten, daß die oberrichterliche Gewalt davon abgefondert, und Den ehmaligen Unterrichtern Der Raftellanen nunmehro eigen-Diefer Unterrichter gab es bon thumlich zu Theil geworden ift. alten Zeiten ber, breverlen Urten: Wir finden namlich Die Berichte der Oberlandeammerer, Succamerarii, der Landrichter, Fudices terreftres, und der Bentgrafen, oder Staroften.

fammerer, bestehet vornehmlich darinnen: daß sie die sogenannte Landscheid oder Bannbucher in ihrer Verwahrung, und über die Granzen der adelichen Landguter, bona terrestria, zu sprechen has ben. Der Ursprung dieses Gerichts ist den Pohlen seibst under kannt; und noch mehr, warum es eben den Landkammerern zu Theil geworden. Ist uns erlaubt eine Meynung zu haben, so möchte die Sache wohl darauf ankommen, daß ehedem den deutschen Neichsstammerern, so wie den Klösterkamerariis, die Verwaltung der Reichseinkunste, und folglich auch der Domanien anvertraut geswesen: da nun, wie leicht zu erweisen ware, und vieleicht ein ans dermal erwiesen werden dörste: alle pohlnische Hofs und Landamter von den Deutschen entlehnet oder nachgeahmet worden: so kann es gar wohl seyn, daß den Landkammern zwar Ansangs nur das Stränzs

Summe der Kammer, und auch dem Woiwoden erlegen 00). Ja wenn ein Jude gegen irgend einen Feind um Hulfe rufet, und keine findet, so wird ein jeder christliche Nachbar in eine Geldbuße von 30 Solidis verdammet pp).

- S 17. Es mußte wohl eine besondere Ursach vorhanden sepu, warum die pohlnische Gesetzeber weit mehr für die Erhaltung und dissentsiche Eicherheit der Juden, als der Christen, besorgt gewesen sind. Und diese ist aus den Gesetzen selber leicht zu errathen. Namslich, die Juden waren, in dem genausten Verstand, leibeigene Knechte der Könige, welchen sie mit Gut und Leben von rechtswesgen zugehöreten. Was Leib und Leben anbetrist, das lehret uns der nächstvorhergehende Abschnitt deutlich genug: und wegen der Güter giebt uns solgende Verordnung Herzog Voleslas des V. und König Casimir des III. hinlangliche Auskunft: Quicunque Christianus, per vim abstulerit pignus suum a Judzo, aut violentium in domo sua exercuerit, ut dissipator Camerx nostræ graviter puniatur qq).
- § 18. Erkennt man hierinnen nicht die alte Kammerknechte unserer deutschen Kaiser? Es ist Neichskündig, daß die Juden zwar schon in den 12 und 13 Jahrhunderten den deutschen Neichsständen wie andere Leibeigene mehr unterworsen gewesen rr), von denen
  - 00) Ibid. pag. 218.
  - pp) Ibid. pag. 222.
  - qq) Ibid. pag. 221.
  - rr) Es ware und ein leichtes biesen Sat burch eine Menge Proben zu erweissen: und zwar, daß nicht nur die großen Herzoge und Reichsfürsten, als die Herzoge von Basern v. Hund Metrop. Tom. I. p. 144. Henr. Stero ad An. 1288. die Marggrafen von Brandeburg Ludew. reliq. Tom. VII. p. 77. 115. 122. & Tom. IX. p. 546. die Marggrafen von Aleisen

Meißen ap. Horn. vit. Henr. illustr. pag. 319. bie Erzbischoffe von Magdeburg v. Chron. Magdeb. ap. Meibom Tom. II. p. 331. &c. fonbern auch fleinere Reicheftanbe als die Aebtiffin von Quedlinburg Kettner antiq. quedl. pag. 309. und die Grafen von Sobenlobe, Sanfelmann dipl. Beweis ber Landeshoheit pag. 64. & 415. fich eben biefes Borrechtes bebienet, und fogar bie Juben ihre Rammerknechte genennt haben, noch lange vorher ehe man ben Juben = Schut ju einem faiferl. Refervatrecht gemacht hat. Die beste Brobe wird wohl biefe fenn, bag Churfurst Gerlach von Mann; ber boch als Reichstangler unb obrifter Judenvogt die Reichsgerechtsame wohl tennen follte; in einer Urfunde vom Jahr 1358. burch melde er bem Rath von Frankfurt feis nen Antheil an der Judengemeinde baselbst verfauset; felbsten nicht mußte, ob er sy von unserm Berren dem Baiser, oder auf eine andere Beise batte ober herbracht hatte ap. Senckenberg Selecta Jur. Tom. VI. p. 584. Mun find mir gwar die Ginwurfe nicht unbefannt. · bie ber gelehrte herr Licentiat Fischer zu Strasburg, mein alter und werther Freund in seiner treff. Dissert. de Statu & Jurisdictione Judzor. secundum leges Romanas, Germanicas, Alfaticas, micher Diefe Benfpiele gemacht hat. Allein, follten fie wohl in ber That fo ent= icheibend fenn, als fie es ben bem erften Unblide fcheinen? Ich will nichts von ben Zeiten ber Carolinger ermahnen, in welchen Berr Fischer ben Ur= fprung ber jubischen Leibeigenschaft mit großen Fleiß aufgesuchet. Die Broben bie er davon benbringt , beweifen weiters nichts als biefes , baff Die Juben unter ben Carolingern eben bie Burben getragen haben, Die anbern driftlichen Sanbelsleuten, auch fogar ben Clericis, bie fich mit ber Raufmannschaft abgaben, aufgelegt zu werden pflegten. Go erhellet auch aus des Agobardi Epist. ad proceres Regni, und aus s. Buch de Insolentiis Judaor. in dem XIV Theil der Biblioth. maxim. patr. daß die Juden, unter R. Ludwig bem Frommen, fogar Christen zu Sclaven gehabt, und sonsten ungemeine Frenheiten genoffen haben; welche Umfanbe frenlich mit ben Grundfagen bes gelehrten herrn Rifchers ein wenig zu ftreiten scheinen. Die Urfunden R. Otten bes I. worinnen er In. 965. bem Ergfift Magbeburg Judaos & CÆTEROS ibi manentes negotiatores geschenft, und Otten bes Il. welcher gleichfalls bem Dochstift Merseburg bie Judzos & Mercatores ausgetragen bat, lassen eben=

ste felbsten, daß die pohlnische Gesetzgeber, welche die Zahl der vier Jalle durchaus bepbehalten wollten, den Rand und den ge waltsaum Lausdiebskahl, so in Deutschland nur eine Rüge aus machen, in zwo abgetheilet haben: weil, wie wir schon oben S rz. erimiert, der Mord für keinen Criminalhandel bep ihnen angesehn, wudern mit einer blosen Seldbuße belegt wurde.

\$ 30. 3ch schliesse hier diesen Bersuch einer Erläuterung bes beutschen Staatsrechts, aus den Gesesen des Königreichs und Republik Pohlen. Da diese ganze Arbeit ein bloser Bersuch gewwesen, so wurde ich mich glücklich schäpen, wenn ich mir schmandeln dern daß sie nicht gar allen Benfalls unwürdig sen: noch weit mehr aber, wenn geschicktere Kenner der benden Reichsverssallungen hiedurch ausgemuntert werden, die Ursprünge des deutsschen Staatsrechts durch eine gleichmäsige Analogie auszuklären, und Deutschland aus Pohlen

zu erläutern.



# untersuchung

Frage,
ob Baiern vor Anno 1180.
ein Landeswappen gehabt
ober nicht?

### g. B. Platos Untersuchung

Frage,
ob Baiern vor Anno 1180.
ein Landeswappen gehabt
ober nicht?

ju führen berechtigt war, solch seine Waffen mit einem gewiffen Unterscheidungszeichen bemerken konnte, um dadurch seine Waffen von andern erkennen zu konnen.

Soll man nun eine Sache vor ein Wappen halten, so werden zwen Stücke erfordert; es muß nämlich eine Art Waffen vor handen senn, und sodann muß diese Art Waffen ein Unterscheidungszeichen haben: sehlet eines dieser beyden, so kann man nicht sagen, daß es ein Wappen sen.

Die Art Waffen, welche die Benennung eines Wappens er langen sollen, muffen geschickt senn ein Unterscheidungszeichen solchergestalt anzunehmen, daß es zu einem sichtlichen Unterscheidungszeichen dienen könne.

Alle Arten Waffen, welche ein fichtliches Unterscheidungszeischen annehmen, können zu Wappen werden; denn sie sind Wafsen, und man kann ben ihnen füglich ein Unterscheidungszeichen anbringen.

Indeme es nun verschiedene Arten Waffen giebt, welche schicklich und sichtlich die Unterscheidungszeichen annehmen, so muffen auch diese, wenn sie mit selbigen bezeichnet sind, nach dem eigentlichen Verstande Wappen genennet werden.

Der Schild ist eine Art Wappen die geschickt ist ein deutlisches und sichtliches Unterscheidungszeichen anzunehmen, folglich kann er zu einem Wappen werden: er ist es aber nicht alleine, sondern es sind noch mehrere Arten der Wassen hiezu geschickt, es können dannenhero auch diese zu Wappen werden.



**東**東 英文英文學

nung, die Zerzogthümer Schwaben, Baiern und Sachsen, und die Grafschaften hatten teine eie genthumliche Wappen gehabt, sondern die Zerren, welche ein Zerzogthum oder Land zu Lehen empfangen, hatten ihr Geschlechtswappen mit dahin gebracht; auch wenn sie des vorigen Zeren Wappen angenommen, das ihrige das zu geschet: und Otto von Scheiern oder Wittelsbach hatte als er An. 1180. Zerzog in Baiern geworden, sein- grässisches Wappen behalten; dieses sey nachbero zum Landsschaftswappen geworden.

#### \*) Theil II. S. 6.

She ich diesen Sat ob Baiern anerst zu Zeiten Ottens von Wittelsbach, oder noch später ein Landeswappen überkommen habe, beurtheile, muß ich mich über die Begriffe, welche ich von einem Wappen habe, erklären, und selbige zu bestimmen suchen.

Die allgemeine Mennung ist, daß das Wort Wappen von Waffen seinen Ursprung habe, dieweilen derjenige, welcher Waffen Dritten Bands, I Theil.

ju führen berechtigt war, solch seine Waffen mit einem gewissen Unterscheidungszeichen bemerken konnte, um dadurch seine Waffen von andern erkennen zu konnen.

Soll man nun eine Sache vor ein Wappen halten, so werden zwen Stücke erfordert; es muß nämlich eine Art Waffen vorhanden senn, und sodann muß diese Art Waffen ein Unterscheidungszeichen haben: sehlet eines dieser bepden, so kann man nicht sagen, daß es ein Wappen sen.

Die Art Waffen, welche die Benennung eines Wappens er langen sollen, muffen geschickt senn ein Unterscheidungszeichen solchergestalt anzunehmen, daß es zu einem sichtlichen Unterscheidungszeichen dienen könne.

Alle Arten Waffen, welche ein sichtliches Unterscheidungszeischen annehmen, können zu Wappen werden; denn sie sind Wafsen, und man kann ben ihnen füglich ein Unterscheidungszeichen anbringen.

Indeme es nun verschiedene Arten Waffen giebt, welche schicklich und sichtlich die Unterscheidungszeichen annehmen, so mussen auch diese, wenn sie mit selbigen bezeichnet sind, nach dem eigentslichen Verstande Wappen genennet werden.

Der Schild ist eine Art Wappen die geschickt ist ein deutlisches und sichtliches Unterscheidungszeichen anzunehmen, folglich kann er zu einem Wappen werden: er ist es aber nicht alleine, sondern es sind noch mehrere Arten der Wassen hiezu geschickt, es können dannenhero auch diese zu Wappen werden.

#### ob Balern ein Landeswappen gehabt oder nicht? 33

Die Waffen waren entweder bestimmet mit selbigen sich zu beschüsen, und dem Feind zu schaden, oder sie waren Chrenzeichen, welche nur einige zu führen berechtiget waren.

Unter diesen lettern war in denen altern Zeiten das fürnehme fte, der Jahne; da er aber eine Art Wassen ist, welche geschickt ist, ein sichtliches Unterscheidungszeichen anzunehmen, so ergiebt sich, daß in soferne der Fahne mit einem Unterscheidungszeichen bemerkt ist, er auch alsdann ein Wappen in eigentlichen Verstand sey.

Damit auch keine Zweydeutigkeit über die Bedeutung eines Wappenbildes entstehe, so nenne ich ein Wappenbild ein Untersscheidungszeichen, welches einer auf seinen Waffen zu führen bestechtiget ist, solches aber auf Sachen, welche keine Waffen sind, sehen lässet.

Ich habe diefes voraus seten muffen, weil ich glaube, daß ohne solches, die Frage: ob schon vor dem XIII Seculo Landesmaps pen zewesen seyn oder nicht? nicht füglich beantwortet werden konne.

Um mich aber auch zu erklaren, was ich unter einem Landesswappen verftehe, so neme ich ein Landeswappen eine Art Waffen, welche mit einem besondern Unterscheidungszeichen bemerkt war, und ben Gelegenheit die symbolische Worstellung des Landes abgab.

Mein Borfat ift zu untersuchen, ob Baiern vor Otten von Wittelsbach Regierungszeiten ein Landeswappen gehabt, oder nicht? ich werde also auch meinen Augenmerk auf Baiern alleine richten.

herr Oetter schreibt \*); in Franken haben alle Adelice (ich tede von dem eigentlichen hohen Adel) die weiße und die rothe Jarbe, so wie die Schwaben schwarz, die Baiern aber blau zu ihrer Zauptsarbe in den Schilden geschrt. Und ferner \*\*), da Oesterreich von Baiern abgesondert und in ein Zerzogthum erhoben wurde, so verliesen die neue Zerzoge in Oesterreich die baierische blau und weiße Jarbe. Sie nahmen in ihren Schild eine weiße und rothe Jarbe.

- \*) Mappenbelufligung Theil I. pag. 103.
- \*\*) Ibid. Theil II. pag. 14.

Diese Theilung Baierns und die Errichtung des neuen Det zogthums Oesterreich geschah Anno 1156, solglich mußte um diese Zeit und vorhero eine blau und weiße baierische Landessarbe vorhanden gewesen seyn, denn sonst konnten sie die bsterreichische zu Baiern gehörige Marggrafen, als sie Derzoge wurden, nicht ables gen. Ja es mußte auch eine Sache da seyn, welche ein Landesszeichen war, und mit diesen beyden Farben bezeichnet war; denn ware gar nichts vorhanden gewesen, so konnten auch die dsterreichische Marggrasen und der übrige große baierische Adel, worunter auch die Brasen von Scheyern waren, keine Farbe, am wenigsten eine Landessarbe entlehnen, und in ihre Schilde seinen. It es aber richtig, daß die Marggrasen von Oesterreich die blau und weiße baierische Farbe An. 1156. abgeleget, so ist auch richtig, daß sie, ehe Otto von Scheyern zur Regierung kam, allbereit daseyn mußte.

Eben dieser Borgang von An. 1156. wird anzeigen, wo die Landesfarben zu suchen seven. Denn, als in diesem Jahr die baiestische Landestheilung vor sich gehen follte, so legte Heinrich von Oesterreich mit sieben Fahnen das Herzogthum Baiern nieder. Dies se sieben Fahnen erhielt Herzog Heinrich von Braunschweig, und behändigte hievon zwen erstgedachten Heinrich von Oesterreich, zum Zeichen, daß er das österreichische Marggrafthum, und zugleich die

b Baiern ein Landeswappen gehabt ober nicht? 37 gehörige Graffchaften überkommen habe. Wonach die Erher dieser Lande zu einem Herzogthum erfolgte \*).

Otto, de Gestis Friderici I. Lib. II. Cap. XXXII. pag. 473. apud Urstis. Igitur mediante jam Septembre, Principes Ratisponz conveniunt, ac per aliquot dies przsentiam Imperatoris przstolabantur. Dehinc Principe patruo suo in campum occurrente, manebat enim ille ad duo teutonica milliaria sub papilionibus, cunctis proceribus, virisque magnis accurrentibus, consilium quod jam diu secreto retentum celabatur, publicatum est. Erat autem hac summa (ut recolo) concordiz, Heinricus maior natu, Ducatum Boioariz per VII. vexilla resignavit. Quibus minori traditis, ille duobus vexillis Marchiam orientalem, cum comitatibus ad eaux ex antiquo pertinentibus, reddidit. Exinde de eadem Marchia eum pradictis comitatibus, quos tres dicunt, judicio principum, Ducatum fecit.

Dier ergiebt sich sofort die Frage, was dann dieses vor Fahgewesen? Es sollte die Niederlegung eines Lebens geschehen,
in ist es auch gewiß, daß dieses die Belehnungsfahnen gewes
mit welchen Baiern vorhero verlichen worden war. Daß aber Belehnungsfahnen ein Zeichen in sich gehalten, solches erweiset Benennung \*).

Chronic. Citizens. ap. Pistor. Tom. I. p. 1137. cumque hasta SIGNI-FERA Ducatum dedit Bayaris.

Lehensfahnen befunden? Ich werde von Herrn Detter die Anterhalten der Reichsadler: er wird mir aber nicht verargen, ich dieserwegen nicht einstimmig mit ihm bin; ich glaube hiezu das haben, und dieser bestehet zum Sheil darinne, daß der hnungsfahne derienige gewesen, welcher auch im Krieg und bep ugen gebraucht wurde \*).

\*) Ditmarus apud. Leibu. in scrip. Bruns. Lib. V. Tom. I. pag. 369.
Signiferam lanceam, qua beneficium Ducis Comes (Gerhardus Langgrafius Alfatiz) idem acceperat a Rege, coram tentorio ejus effixam.

Ist nun also der Belehnungsfahne auch der Kriegsfahne, so wird der von Herrn Detter angeführte Johannes de Cermenare") am besten die Entscheidung machen, ob in denen Kriegsfahnen, welche zugleich die Belehnungsfahnen gewesen, der Reichsadler sich habe besinden können: er seiget aber die fürstliche Fahnen denen kaiserlichen Ablern entgegen, dahero auch Herr Detter der Meynung ist, daß in diesen Fahnen keine Abler gewesen. Wieder Johannis Zeugniß könnte zwar eingewendet werden, er seve etwas neuer und dahero diene er nicht zu einem gultigen Beweis. Es wird aber Herrn Detters Regul \*\*\*) auch hier gar süglich anschlagen: was damals, nämlich zu Ansang des KIII Jahrhunderts, gewöhnlich gewesen, das war unsehlbar vor einem oder mehrern Jahrs hunderten auch gewöhnlich; dazumalen aus dem XII Seculo ein Zeugniß vorhanden, daß in der Belehnungssahne kein Adler gewesen \*\*\*).

- \*) Mappent. Theil I. pag. 18. cerneret cuncla principum figna, ante imperiales aquilas.
  - \*) Ibid.
  - Lunig. Cod. Ital. Dipl. Tom. I. p. 395. An. Dom. Inc. MCXCV. D. Henricus D, G. Rom. Invict. Imper. & femp. Aug. & Rex Siciliæ cum lancea & confanono, quam in manu tenebat investivit honorifice Gerardum &c. Coss. communis civitatis Cremonæ. Confanonus vero cum quo eos investivit erat rubcus habens crucem albam intus.

Da sich also ergiebt, daß in denen Belehnungs, und Kriegsfahnen nicht der Reichsadler, sondern andere Unterscheidungszeichen gewesen, so kunte man davor halten, daß in den fürstlichen Fahnen die Wappenbilder ihrer Geschlechtswappen fich befunden haben. Aber auch Dieses ift nicht wahrscheinlich, wenn man erweget; bak Die Bahnen jum Beichen des ju Leben empfangenden gandes demiente gen behandiget wurden, welcher den Besit des Landes überkoms men follte.

Indeme nun also die Bergogthumer und Graffchaften ze. ben ber Belehnung durch die Rahnen übergeben murden, die Rahnen resondere Unterscheidungszeichen hatten, welche meder das Reiche. pappenbild maren, noch auch Geschlechtswappenbilder senn konnten: fo folget, daß fie die symbolische Zeichen der Derzogthumer und Graffchaften gewesen, und daß weilen die erforderliche Stucke, wel de ein eigentliches Wappen ausmachen, in diesen Rahnen bepfamnen find, sie mit Recht die Landeswappen zu nennen sepen; dazue malen in derren altern Zeiten die Rahnen Diejenige Urt Baffen mo ten, welche nur die Bergoge ju führen berechtiget maren \*).

\*) Ditmarus 1. c. beneficium Ducis.

Dier zeigt fich ein Grund, aus welchen der gandesadel feine Die Farben der Geschlechtsmappen Rarben entnehmen konnte. ber Bergoge konnten es nicht feyn: benn da mit den Bergogen gar bftere Beranderungen vorgiengen, fo hatte die Landesfarbe des Abels sich auch andern muffen; da aber die Landesfarb ber dem aroken Adel ju suchen ift, welcher ber einer langen Rephe bon Abnen, sein altes Wappen erhalten, so ergiebt sich auch hieraus, daß die Landesfarben nicht von den Beschlechtsmappen der Bermae, sondern aus dem Landeswappen herstammen. Und obschon ein herr, welcher ein Bergogthum erhielt, sein mitgebrachtes Wappenbild nicht ablegte, und des erhaltenen gandes Wavvenbild auf feine Siegel nicht feste; fo kann doch nicht geschlossen werden, weis im Diefer oder jener Berr des erlangten Landes Bapvenbild nicht maenommen, also hat dieses Land kein Wappenbild gehabt. Baiern

Baiern hatte in denen altern Zeiten ein Landeszeichen, foldes sehen wir aus denen Annalibus Nazarianis \*). Denn als An. 787. Herzog Tasilo Baiern Konig Karl übergab, so behändigte er ihm zugleich den Regimentsstab, welcher obenauf mit einer menschlichen Gestalt gezieret war, und wurde ein franklischer Basall.

\*) Ap. Freher. in script. Germ.: Tassilo ducatum, quem a Pipino patre quondam acceperat, victori silio Carolo reddidit, cum baculo regiminis ei prius adtributi symbolo, in cujus capite similitudo hominis erat, & effectus est Vassus ejus.

Sishero war das baierische Regiments und Landeszeichen ein Stab, welcher oben mit einer menschlichen Gestalt gezieret war. In dieses mußte zurück gegeben werden: jedoch Taßilo blieb Herzog, der auf erhaltnen Auftrag mit seinen Baiern die Heerenfolge zu leisten hatte, denn er war Basall. Soll, wenn eine ganze Nation im Felde erschien, solches wohl ohne ein ben sich habendes Ansübrungszeichen geschehen senn? dieses ist nicht wahrscheinlich, hingesgen muthmaßlich, daß da dem Herzog Taßilo der Regierungsstab absgenommen, er zu einen Basallen gemacht worden, und doch das baierische Kriegsheer anzusühren hatte, er das denen Herzogen gewöhnliche Chrenzeichen, die Fahne, erhalten habe.

\*) Als eine bloße Muthmassung will ich nicht unangemerkt lassen, ob nicht die similitudo hominis, deren der Annaliste gedenket, dasjenige alte rhatizsche Landeszeichen sen, welches ein bartiger Menschenkopf gewesen, wie es in der Noticia utriusque Imperii cura Pancirolli fürgestellet wird, und ob nicht der Annaliste zu Bermeidung einer alsbaldigen Biederhozlung eines Wortes, statt, in cujus capite caput hominis, similitudo geschet habe.

Als nach Absehung herzogs Tafilo die franklische Konige Baiern durch Grafen verwalten liefen, wurde denselben ofters aufgetragen, mit dem baierischen Kriegsheer im Felde zu erscheinen: auch hier

war das Anführungszeichen nothig, und es mußte felbiges ein Unsterscheidungszeichen haben, denn sonst wurde die franklische Armec, welche aus so vielen Nationen bestunde, gar bald in der größten Unordnung gewesen senn, woserne nicht jegliche ein besonders Zeischen gehabt hätte, zu welchen sie sich halten mußte. Was war aber zu diesem Ende schieklicher als der Fahne?

Da Baiern mit Arnolf wieder seinen eignen Herzog überkam, so wurde selbiger, als er den ruhigen Besit des Landes zu überstommen suchte Anno 920. König Heinrichs Kriegsmann \*), oder welches nach der damaligen Sprache einersen ist, sein Basall, et wurde wegen Baiern belehnt. Sollte wohl dieses ohne Fahne gesschehen sepu, da es der Vermuthung nach, in diesen Zeiten die größte und nur denen Herzogen zustehende Ehre gewesen, einen Fahrenen zu führen, wie der schon angeführte Ditmarus zu erkennen giebt.

\*) Luitprandus Histor. Lib. H. Cap. VII. pag. 156. ap. Reuber. Connivens igitur Arnoldus huis optimo fuorum confilio, Henrici Regis miles efficitur.

Alls Unno 1005. Das Bergogthum Baiern von Konig Seinrich, feinem Schwager Beinrich übergeben wurde, fo erhielt er folches mittelft einer mit einem Zeichen bemerkten Lebensfahne \*).

\*) Ditmarus ap. Leibn. Tom. I. pag. 376. Inde per Turingiæ, orientalisque fines Franciæ transiens, ad Ratisbonam venit, ihique regali habito placito, militi fuimet, generoque, Heinrico, XII Calend. April. cum omnium laude præsentium, cumque hasta signifera, Ducatum dedit.

Bishero ist gezeiget worden, daß da der Fahne, als das Dorzüglichste unter den Waffen, geschickt sen ein Unterscheidungszeis chen anzunehmen, mithin andurch zu einem Wappen, im eigentlis Dritten Bands, I Theil.

#### 42 Untersuchung ber Frage, ob Baiern 2c.

den Verstande, zu werden, schon in denen altern Zeiten die Fahrenen Unterscheidungszeichen gehabt; daß der Belehnungs-und Kriegssfahne einerlen gewesen; das Unterscheidungszeichen auf der Lehenssfahne, weder der Reichsadler, noch ein Seschlechtswappen sennen; vielmehr der Belehnungsfahne, weilen er ein symbolisches Zeichen des zu Lehen empfangenden Landes war, dessen Unterscheisdungszeichen oder Wappenbild in sich sassen mußte; Baiern mitstelst einer solchen mit einem Unterscheidungszeichen versehenen Fahne schon Anno 1005, vergeben worden; auch Baiern ehe es das herzgosliche Zeichen, die Fahne hatte, mit einem andern, nämlich dem Regimentszeichen, versehen war; es wird sich solglich nicht schließssen lassen, daß Baiern erst nach Anno 1180, ein Landeswappen überkommen, sondern vielmehr angenommen werden müssen, daß der gesammte große baierische Abel, und also auch die Grafen von

Scheiern ihre kandesfarben, aus dem alten baierischen Belchnungsfahnen, als dem achten kandess mappen, erlanget haben.



## Beyttåge

ju ber

pfalzgräflichen Geschichte vom Jahr 1294. bis 1329.

unter ben Regierungen

pfalzgraf Rudolfs des I.

unb

Kaiser Ludwigs von Baiern,

018

Pfalzgrafen ben Rhein

und

Bergogen in Oberbaiern.

• •



#### Borrede.

ie pfalgräfliche Geschichte vom Jahr 1294 bis 1329. ift ihrer Wichtigkeit ungeachtet noch eine ber verwirrteften. Sat man gleich von lubolf, bem Stammvater bes abgefonberten pfalgraffichen Saufes, Nachrichten zusammen getragen, fo nd sie boch nicht so geordnet worden, daß man eine abre Geschichte beffelben auch in der Rurze geliefert atte. Gange Jahre und Folgen derfelben blieben uner: illt mit Begebenheiten, und anderer befannten Rache chten find auf einer falichen Geite vorgetragen wors Gein Bruder Ludwig von Baiern, Ronig der Deutschen und Raifer, spielt zwar eine hobere und terfwurdigere Rolle, beren Abwechslungen ben Ges hichtschreibern einen reichern Stoff gegeben haben. in Burgund, Zerwart und Gewold haben fich im prigen Jahrhundert theils burch Beschreibung feiner Sand: 8 3

Handlunger Meils burd gerecke Pertheitigung ber feiber femeil als semer Ampte au suverackliches Denkpul meis barrenfchen Griers und ber fürtreftichten Einkaten erfeite. Die berichart herr von Clesfallegen ber bereibe ur ber Beidicher bei Amerthund. in der erfen Gufte des is Jamennderts mit dem ber fien Edit is imemier ienest. Alem in der pfik with white the board are the company with ka andenast perimes tieders med med eine Rads kie edere verenders das mas fem Berhaltung gegen der Salle Nalle and die Seierschaft der rheis efterfäm fande maden. Du ferende die erächtigt Campana saurider Seidundigerier und Urfredervedera de anticome omericas den Biblioths imus dalle der demiger Seignas en is renige Dersamer med authoriser missen anather is riche neut und sammer Mannenen des eine nie Sufe dersek medsink हेश्याधात हात । यह उद्याधार है जनवार व्याप्त व्याप्त said this cour coin obversuit SE lieu reminand andication Survey bird reducing univariables. Marie in paint dece des mar ducte Elicandina. vormen ich mist den gewern gewechten Halfswitteln und mid andefanate und bestier verbergene Urfmben ingungen ganes. Ses Mones des Gebuckes in eines Selduciu Pringincia Nobels and Linny Endangs, बाद अर्थाय शिक्योरियार या रेस प्रेरियायरिया देखें वर्षा

von ihm mit feines Brubers Gobnen und Entel im r 1329, gemachte Theilung ber vaterlichen Lande, t verfagen wird. Es werden fich zwar hier Diejenis welche in ber Geschichte gleichsam ihre symbolische icher baben, und bie burch folche in ben Bent ber abrheit eingeschlichene Irrthumer als unabanderliche orifche Glaubensartitel fortpflangen , fich mit Unlen baran ftoffen, baß ich Rudolfen ben I. nicht ien altesten Gohn Abolf zum Nachfolger gebe, und ort biefen noch vor feinem im Jahr 1327. erfolgten de die Chur auf feinen Bruder Rudolf ben II. übergen laffe. Allein biefe Art Leute find eben nicht bie, en Benfall ich wunsche; bahingegen ich meme ge: ge Arbeit ber prufenben Ginficht erleuchteter Renner unparthenischer Richter eben fo gerne unterwerfe, ich ofters wunsche, burch biefelbe eines beffern und brern belehret gu werben. Diefe werben verhoffents auch nicht mißbilligen, baß ich nur die nackende torifche Wahrheit ohne ben Schmuck ber Belefenheit, fich ben galfchflugen in einen Mischmasch verwans t, fich zeigen laffe. Dein Borrath ift nicht reich ma bagu, und die Zeit zu eingeschränft, als daß ich ine Erzählung burch Unführung vieler Schriftsteller b beren Wiberlegung batte verweben follen; und ift nicht leichter, auch ohne dieses die Wahrheit zu ers nen, und aller Unnehmung werth zu halten?

SERVICE BAY, LITTLE OF LY BAR LOVE



#### § 1

er baferifche Bergog, Ludwig ber Strenge, welcher nach feines herrn Baters Otten des Erlauchten , in 1293. erfolgten Abfterben mit feinem Bruber, Berioa richen im Jahr 1255. gemachten Theilung ber vate Lande nebft Oberbaiern, auch die Chur und Pfalgraffchaft n baju gehörigen Erblanden erhalten hatte, mar ben 3 Rebr. geftorben. Diefes Jahr; fatt beffen ber Ciftercienferabt Do au Rurftenfeld bas Sabr 1293, andere Schriftfteller aber, als rich Stero, und ber rebborfische Donch, das Jahr 1295, fa ein ungenannter Monch gu Furftenfeld in dem 2 Theil der fchen Cammlung das Jahr 1296, angeben: wird durch eben Dfatgarafen und Bergogen Teffament, fo ber Berr bon Sch bem feiner Bibliothece hift. Gottingensi einverleibten fper Codicis diplom. Bavar. n. XXII. p. 219-221. befannt gemod enticheibend gerechtfertiget. Es ift folches ju Beibelberg ben 1 1294. geftellt, und fagt ber Pfalggraf barinn, bag er biefen letten Willen in articulo mortis mache. Go ift es bemnach tig, mann Undreas Presbyter, Die falzburgifche Chro bem 1 Ebeil der penifchen Gammlung ofterreichifder Ger fer, ber ungenannte baierifche Mond in einer Compilat. Chi in des herrn Defele zwenten Theil der baierifchen Gefchicht ber p. 340. ein anderer ungenannter in Farragine hift. Rer. R 1 c. p. 506. Ubalrich Onforg in feiner baierifchen Chronif ir berfelben erften Theil p. 363. Der ottingifche Probft Zeinrich Biburg in Chron. Bav. I. c. pag. 691. det eberfpergifche Deit in Chron, Bay. L. III. c. LVII. & L. IV. c. IV. L c.

717. 719. und andere gedachtes Jahr 1294. als fein Sterbiahr fefte eben. Die oben angeführte falgburgifche Chronit aber begebet bas tinnen einen Rebler, daß fie den letten Jenner gum Lag feines Tobes macht, Da fein Teftament um einen Sag junger ift. Rach bem Abt Dolfmar, wie auch bem altaichischen Monch Eberhard, (fiebe Strupe Anmertung über Zeinrich Stero im erften Theil ber freberifchen Gefdichtschreiber p. 476.) murde S. Ludwig an bem 1 Rebr. felbften noch verftorben fenn. Aber fcon der reborfie the Mond, und der ungenannte Compilator in Defele feript. T. II. Le. melben une bafur ben Sag ber Reinfaung Maria ober ben 2 Rebr. , und fommen alfo der 2Babrheit naber, welche uns eine Ur. funde feines jungern Gobns, Raifer Ludwigs, vom Jahr 1325., in bem fpecim. dipl. Bav. fo Berr Defele feinem 2 Theil einverleibt hat p. 149. liefert. Rraft berfelben verlephet ber Raifer, ber in Die Dechanen Bilshofen zc. geborigen Geiftlichkeit, anfehnliche Frenheis ten, mogegen fie fich verpflichtet, ben Jahrtag feines Baters, Bets og Ludwigs, an G. Blafiustag b. i. ben 3 Rebr. ju Umberg in der Rirche zu begeben. Damit fimmt Bernh. Bergoge Calend, hift, in annum falutis 1568. Mictum. überein, mo unter bem 3 Rebr. oder Blafiustag das Absterben des Pfalzgrafen alfo angezeiget wird: 1294. proxima post purificationis Mariæ starb Ludovicus Dfastaraf Ludovici Imperatoris und Rudolfi Bater. Ich komme von dies fer fleinen Ausschweifung, mogu mich Die Berichtigung Des Sterb. lags und Jahrs bes Bergogen und Pfalggrafen Ludwigs veranlaffet bat , jurude. Rachdem Diefer herr fich felbften unglucklicher Beife feiner erften Gemabfin beraubet batte, fo vermablte er fich roiedes rum mit Unna, Bergog Conrade bes II. in Schlefien und Berrn ju Glogau Sochter, und gwar im Jahr 1260, fiehe bas Chronicon Augustanum in den freberifchen Geschichtschreibern Tom. I. eines ungenannten Farraginem hiftor. ben Defele T. II. p. 505. Lere mane 26ts gu Altaich Annales ben eben demfelben T. I. p. 679. Drieten Bands, I Theil. Sie

me nate mich bem Necrologio Dieffenft in bem 2 Theil ben ofell Den Camanung p. 663. VII Kal. Jul. oder den 25 3m. 1202 wie Bunymi Furftenfeldenfis turgen baierifchen Grennit L. Berger V Kal. Jun. oder den 27 Man gedachten Babes. 9 Bull 1273. vermablte fich der Pfalgraf jum drittenmal mit Man Muduite Des I. Cochter Mechtild, nach des Abre Tritben mengenniquen Chronit p. 288. But Morgengabe betam fie die Ca ier Wolfeperch und Wingingen, desgleichen Reuftadt mit 3 borde; fiche Die nachher wieder anguführende Urtunde, die zu Rein den 3 Benner im Jahr 1288, ausgestellt worden, in Defele Samme lung T. II. p. 109. fq. Konig Rudolf belchnte hingegen auf finlag des Bugelds beptes ben Pfalgrafen, als deffen Gemablie feine Cochter und ihre Beibeserben mit der Burg Bachenbeim Deren Bugchor, fo er von Engethard bem altern und deffen Bruden Sohnen Engelhard und Conrad herrn von Weinsperg fix 1100 Mart Gilbers erfauft batte, in seinem und des Reichs Ramen: laut des Lebenbriefs vom 17 August 1274, der unter den diefer 216 bandlung angehängten Beylagen die erfte Stelle einnimmt. Dede tild überlebte ihren Bemahl und wird im folgenden wieder gedacht Denn sie stath nach der Compil. Chronol. rer. Boier. in Defele script. T. II. pag. 340. den 22 Decemb. 1304. momit das Necrologium Diellense 1. c. pag. 673. dem Tag nach übereins fimmt : jedoch murde nach Diefem ibr Sterbiahr fvater binaus m fegen fepn.

S II. Die zwote Gemahlin Anna hatte dem Pfalzgrafen auset einer Sochter Agnes einen Sohn Ludwig geboren, wie der Andrew Presbyter, Anonymus Furstenfeldensis und Vitus Prior Ebersbergenste bezeugen. Dieser erste Prinz Perzog Ludwigs erblickte das Licht der Welt Id. Sept. d. i. 13 Sept. 1267. siehe Leinrich Stere p. 385. Stanpbels Chronit ben Oefele T. I. p. 509. und Leer

manns

manns Abis zu Altaich Annales I. c. p. 603. Im 20 Jahre seis me Alters wurde Diefer Churerbe verlobt mit Elisabeth, Bergoa Rriedrichs des IL von Lothringen Cochter; aus welcher Berlobung 21bt Calmet in hist. de Lorraine edit. II. T. I. Genealogie des Ducs de Lorraine &c. p. CCXXXIV. sq. gar eine wirkliche Boll siehung ber Che macht. Er nennet fie Rabelle mit bem Dominio tamer Rean de Bayon, der im 14 Jahrhundert eine Chronit der Abe Movenmoustier verfaßt hat, aus welchem et die dabin gehörige Btelle auf der andern Seite anführet. Die Beuratheabrede murbe ben 27 Novemb. 1287. ju Raiserslautern geschloffen, und der Drine ackinn ein Mitthum von 5500 Mark tollnischer Beller verfchrieben auf die Burg und Stadt Bingingen, die Reuftadt, die Burge Wolffperg und Elbstein mit ihrer Zugebor, Burg und Stadt Kriefenbeim mit Bugebor, die Burg Saufen und 2. dazu geherige Dorfer Dornbeim und Manncheim, desgleichen die reichslehenbare Burg Bachenbeim, und das vom Stift Worms lebenrührige Dorf Redes rau ze. Der Pfalgrafin Meditild, weil fle ihre Morgengabe bagu bergegeben, und fich ihres Rechtes auf Wachenheim losgesagt hatte, murben für die erstere, Burg und Ctadt Weinheim nebst zugeboris Dorfern und noch mehr andere veiten Stadte und Dorfer angewiesen; fatt Bachenheim aber die Mitbelehnung auf Beidel bera ze. von dem Bischof ju Worms ertheilt, wie folches alles be Urfunde und Auszuge in des herrn Defele fpec. dipl. Bavar. T. II. pag. 109. besagen, momit noch ju vergleichen n. XX. in des bern von Scheid spec. dipl. Bav. l. c. p. 216. sq. An eben bem Lage, als diese Urfunden ju Mein; den 7 Jenner ausgestellt morben, verschrieb sich auch der verlobte Churpring Ludwig gegen feisem herrn Bater, ben Pfalgrafen, daß er mit den Cobnen ber rieten Che in alle vaterliche und mutterliche Buter ju gleichen Theis m geben wollte, und bemnach auf alle Rechte und Gewohnheiten, bamiber fenn mochten, befonders den Bebrauch am Rhein, Rraft

## Bentrage

4

§ 3. Unter den Gobnen Ludwigs des Strengen, welche & mit der habspurgischen Mechtild erzeugt hatte, mar der altefte Redolf, und der jungere Ludwig. Jener war nach den tolmarifchen Annalibus in Vrflifi feript. T. II. p. 11. den 4 Octob. 1274. geboren: Filia Regis Rudolphi, ducissa Bavaria, peperit silium circa quartum nonas Offiobris. Er ward der Stammvater des feit 1329. abgefone derten pfalzgraflichen Saufes, fo wie das herzogliche baierifche Saus von dem jungern, Ludwig, abstammet. Diefer mar, als fein Der Bater den 3 Febr. 1294. ftarb, wann wir dem Anonymo Furstenfeldenst ben Defele 1. c. p. 556. (b) Glauben benmeffen wollten, erft fleben Jahre alt, und eben diefes Allter legt ihm Ladislaus Sunthemins in familia Ducum Bavariæ &c. ben eben bemfelben T. II. pag. 164. (b) ben. Go wirde Ludwig ums Jahr 1287. geboren fenn. Aber nach Seinrich dem rebdorfischen Monch pag. 610. wurde fein Beburtsjahr weiter hinaus zu fegen fenn, indem derfelbe unter dem Saht 1314. fagt: hic (Ludovicus Bavarus) tempore electionis fue atabis triginta annorum vel circa. Und nach einer Urfunde vom Jahr 1282. in welcher der alte Pfaligraf Ludwig dem Rlofter Schonau

ben Beibelberg verschiedene Guter schenkt, ben dem Frepherrn von Gudenus in Sylloge I, dipl. pag. 275. fq. Cod. dipl. Schonaug. ECLI. wurde der jungere Ludwig ichon damals geboren gewesen fen, indeme darinn der Sohne Ludwig, Rudolf und Ludwig gebacht werben; Eben fo werden in einer andern Urkunde Pfalgaraf Lidwigs des Strengen vom Jahr 1286. Diese seine dren Sohne ans geführet. Daber ich aus Bergleichung Dieser Urkunden, welche Die Chriftsteller überwiegen muffen, mit dem mas ich unter dem Rahr. 1300. anführen werde, allerdings das Geburtsjahr Ludwigs über 1282, hinaus sete. Das oben angeführte kurze Chronicon Anonymi Furstenfeldensis l. c. pag. 556. (b) besagt ausdrucklich, daß Rudolf der altere Cohn dem Bater in der Regierung gefolget fcp, und hingegen der jungere Ludwig von der Mutter, der habspurgie fcen Mechtild, als Bormunderin, erzogen worden; die ihn auch ju Bien mit den ofterreichischen Prinzen in den anständigen Runften und Wiffenschaften unterrichten lies. Diefes lettere melbet uns ber Lebensbeschreiber der Probste zu Diessen in den Monumentis Diefsensibus ben herrn Defele T. II. pag. 650. (b). Aber eben Dieset Schriftsteller führt auch an, daß Mechtild nach ihres Bemahls Tod die Regierung des Lands mit vieler Klugheit und Muth geführet habe. In wieweit dieses Zeugniß der Wahrheit gemaß fen, tonnen die Urfunden Rudolfs vom Jahr 1294. in des Herrn von Die forius Amænit. Jurid. 7 und 8 Theil p. 2239. n. X. Wom Jahr 1295. in des Freyberrn von Gudenus Syll. I. dipl. Cod. dipl. mon. Schonaug. n. CCXVI. pag. 298-304. und Zunds Metrop. Salisb. nach der gewoldischen Ausgabe T. III. p. 68. Wom Jahr 1296. in Lunigs Spicil. Eccles. I Theil, Fortschung bom Deutschen-und Johanniterorden p. 7. Bom Jahr 1297. wiederum in Metrop. Salisb. T. III. p. 69. & 207. und Scheids Bibl. hist. Gætting. in spec. Cod. dipl. Bav. n. XXIII. p. 221. Dom Jahr 1298. in herrn Vefele Sammlung T. II. spec. dipl. Bav. p. 121. (b) genugsam entschei-**S** 3 den;

as einen regierens dessen die Rinder anderer Che von den Guter Mutter verlieffen, es fev Eigen ober Leben. Baiern baritellen. verziehe, wie foldes ein Ertrakt von 26 2 Mitverwaltung in. der unter den Beplagen n. 2. ju lesen if per fie dann auch im hold, als Administra verblieben aber ohne Birfung. auf er in Gegenwart bet feinem herrn Bater im gabr 128 Buhm abgelegt, und fofort indem er das Ungluck hatte in egen Grafen Rraft von Soben .. Raplan und Secretarius, Abt Voltmar ben Beren . ar Surftin geworden. ®ie weitlauftig unterm Jab: Bewalt der Probsten den Markt - ihr Cohn Pfaligraf Rudolf zu Mondy 1. c. p. 556. den 7 Sept. 1290. .: wovon die Monumenta Diessenmadeulesen. In den theinischen Lans

S 3. Unter gegebeerdings allein für fich und feinen mit der habsi u: Deffen Bestätigung die unter den Bene arende deffelben vom Jahr 1298. dienen bolf, und Annalilor 13 und feinen Bruder Ludwig dem Grafen und deffen Gemahlin Anna und ihren Er-Filia .... Carratae, Wein auf ihren Behenden ju Durk 920 . Mittert Mark Gilber abzulosen. Der Brief ift ۲ December 1298.

en ich aber die Geschichte unsers Pfalzgrafen berühre, Memablin auführen, welche an derfelben einen ungeenden Antheil bat. Sie hieß Mechtist, und war die dritte White Abelle, Grafen von Rassau. Schon den 19 Mars wie ulle furs nach des Raters Absterben, wie der Anonymus dberhaupt bemerkt hat, verlobte er fich mit derielben. Die Bustug Der Beurachsabrede, in Herrn Defele spec. dipl. Bat. m l'. 11. p. 134. fq. und die Che mard noch eben Diefes Jahr &u & Cept. ju Rurnberg vollzogen, wie die elwangische Chronik

L

3 Sammlung T. I. pag. 680. anführt, unter bem Rabr ich Stero und Cberhard der altaichische Monch, bdorfische Monch Beinrich, gleichwie sie das Ab. Strengen ins Jahr 1295. und alfo ein Jahr zu fagen fie auch, daß sein Gohn Rudolf sich habe, und zwar wie Zeinrich von Rebs an G. Egidientag, das ift den 1 Gept. aber 1. c. p. 599. Allein wie diese Schrift. .. Sterbjahrs Ludwigs des Strengen gefehlt auch in Unfehung des Bermablungsighre feines ..... gefchehen. Genug, daß fie bendes in ein Jahr Lie Compilatio Chronol. rerum Boic. in Serrn Defele T. II. 10. feit gleichfalls bendes in das Jahr 1294. und bestätigt als bas Zeugniß der elwangischen Chronif mit bem Anhang, bas Rudolf nach vollzogener Bermahlung gleich dem Reldzug feines Comieger aters Ronig Aldolfs in Meiffen bengewohnet habe; bas ther auch Afalggraf Rudolfs Lehenbrief fur Beinrich den Reltern und Beinrich den Jungern, herrn zu Plauen, den 13 Dec. 1294. in dem Lager ben Brenen gegeben ift. Konig Aldolf gab seiner Sochter Merhtild 10000 Mark Silber regenspurger Bewicht jum Deurathsaut mit, und verwies fie auf den Reichsleben am Rhein, Die Rudolfs Bater Ludwig schon inne gehabt hatte. Herzog Rubolf aber widerlegte ihr gedachtes Bugeld, und bewiedmete fie mit 10000 Mart auf der Burg und Stadt Beidelberg, Burg gurftenberg, Stalect, Stalberg, Raub und den zwen Thalern Diepach und Mannenbach, fraft der zu Ulm Freytags vor S. Benedicktentoe 1294. Das ift den 19 Mary ausgestellten Abredungsurkunde. . Konig Adolf bewies bernach, vermog eines zu Wimpfen 1297. am Mittwoch nach S. Margrethentag, das ift den 17 Julius gegebenen Briefs, bas heurathegut feiner Tochter auf Neumarkt, Bergau. Berfpruct, Lauingen ac. mit dem Berfmechen, daß er der Für-٠.

٠. ٠٠ ٠

Handlungen, theils durch gerechte Wertheibigung berfelben sowohl, als seiner Rrone ein unvergefliches Denk mal ihres patriotischen Eifers und der fürtreflichsten Einsichten gestiftet. Der berühmte Berr von Olenschlager hat dieselbe in der Geschichte des Raiserthums in der ersten Selfte des 14 Jahrhunderts mit dem bes ften Erfola zu gebrauchen gewußt. Allein in ber pfale zischen Geschichte ist nicht nur vieles aus diesen Were ken unbenutt geblieben, sondern auch noch eine Nachs lese übrig, befonders das, mas fein Berhaltniß gegen bem Bruder Rudolf, und die Beherrschung der rheine pfalzischen Lande angehet. Die so reiche als prachtige Cammlung baierischer Geschichtschreiber und Urfunden. modurch der unsterbliche churfürstliche Berr Bibliothes farjus Defele ber baierischen Geschichte ein so vorzügliches Licht aufgestedt hat, bergleichen viele beutsche Provinzen noch entbehren muffen, enthalt so viele neue und schätbare Wahrheiten, daß eine mit Sulfe bersels ben ausgearbeitete Geschichte ein ganz anderes Unsehen aewinnen muß. Ich unterwinde mich zwar nicht eine pollständige Geschichte dieses Zeitlaufs aufzustellen. Allein ich glaube boch, baß man diefer Abhandlung, worinnen ich außer den gemein gemachten Sulfsmitteln auch noch unbefannte und bisher verborgene Urfunden gebrauchen konnen, den Namen der Bentragen zu einer Geschichte Pfalzgrafen Rudolfs, und Konig Ludwigs. als dessen Nachfolgers in der Pfalzgrafschaft bis auf

Die von ihm mit feines Brubers Cohnen und Entel im Jahr 1329. gemachte Theilung ber vaterlichen Lande, nicht verfagen wird. Es werden fich zwar hier biejenis ge, welche in ber Beschichte gleichsam ihre spubolische Bucher haben, und die burch folche in ben Befit ber Wahrheit eingeschlichene Irrthumer als unabanderliche bifforische Glaubensartifel fortpflanzen, fich mit Unwillen baran ftoffen, baß ich Rudolfen ben I. nicht feinen alteften Gobn Abolf jum Rachfolger gebe, und fofort biefen noch vor feinem im Jahr 1327. erfolgten Ende die Chur auf feinen Bruder Rudolf ben II. übertragen laffe. Allein Diefe Urt Leute find eben nicht Die, beren Benfall ich wunsche; babingegen ich meme geringe Urbeit ber prufenden Ginficht erleuchteter Renner und unparthenischer Richter eben fo gerne unterwerfe, als ich öfters wunsche, burch biefelbe eines beffern und mehrern belehret gu werben. Diefe werben verhoffents lich auch nicht migbilligen, baß ich nur die nackende historische Wahrheit ohne ben Schmuck ber Belefenheit, ber fich ben Kalfchflugen in einen Mifchmafch verwans belt, fich zeigen laffe. Mein Borrath ift nicht reich genug baju, und die Zeit zu eingeschranft, als daß ich meine Ergablung burch Unführung vieler Schriftsteller und beren Wiberlegung hatte verweben follen; und ift es nicht leichter, auch ohne biefes die Wahrheit zu ers fennen, und aller Unnehmung werth zu halten? SL



## § 1.

er baterifche Bergog, Ludwig ber Strenge, welcher in ber nach feines herrn Baters Otten bes Erlauchten . im Rabe 1213. erfolgten Absterben mit feinem Bruder, Derzog Deite richen im Jahr 1255. gemachten Theilung ber vaterfichen Lande nebst Oberbaiern, auch die Chur und Pfalgrafschaft mit den Dazu gehörigen Erblanden erhalten hatte, mar den 3 Febr. 1294 gestorben. Dieses Jahr; statt deffen der Cistercienserabt Voltman au Rurstenfeld bas Jahr 1293. andere Schriftsteller aber, als Zeine rich Stero, und der rebborfische Mond, das Rahr 1295, sa endich ein ungenannter Monch zu Fürftenfeld in dem 2 Theil der ofelie fchen Sammlung bas Jahr 1296, angeben; wird durch eben biefes Pfahgrafen und Bergogen Testament, so der herr von Scheid is bem seiner Bibliotheck hist. Gottingensi einverleibten specimine Codicis diplom. Bavar. n. XXII. p. 219-221, bekannt gemacht bat. entscheidend gerechtfertiget. Es ift folches ju Beidelberg den 1 Rebr. 1294, gestellt, und fagt ber Pfalggraf barinn, bag er biefen feinen letten Willen in articulo mortis mache. Go ist es demnach riche tia, mann Andreas Presbyter, die fatzburgische Chronit in bem 1 Theil der penischen Sammlung bfterreichischer Schriftftel ler, ber ungenannte baierische Mond in einer Compilat. Chronol. in des herrn Defele zwepten Theil der baierifchen Befchichtschreis ber p. 340. ein anderer ungenannter in Farragine hift. Rer. Ratisb. 1 c. p. 506. Ubaltich Onforg in seiner baierischen Chronik in eben Derfelben erften Theil p. 363. Der bttingifche Probst Seinrich von Biburg in Chron. Bav. 1. c. pag. 691. det eberfpergifche Drior Deit in Chron, Bav. L. III. c. LVII. & L. IV. c. IV. I. c. pag.

.

717. 719. und andere gedachtes Jahr 1294. als fein Sterbiahr fefte eben. Die oben angeführte falgburgifche Chronit aber begebet bas rinnen einen Rehler, bag fie den legten Jenner jum Lag feines Tobes macht, ba fein Teftament um einen Sag innger ift. Dach dem Abt Dolfmar, wie auch bem altaichifchen Monch Eberhard, (fiebe Struve Unmerfung über Zeinrich Stero im erften Theil ber freberifchen Befdichtschreiber p. 476.) murde B. Ludwig an bem I Rebr. felbften noch verftorben fenn. Aber fcon Der rebborfis iche Mond, und Der ungenannte Compilator in Defele feript. T. II. L. c. melben uns bafur ben Lag ber Reinigung Maria ober ben 2 Rebr., und fommen alfo der 2Babrheit naber, welche uns eine Ur. funde feines jungern Gobns, Raifer Ludwigs, vom Sabr 1325., in bem fpecim. dipl. Bav. fo Berr Defele feinem 2 Theil einverleibt bat p. 149. liefert. Rraft berfelben verlephet ber Raifer, ber in Die Dechanen Bilshofen zc. geborigen Beiftlichfeit, anfehnliche Frenheis ten, mogegen fie fich verpflichtet, ben Jahrtag feines Baters, Ber-10g Ludwigs, an G. Blafiustag b. i. ben 3 Rebr. gu Umberg in ber Rirche zu begeben. Damit fimmt Bernb. Bergoge Calend, hift, in annum falutis 1568. Mictum, überein, mo unter bem 3 Rebr. ober Blafiustag bas Abfterben des Pfalzgrafen alfo angezeiget wird: 1294. proxima post purificationis Mariæ starb Ludovicus Dfastaraf Ludovici Imperatoris und Rudolfi Bater. Ich tomme von die fer fleinen Musichmeifung, mozu mich Die Berichtigung Des Sterb. tags und Jahre bes Bergogen und Pfalggrafen Ludwigs veranlaffet bat , jurude. Rachdem Diefer Berr fich felbften unglucklicher Beife feiner erften Gemabin beraubet batte, fo vermabite er fich roiede rum mit Unna, Bergog Conrade des II. in Schleffen und Beren ju Glogau Tochter, und zwar im Jahr 1260, fiehe bas Chronicon Augustanum in den freberifchen Geschichtschreibern Tom. I. eines ungenannten Farraginem hiftor. ben Oefele T. II. p. 505. Zere mane Abre ju Altaich Annales ben eben bemfeiben T. I. p. 679. Dritten Bands, I Theil. Sie

Eie far's nach bem Necrologio Diessenst in bem 2 Theil bet ofelie ichen Cammlung p. 663. VII Kal. Jul. oder den 25 3un. 1275. nach des Anonymi Furftenfeldenfis turgen baierischen Chronif l. c. p. 555. ater V Kal. Jun. oder den 27 Man gedachten Jahre. - 9m Aabr 1273. vermablie fich der Pfalgraf jum drittenmal mit Ronie Rudolfs des I. Cochter Mechtild, nach des Abre Trithemim franheimilden Chronit p. 288. But Morgengabe betam fie die Gotte fer Wolfsperch und Wingingen, desgleichen Reuftadt mit Anatbiete: fiebe bie nachber wieder anguführende Urtunde, die zu Meinz ben & Jenner im Jahr 1288. ausgestellt morden, in Defele Samme lung T. II. p. 109. fq. Konig Rudolf belchnte hingegen auf 216filling des Zugelds bendes den Pfalzgrafen, als deffen Gemablin, feine Cochter und ihre leibeserben mit der Burg Bachenheim und beren Bugehor, fo er von Engethard bem altern und beffen Bruders Cohnen Engelhard und Conrad herrn von Weinsperg für 1100 Mart Gilbers erfauft batte, in seinem und des Reichs Ramen; laut des Lebenbriefs vom 17 August 1274, der unter den dieser Abhandlung angehängten Benlagen Die erfte Stelle einnimmt. Deche tild überlebte ihren Gemahl und wird im folgenden wieder gedacht Denn sie starb nach der Compil. Chronol. rer. Boicar. in Oefcle script. T. II. pag. 340. den 22 Decemb. 1304. womit das Necrologium Dieslense 1. c. pag. 673. dem Tag nach übereinftimmt; jedoch murde nach diefem ibr Sterbjahr fvater binque mu fegen fenn.

II. Die zwote Gemahlin Anna hatte dem Pfalzgrafen außer einer Tochter Agnes einen Sohn Ludwig geboren, wie der Andreas Preibyter, Anonymus Furstenfeldenfis und Vitus Prior Ebersbergensis bezzugen. Dieser erste Prinz Perzog Ludwigs erblickte das Licht cer Welt ld. Sept. d. i. 13 Sept. 1267. siehe Zeinrich Stere p. 385. Staindels Chronik bep Gefele T. L. p. 509. und Zers

manne Abts zu Altaich Annales 1. c. p. 603. Im 20 Jahre seis nes Alters wurde Diefer Churerbe verlobt mit Elisabeth, Bergog Rriedrichs des IL von Lothringen Cochter; aus welcher Berlobung der Abt Calmet in hist, de Lorraine edit. II. T. I. Genealogie des Ducs de Lorraine &c. p. CCXXXIV. sq. gar eine wirkliche Boll giebung der Che macht. Er nennet fie Sigbelle mit dem Dominifaner Fean de Bayon, Der im 14 Jahrhundert eine Chronif der Abter Moyenmoustier verfaßt hat, aus welchem et die dabin gehörige Stelle auf der andern Seite anführet. Die Beurathsabrede murde den 27 Movemb. 1287. ju Raiserslautern geschlossen, und der Drine gefinn ein Witthum von 5500 Mart tollnischer Beller verschrieben auf die Burg und Stadt Wingingen, die Reuftadt, die Burge Bolffperg und Elbstein mit ihrer Zugebor, Burg und Stadt Fries fenbeim mit Bugebor, die Burg Saufen und 2. dazu geherige Dorfer Dornbeim und Manncheim, Desgleichen die reichslebenbare Burg Bachenbeim, und das vom Stift Worms lebenrührige Dorf Reces rau ze. Der Pfalzgräfin Mechtild, weil sie ihre Morgengabe dazu bergegeben, und fich ihres Rechtes auf Bachenheim losdesaat batte. murden für die erstere, Burg und Stadt Weinheim nebst zugeboris gen Dorfern und noch mehr andere veiten Stadte und Dorfer angewiesen; fatt Bachenheim aber die Mitbelehnung auf Beidel berg ze, von dem Bischof ju Worms ertheilt, wie folches alles Die Urfunde und Auszüge in des herrn Oefele spec. dipl. Bavar. T. II. pag. 109. besagen, momit noch zu vergleichen n. XX. in des Berrn von Scheid spec. dipl. Bav. l. c. p. 216. sq. An eben dem Sage, als diefe Urtunden ju Meinz den 7 Jenner ausgestellt morben, verschrieb sich auch der verlobte Churpring Ludwig gegen felnem herrn Bater, den Pfaligrafen, daß er mit den Gobnen der britten Che in alle vaterliche und mutterliche Buter ju gleichen Sbei len geben wollte, und bemnach auf alle Rechte und Bewohnbeiten. b Damiber fenn mochten, befonders den Bebrauch am Rhein, Rraft

dessen die Kinder anderer She von den Gutern die ihr Bater ober Mutter verliessen, es sey Sigen oder Leben, ausgeschlossen wurdensperziehe, wie solches ein Extrakt von Augustin Abolner bezeugt, der unter den Beplagen n. 2. zu lesen ist. Alle diese Verdriesungen verblieden aber ohne Wirkung. Denn der Prinz starb noch vorsseinem Herrn Vater im Jahr 1289. oder wie andere wollen 1290. indem er das Unglück hatte in einem Turniergesecht von einem jungen Grasen Kraft von Hohenloh tödtlich verwundet zu werden. Der Abt Volkmar den Herrn Gefele T. II. p. 534. sq. erzählt solches weitläuftig unterm Jahr 1290. und der ungenannte Fürstenselder Monch 1. c. p. 556. bemerkt sogar den Tag, VII. Id. Sept. d. i. den 7 Sept. 1290.

S 3. Unter den Sohnen Ludwigs des Strengen, welche et mit der habsvurgischen Mechtild erzeugt hatte, mar der alteste Rudolf, und der jungere Ludwig. Jener war nach den tolmarifchen Annalibus in Vrflifi feript. T. II. p. 11. den 4 Octob. 1274. geboren : Fika Regis Rudolphi, ducissa Bavaria, peperit silium circa quartum nonas Oliobris. Er mard der Stammvater des feit 1329. abgefone berten pfalzgräflichen Saufes, fo wie das herzogliche baierische Saus bon dem jungern, Ludwig, abstammet. Diefer mar, als fein Der Bater den 3 Febr. 1294. ftarb, mann wir dem Anonymo Furstenfeldenst ben Defele 1. c. p. 556. (b) Glauben benmessen wollten, erft fleben Jahre alt, und eben Dieses Alter legt ihm Ladislaus Sunthemiss in familia Ducum Bavariæ &c. ben eben demselben T. II. pag. 564. (b) ben. Go wurde Ludwig ums Jahr 1287. geboren fevn. Aber nach Zeinrich dem rebdorfischen Monch pag. 610. murde fein Seburtsjahr weiter hinaus zu feben fenn, indem derfelbe unter dem Sahr 1314. (agt: hic (Ludovicus Bavarus) tempore electionis sua atabis triginta annorum vel circa. Und nach einer Urfunde vom Jahr 1282. in welcher ber alte Bfalgraf Ludwig dem Rlofter Schonau

ber Beibelberg verschiedene Guter ichenkt, ben bem Frenherrn bon Gudenne in Sylloge I. dipl. pag. 275. fq. Cod. dipl. Schonaug. n. CLI. wurde ber jungere Ludwig ichon bamals geboren gewefen fenn, indeme darinn ber Gobne Ludwig, Rudolf und Ludwig gebacht werden; Eben fo werden in einer andern Urfunde Pfalggraf Ludwigs Des Strengen vom Sahr 1286, Diefe feine Drep Gobne angeführet. Daber ich aus Bergleichung Diefer Urfunden, welche Die Edriftsteller überwiegen muffen, mit dem was ich unter bem Jahr 1300. anführen werde, allerdings das Geburtsiahr Ludwigs über 1282, hinaus fege. Das oben angeführte Burge Chronicon Anonymi Furstenfeldensis l. c. pag. 556. (b) besagt ausdrucklich, daß Rudolf Der altete Cobn Dem Bater in Der Diegierung gefolget fen, und bingegen der jungere Ludwig von der Mutter, Der habspurgiichen Medtild, ale Bormunderin, erzogen worden; die ihn auch ju Bien mit den biterreichischen Dringen in den anftandigen Runften und Wiffenschaften unterrichten lies. Diefes lettere melbet une ber Ecbensbeschreiber ber Probite ju Dieffen in ben Monumentis Dieffenfibus ben herrn Defele T. II. pag. 650. (b). Atber eben Diefer Schriftsteller führt auch au, bag Dechtild nach ihres Gemable Lod Die Regierung des Lands mit vieler Rlugheit und Muth geführet babe. In wieweit diefes Beugniß ber Wahrheit gemaß fen, tonnen die Urfunden Rudolfs bom Sabr 1294. in des herrn von Die fterius Amcenit. Jurid. 7 und 8 Theil p. 2239. n. X. Bom Jahr 1295. in des Rreuberrn von Gudenus Syll. I. dipl. Cod. dipl. mon. Schonaug. n. CCXVI. pag. 298-304. und Zunds Metrop. Salisb. nach der gewoldischen Ausgabe T. III. p. 68. Bom Jahr 1296. in Lunige Spicil. Ecclef. I Theil, Fortfegung vom Deutschen-und Johanniterorden p. 7. Bom Jahr 1297. wiederum in Metrop. Salisb. T. III. p. 69. & 205. und Scheids Bibl. hift. Gætting. in fpec. Cod. dipl. Bav. n. XXIII. p. 221. Wom Jahr 1298. in Serrn Defele Cammfung T. II. fpec. dipl. Bav. p. 121. (b) genugfam entfchei-S 3 Den :

ben; indem solche den Pfalzgrafen Rudolf alle als einen regierene ben herrn, und zwar sowohl am Rhein als in Baiern baritellen. Ich murde daber der Mutter bochftens nur eine Mirvermaltung in. den baierischen ganden beplegen, fraft welcher sie dann auch im Rahr 1296. der Probsten Dieffen einen Berchtold, als Abminiffra tor auf 2 Nahr vorgesett, nach beren Berlauf er in Gegenmart ben Pfalsgräfin seine Rechnung mit vielem Ruhm abgelegt, und fofort nicht allein Probst, sondern auch erster Raplan und Gecretarins, ig endlich oberfter Dofmeifier gebachter Surftin geworden. schenkte auch ohne Zweifel in solcher Bewalt der Brobiten den Marke Dieffen, welche Uebergabe aber ihr Cohn Pfaligraf Rudolf in ibrem großen Berdruß vernichtetet wovon die Monumenta Diessenfia 1. c. Cap. XII. p. 65c. fg. nachzulesen. In den rheinischen gane den aber scheint Rudolf schlechterdings allein für sich und seinen Bruder ragieret ju baben, ju deffen Beftatigung die unter den Bene lagen n. 3. befindliche Urfunde deffeiben vom Jahr 1298. Dienen. kann, morinnen er fur fich und seinen Bruder Ludwig bem Grafen. Rriedrich von Leiningen und deffen Bemahlin Unna und ihren Erben idbelich zehen Sag, Carratas, Bein auf ihren Bebenden zu Durt. beim beweißt mit hundert Mart Gilber abzulosen. Der Brief ift gegeben ju Rapurg den 24 December 1298.

S 4. Che ich aber die Geschichte unsers Pfalzgrafen berühre, muß ich seine Semahlin ansühren, welche an derfelben einen unger mein wichtigen Antheil hat. Sie hieß Mechtist, und war die dritte Tochter König Adolfs, Grasen von Nassau. Schon den 19 Marz 1294. und also kurz nach des Naters Abstreben, wie der Anonymus Furstenfeldensis überhaupt bemerkt hat, verlobte er sich mit derzelben, laut dem Auszug der Heurachsabrede, in Herrn Oefele spec. dipl. Bav. in T. II. p. 134. sq. und die She ward noch eben dieses Jahr den 2 Sept. zu Rürnberg vollzogen, wie die elwangische Chronik

in Arebers Sammlung T. I. pag. 680. anführt, unter dem Rabr 1294 Seinrich Stero und Cberhard ber altaichische Monch, desaleichen der rebdorfische Dond Zeinrich, gleichwie sie das Ab. fterben Ludwigs des Strengen ins Jahr 1295. und alfo ein Jahr zu frat binaus feben, fo lagen fie auch, daß fein Gohn Rudolf fich in diesem Jahr vermablt habe, und zwar wie Zeinrich von Rebborf bestimmter meldet, an G. Egidientag, das ist den 1 Sept. 1295. 11 Rurnberg ben Rreber 1. c. p. 599. Allein wie Diese Schrift. Reller in Unsehung des Sterbjahrs Ludwigs des Strengen gefehlt baben, fo ift ce auch in Unsehung des Bermablungsiahre feines Cobns von ihnen geschehen. Benug, daß fie bepdes in ein Sabr Die Compilatio Chronol. rerum Boic. in Herrn Defele T. II. p. 340. scht gleichfalls bendes in das Jahr 1294. und bestätigt also bas Zeugniß der elwangischen Chronif mit dem Anbang, bas Rudolf nach vollzogener Bermahlung gleich dem Reidzug feines Schwieger atere Ronig Abolfe in Meiffen bengewohnet habe: Das ber auch Afalgraf Rudolfs Lebenbrief fur Beinrich den Reltern und heinrid') den Jungern, herrn ju Plauen, den 13 Dec. 1294. in dem Lager ben Brenen gegeben ift. Ronig Aldolf gab feiner Tochter Mechtild 10000 Mark Silber regenspurger Bewicht jum Leurathsaut mit, und verwies fie auf den Reichsleben am Rhein, die Rudolfs Bater Ludwig schon inne gehabt hatte. Herzog Rubolf aber widerlegte ihr gedachtes Zugeld, und bewiedmete fie mit 20000 Mart auf der Burg und Stadt Beidelberg, Burg Rurften. bera , Staled, Stalberg, Raub und ben zwen Thalern Diepach und Mannenbach, fraft der zu Ulm Freytags vor G. Benedicktenton 1294. das ift den 19 Mary ausgestellten Abredungsurfunde. Konig Aldolf bewies bernach, vermog eines ju Wimpfen 1297. am Mittwoch nach G. Margrethentag, das ift ben 17 Julius gegebenen Briefs, Das Deurathegut feiner Sochter auf Reumartt, Beraau. Derfpruct, Lauingen ac. mit dem Berfprechen, daß er ber Kur-٠.

Fürsten Sunst hierzu ausbringen wollte; siehe die Auszüge dieset Urkunden in Gesele T. II. p. 135. Und vergleiche damit die Urkunde Kaiser Ludwigs vom Jahr 1331. im May, L.c. T. I. pag. 775. (a). König Heinrich bestätigte solches im Jahr 1308. den 28 Novemb. zu Franksurt saut der Urkunde l. c. p. 125. Sin mehreres von dieser muthigen und standhaften Fürstin, und ihrem erfolgten Absterben, wird in der Folge angesühret werden.

1 4. Nachdem Andolf fich so genau mit Konig Abolfen verbunden hatte, fo nahm er an deffen Berrichtungen und Schickfalen beständigen Untheil. Schon im Bahr 1294. gleich nach feb ner Bermablung, that er den Zug mit ihm in Meiffen, von web dem er schon wieder jurud war, ba er ben 22 Jenner 1295. in Munchen eine Schenkungsurfunde ausstellt ber Gewold zu Zunds Metrop. Salisb. T. III. p. 68. Als Konig Adolf im Jahr 1297. fich jum Rrieg gegen Frankreich ruftete, fo verband fich unfer Rr dolf, ihm mit 100 Reutern, 60 Speerknappen, und 60 Schüken au dienen, wogegen der Konig seinem Endam 2000 Mart ibthigem Silbers versprach, ihm davon 2000 Pf. Beller gleich ausgabite, und fur die übrige 1000 Mark Gilber und 1000 Pf. Beller, die Reichsftadt Memmingen verpfandete, laut der Berbriefung, Die 21 Bunpfen den nachsten Mittwochen nach C. Margrethentag 1297. bas ift den 17 Jul. gestellt ift, in Scheids spec. Cod. dipl. Bav. n. XXIII. in Bibl. hift. Gætting. p. 221. Dieset Reidzug unterbliebe aber, da Adolf ichon in diesem Jahr mit den gurften ju tampfen batte, die auf seine Entsetzung bedacht maren, wie Zeinrich von Rebdorf unter dem Jahr 1297. l. c. p. 577. erzählet. Als bernach im folgenden Jahr bas ungerechte Unternehmen Bergog Albrechts pon Defterreich, welcher die deutsche Krone auf sein Saupt zu bringen suchte, und der ihm geneigten Churfürsten, besonders des Eras bischof Gerbards ju Meinz jum völligen Ausbruch tam, Abolf unrecht

ntechtmäßiger Weife burch Diefelben ben 23 Jun. 1298, entfest, an iner fatt aber Albrecht von Desterreich als Konig ausgerufen moren, fo entstand gwifchen benden herrn ein gwar beftiger, aber turer Rrieg, in welchem Rudolf feinem Schwiegervater nebft Bergog Otten von Baiern Bulfe leiftete; woben fich jedoch vorher Rudolf ben feinem Oncle Albert entfchuldigte und feine Berbindlichkeit feis nem Schwiegervater bengufteben, rechtfertigte. Chron. Colm. p. II. n Urftis, feript. T. II. p. 58. Die allzugroße Site Konig Adolfs verleitete ihn mahrender Schlacht ben Belbeim in einem Zwenkampf mit Albrechten. Der ihm mit dem Leben Die Rrone raubte den 2 Jul. 1298. Der Pfalggraf Rudolf litte in Diefer verlornen Schlacht nach dem Zeugnif des Abt Dolemars ju Fürftenfeld, Defele T. II. n. 537. (a) großen Berluft. Albrecht von Defterreich fuchte ben Bfalggrafen burch gute Worte wiederum jum Frieden ju bewegen, und both ihm einen Bergleich an, welchen derfelbe eingienge. Wie bann im Jahr 1298. im Robemb. und Dec. als Albrecht bis in ben Renner 1299. feinen erften Softag ju Rurnberg hielt, und bon ben Reichserzbeamten bedient murbe , Rudolf ebenfalls gegenwartig mat, fiebe Zeinrich Stero unter bem Sahr 1299. Desgleichen befand er fich ben Ronig Albrecht zu Eflingen, im Commer 1299. faut dem Ende ber von Rudolf dafelbft ben 13 2lug. ausgestellten Urfunde in Jungs Unweisung, mas die Comecia Burggraviæ in Murnberg fen zc. p. 149. &c. womit die afbertinifche Urfunden Dies fer Beit zu vergleichen. Allein ungeachtet Albrecht ibm die beffe Beriprechungen gethan hatte, fo genof er boch die Fruchte des Fries bens nicht lange. Der nunmehro feftigende Ronig, deffen Sandtungen alle Das Geprage Der Sabfucht getragen baben, wollte Die von bem Reich veraußerte und verpfandete Buter und Befalle wieder an fich gieben. Diefes traf am meiften die rheinifche Churfurften, Die nicht allein Rheinzolle, fondern auch , wie der 21bt Dollmar fagt, einige ihnen gelegene Beften und Chloffer, mabrender Regierung Dritten Bands, I Theil. Ronig

König Abols, vermuthlich mit deffen Bewilligung und Nachficht sich zugeeignet hatten. Da sich Konig Albrecht sogar bedrohlich gegen sie vernehmen lies, so machten sie gemeinsame Sache, und luben benselben vor des Pfalzgrafen Gericht, weil er den Konig Abolf feinen herrn ermordet babe, und mithin unrechtmäßiger Beife bie deutsche Krone trage. Die Stelle des rebdorfischen Monchs in ju bekannt, ale daß ich fie anzuführen nothig habe. Allein Ronie Albrecht suchte in Zeiten, dem angesponnenen Sandel ein Ende m machen, und überfiel die Furften mit ftarter Macht. Die Reibe traf querft den Pfalzgrafen selbst, gegen welchen fich nun auch fein Bruder Ludwig von Baiern bey dem Konig beschwerte, daß ibm derfelbe noch feinen Theil der vaterlichen Lande und herrichaften porentheilte. Albrecht bediente fich der Gelegenheit, und eines Brubers gegen bem andern. Ludwig gieng mit einem Theil toniglider Truppen, und schloß Wisloch ein, eine Sauptvestung Rudolfs. Der Konig tam auch selbsten mit mehrerer Macht noch im Monat Man 1300, und belagerte gedachten Ort mit beftigem Ernft. Siebe in Lebmanne fvenerischen Chronit p. 713. & 718. edit. 1712. bie in dem Lager vor Wisloch gegebene Urkunden. Der Konig eroberte nicht allein Wisloch, sondern Rudolf verlor auch außer dem Die Stadt Schongau, die Burg Schwabeck, die Stadt Berd und bas ben gelegene ungemein vefte Burg, welche von Grund aus gerfforet wurde; siehe die tolmarische Chronit in Urstissi script. T. II. p. 61. wo jedoch Rudolfs Bruder irrig Otto ftatt Ludwig genennt mird, und den Abt Volkmar in Defele script. T. II. p. 528. Ru dolf mußte dem siegenden Albert sich ergeben und geschehen laffen. baß diefer die Regierung ber vaterlichen gande nach eignem Gefallen theilte. Rex vero inter fratres ut placuit dividebat, sagt die tols marische Chronit. Es muß dieses keine Theilung der Lande.ge wesen sevn, da berde Brader von nun an gemeinschaftlich, und amar auch die rheinpfallische Lande regieret baben, wie sogleich et. hellen wird. § 6.

5 6. Geit bem Jahr 1298, bis 1301, mar alfo bas Schick. fal unferm Pfalgrafen ungunftig gemefen; er mochte aber auch ben Umvillen Des Ronig Albrechts fowohl, als das Diffvergnugen feines Bruders felbft veranlaffet baben. Bu ben im borigen angeführe ten Urfachen fam bingu, bag Rubolf feine Mutter Mechtift, welche bes Ronigs Schwefter war, in eine fie fehr verunehrende Nachrede gefest, und verfchiedentlich gefrantt batte. Man lefe biebon bes Anonymi farraginem historicam rerum Ratisbonensium ad an. 1299. in Defele feript. T. II. p. 506. und Genrich von Rebborf unternt Sabr 1301. Diefer lettere fest Die Befangennehmung ber Mutter, und Enthauptung des Ritters Conrad Dettlinger in das Jahr nach Pfalis graf Rudolfs Sandeln mit bem Ronig; ja bas Chron. August. in Oefeli feript. T. I. bis ins Sahr 1302. fo mit bem Necrol. Diessensi Luitoldi Presbyteri in Defele T. II. p. 664. übereinstimmt, worine nen der Tod des Ritters Conrad von Dettlingen den 12 3ul. 1302. verzeichnet fichet; in welchem Fall Diefe Sandlung eine Folge feines Unmuthe gewesen fenn burfte. Die Monumenta Dieffenfia reden ebenfalls von der geringen Achtung gegen feine Mutter, wie oben ichon angeführet worden. Gie mag ben jungern Gobn Ludwig als ihren Liebling gehalten, und bemfelben die Unfchlage gegeben baben, welche fur Rudolfen unangenehm gewefen. Indeffen fcheint Rudolf nachber mit feinem Bruder wenigstens in außerlich gutem Bernehmen gestanden ju fenn. Gie ftifteten miteinander bas Muguftinerflofter in Munchen im Sabr 1301, fiebe Die Compil, Chronot. rer. Boic. in Defeli T. II. p. 340. (b). Gie gaben im Jahr 1303. ben 6 Huguft gemeinschaftlich ihre Ginwilligung an Otto Berrn gu Bruchfel, daß er die von ihnen ju leben tragende zwen drittheil Bebenben in bem Dorf Leimen oder Leimheim ben Beidelberg mit bem Batronatrecht Dafelbft dem G. Undreas Stift ju Borms über. tragen moge, in Schannats hift, Worm. p. 37. Dergleichen ges meinschaftliche Urfunden finden fich auch vom Jahr 1304. in herrn Defele

Defele Dipl. Tegurino. T. II. p. 88. (a), mobes untichtig bat Gafe 1314. angezeigt worden; vom Jahr 1305. in des Deren von Rale denstein Cod. dipl. Antiqq. Nordgav. p. 130. und von 1306. in Lunde Metrop. Salisb. edit. Gewold. T. III. p. 205. desgleiches. bom Sabr 1309. in Lunigs Reichsardiv Part. spec. contin. IL p. 6. und Scheids spec. Cod. dipl. Bav. n. XXV. l. c. p. 222. sq. Bleichwie man nun aus diesen Urkunden auf eine Gemeinschaft bet Lande griften berden Brudern fchlieffen tann, fo geben bingegen andere, dergleichen in Schneiders erbachischen Chronit Urtunden sum 2 Sat VI. C. a. p. 29. in Schilters gloff. Teut. p. 816. in voce Vogt und Schannats Client. Fuld. Benef, probb. n. XVIII. p. 202. vorfommen, und noch andere ungedruckte vorhanden find, fast die Bermuthung, daß dieselbe sich nicht allgemein erzirect, fondern jeder noch gewisse Orte abgesondert besessen babe. 1308. marin nach Raisers Albrechts Entleibung, sowohl Rudolf wie Ferretus Vicentinus berichtet, siehe Olenschlagers Seschichte des Raiserthums :c. p. 19. als Ludwig, unter den Kronfompetenten. welches in den Urfunden daselbst aus n. VIII. p. 15. & 16. erhelletz die zugleich das fortwährende aute Vernehmen zwischen benden Brie dern darleget. Nach einem ziemlich langen Zwischenreich aber von 8 Monaten ward Scinrich Graf von Lurenburg gewählt, und butch unfern Pfalggrafen feverlich jum Konig erklart mit allgemeinem Ber fall, den der Erfolg feiner Regierung rechtfertigte. Gleich Anfangs suchte Rudolf sich mit dem neuen Konig zu verbinden, und schloß mit ihm einen Berlobnigvertrag ab, fraft deffen dem alteften Pringen Rudolfs Ludwig, einem noch ganz jungen Herrn, die konigliche Pringefin Maria, ein Rind von 4 Jahren, verlobt murde, fiche den Auszug der Heurathsabrede die den 28 Nov. alfo 1 Lag nach der fenetlichen Bahl 1308. ju Frankfurt getrofen, und durch eine weis tere Berichreibung den 14 Jenner 1309. ju Kolln befraftiget mot den in herrn Oefele spec. dipl, Bav. L. c. T. II. p. 125. Es ift Schade,

Chabe, daß die Stelle bes 21bt Dollmars, ber foldes auch eribit l. c. p. 540. ba mangelhaft ift, wo fie am wichtigften ware. Da er von bem Beurathegut und beffen Bieberlegung rebet, beift 15: Dans ei pro dote cum manu Regis Dominum Palatii apud Rhenum fub Charagrapho & cauto testimonio literarum. Der eben angeführte Ausing lebret uns, daß Ronig Beinrich 16000 Mart Gilber, tollnifchen Gewichts als Zugeld bestimmt habe, und Bergog Rudolf. folde Summe mit Butern am Dibein widerlegen follen zc. Es muß Daher Die Stelle Des Abts Dolfmars, welche vieleicht nicht blos in ben Worten: dum manu Regis, verdorben ift, fondern durch eine Beglaffung mehrere Worte mangelhaft worden, Dahin ju beuten fen. Brunners und Molgreiters Ergablungen fimmen mit der ute fundlichen Radricht überein. 216 im folgenden Rahr 1309. Ronig Beinrich auf feinem erften Reichstag zu Speper feinen Gobn 900 bannes nach geschehener Untrauung der bohmischen Pringefin Elifa. beth mit der Rron Bohmen belehet batte, Gefta Balduini L. II. c. V. fo erfabe Derfelbe Pfalggraf Rudolfen Dagu aus, bag er Diefen in Babmen einfegen follte. Rudolf jog in Befellichaft Des Erzbischofs fen von Meing, der den neuen Ronig fronen follte, mit einem Beet Dabin, und richtete ben Muftrag mit vieler Rlugbeit, Duth und Magigung jum Bergnugen Ronig Beinriche aus, fiebe bes ortingi. ichen Probit Seinriche baterifche Chronit in Oefilii feript. T. II. pag. 694. (b) unterm Jahr 1309. und den 21bt Volkmar 1. c. pag. 544. fq.

§ 7. Rudolf hatte versprochen, das Zugeld seiner kunftigen Schwiegertochter auf den Landen am Rhein zu widerlegen. Er that solches, indem er selbiges auf etliche Städte am Rhein bewies; aber die Folge davon war, wie der Abt Volkmar pag. 540. (b) meldet, daß da sein Bruder Ludwig die Bestimmung der Gitter, woran er sein Erbtheil zu haben glaubte, sich nachtheilig hielie, das

aute Bernehmen amischen benden Brüdern Dergestallt gestoret wow Den, daß foldes nie wieder vollkommen bergestellt werden tonnen. Ra Bergog Ludwig forderte gleich an feinen Bruder eine gangliche Pheilung ber vaterlichen Lande, und wollte in feiner weitern Se Co ungern Pfalzgraf Rudolf dieft meinschaft mit ihm steben. nachtheilige Dandlung eingieng, so mußte er doch endlich nachge ben. Es erfolgte also eine Theilung, die allein aus den adlareites rischen Annalen bekannt gewesen, im Jahr 1310. Das merkman Dige Instrument, fo darüber ben I Detober gefertiget worden, bat querst Scheid in spec. Cod. dipl. Bav. num. XXVI. in Bibl. hill. Gotting. p. 223-231. geliefert, fo daß man nunmehro ein richtiges Urtheil darüber fallen kann. Es betraf diese Theilung nicht bie Theinische Lande, sondern das Bistumamt zu Munchen, bas Sm au Schwaben und zu Desterreich ohne des Reiches Gut an berbeit Distumamten, berdes ju Manchen und enhalb der Donau, Die noch zu theilen vorbehalten murben. Es murbe zu weitlaufig fent, Den Innhalt Dieser Theilung anzuführen; ich begnüge mich baber folden mit bem Abt Voltmar furglich bahin anzugeben, bag Ro bolf Munchen, nebst dem Theil von Oberbaiern, so jenseit der Mer Tag, bis in das tyrolische Beburg, und über den Innfluß; Ludwig aber ben Theil von Oberbaiern zwischen dem Lech und der Rer bis an die Donau, wo Ingolstadt der Hauptort lag, haben follte; überdas, bekam nach dem Theilungsinstrument, Rudolf auch noch einige wichtige Orte an der Donau, als Bohburg, Reuftadt, Sie genburg zc. Bon ber Rheinpfalz geschieht gar teine Melbung in bem Theilungevertrag; aber der Abt Voltmar fagt p. 540. (b) ausdrucklich, fie hatten felbige ungertheilt gelaffen, und in Bemeinschaft behalten: sed Comitiam Palatinam apud Rhemum decreverunt indivisam remanere. Woraus sich jugleich ber Ungrund des Vorgebens pfalgischer neuer Schriftsteller ergiebt, als ob der altere Bruder Ru-Dolf die Pfalz alleine vor sich behalten, dem eingeführten Gebrauch gemäß,

gemaß, nach welchen ber altefte Bruber Die Churlande allein erhals ten muffen; eben als wenn damals fcon pfalgifche gande gemefen. die bon der Chur ungertrennt bleiben muffen, und nicht vielmehr Diefelbe eben fomobl, ale Die baierifche Lande einer Theilung batten unterworfen fenn mogen. Diefe wirfliche Bemeinschaft erhellt uns ter andere auch aus der Belehnung Graf Benrichs von Raffau ju Giegen mit bem Gericht gu Saiger, wobon Dfalggraf Rudolfs Lebenbrief vom Jahr 1311. und Bergog Ludwigs Bewilligungsbrief im dillenburgifchen Archiv borhanden find, wie Tolner in hift, Pal. p. 38. gefeben zu haben bezeuget. 2Bie benn auch eine Urfuns be Bifchof Emeriche ju Worms vom Jahr 1311. befagt, bag bie benden Pfalgrafen bem Rlofter Schonau bas Vatronatrecht ber Rirche ju Recferau gefchentt haben, in Schannate hift. Worm. D. 42. Ermeldte Theilung erzeugte bald einen zwenichrigen Rrieg. modurch Die beeberfeitige oberbaierische gande ungemein vermuftet murben. Der Abt Dollimar, welcher Die Drangfale, fo fein Rloffer Ruritenfeld mabrend Diefen Sandeln erlitten, nicht genug ausdrucken fann , giebt die meifte Schuld dem jungern Bruder Lude mig, Der fich durch feine Jugendhige zu allen feindlichen Quefchmeis fungen verleiten laffen , und baber feinen Bruder Rudolf genothigt. Daf er gleichfam wider Willen auf eine feindliche Beife fich vers biefte, und tapfern Widerstand thate. Ludwig, Der alfo menig Geide gefponnen, und viele Buter der Stadt Augfpurg verpfandet batte, befann fich wieder eines beffern, und bath den Bruder um Rrieden, ber fich auch willig jur Berfohnung finden lies; worauf es ben 21 Jun. 1313. ju einem Bergleich fam, ber eine neue Epos que in ber Regierung Rudolfe abgiebt, und im folgenden S. ergablt werden foll. 3m Jahr 1311. jog Rudolfs auf befonders Erfordern Ronig Beinrichs, in Stalien bemfelben gu Bulfe, ohne bag fein Bruder Ludwig, ale ber bem Ronig beimlich gram mar, und ihm desmegen noch nie aufgewartet batte, an Diefem Buge Theil nehmen

ben; indem folche den Pfalzgrafen Rudolf alle als einen regierene ben Beren, und zwar sowohl am Rhein als in Baiern baritellen. Ich murde baber ber Mutter bochftens nur eine Mitverwaltung in. ben baierischen ganden beplegen, fraft welcher sie dann auch im Sahr 1296. Der Probsten Dieffen einen Berchtold, als Administras tor auf 2 Rabt borgesett, nach beren Berlauf er in Gegenmart ben Pfalgrafin feine Rechnung mit vielem Ruhm abgelegt, und fofort nicht allein Probst, sondern auch erfter Raplan und Secretarius, ig endlich oberfter hofmeifter gedachter gurftin geworden. schenkte auch ohne Zweifel in solcher Gewalt der Probsten den Markt Dieffen, welche Uebergabe aber ihr Gohn Pfalzgraf Rudolf gu ibrem großen Berdruß vernichtete; wovon die Monumenta Dieffenfia 1. c. Cap. XII. p. 650. fq. nachzulefen. In den theinischen lane ben aber scheint Rudolf schlechterdings allein für sich und seinen Bruder regieret ju haben, ju deffen Bestätigung die unter den Benelagen n. 3. befindliche Urfunde Deffelben bom Jahr 1298. Dienen. Bann, morinnen er fur fich und feinen Bruder Ludwig dem Grafen-Rriedrich von Leiningen und deffen Bemahlin Anna und ihren Erben idbriich geben gaß, Carratas, Bein auf ihren Bebenden zu Durk beim beweißt mit hundert Mart Gilber abzuldfen. Der Brief ift gegeben zu Rapurg ben 24 December 1298.

S 4. She ich aber die Geschichte unsers Pfalzgrafen berühre, muß ich seine Gemahlin anführen, welche an derselben einen unges mein wichtigen Antheil hat. Sie hieß Mechtild, und war die dritte Tochter König Adolfs, Grasen von Nassau. Schon den 19 Marz 1294. und also kurz nach des Vaters Abstreben, wie der Anonymus Furstenfeldensis überhaupt bemerkt hat, verlobte er sich mit derzelben, saut dem Auszug der Heuralhsabrede, in Herrn Oesele spec. dipl. Bav. in T. II. p. 134. sq. und die She ward noch eben dieses Jahr den 2 Sept. zu Nürnberg vollzogen, wie die elwangische Chronik

in Grebers Sammlung T. I. pag. 680. anführt, unter dem Rabr 1294 Seinrich Stero und Eberhard der altaichische Monch, besgleichen der rebdorfische Mond Zeinrich, gleichwie sie das Ab. fterben Ludwigs des Strengen ins Jahr 1295. und alfo ein Jahr gu frat binaus feten, fo fagen fie auch, daß fein Gohn Rudolf fich in diesem Jahr vermablt habe, und zwar wie Zeinrich von Rebborf bestimmter meldet, an G. Egidientag, das ist den 1 Sept. 1295. 31 Murnberg ben Rreber 1. c. p. 199. Allein wie Diese Schrift Reiler in Unsehung des Sterbjahrs Ludwigs des Strengen gefehlt baben, fo ift ce auch in Ansehung des Bermablungsjahre feines Sohns von ihnen geschehen. Benug, daß fie bevdes in ein Rabr feten. Die Compilatio Chronol. rerum Boic. in herrn Defele T. II. p. 340. fest gleichfalls bendes in das Jahr 1294. und bestätigt also bas Zeugniß der elwangischen Chronik mit dem Anhang, baß Rudolf nach vollzogener Vermablung gleich dem Feldzug seines Schwiegervaters Ronig Aldolfs in Meiffen bengewohnet habe; bas ber auch Afalgraf Rudoifs Lebenbrief fur Beinrich ben Aeltern und Beinrid') den Jungern, Berrn ju Plauen, den 13 Dec. 1294. in dem Lager ben Brenen gegeben ift. Ronig Adolf gab seiner Lochter Mechtild 10000 Mark Silber regenspurger Gewicht jum Demathsaut mit, und verwies fie auf den Reichsleben am Rhein, Die Rudolfs Bater Ludwig schon inne gehabt hatte. Herzog Rubotf aber widerlegte ihr gedachtes Zugeld, und bewiedmete fie mit 2000 Mart auf der Burg und Stadt Beidelberg, Burg Fürstenbera . Staled, Stalberg, Raub und den zwen Thalern Diepach und Mannenbach, fraft der zu Ulm Freytags vor S. Benedicktentag 1294. das ist den 19 Mary ausgestellten Abredungsurkunde. Konia Aldolf bewies hernach, vermog eines ju Wimpfen 1297. am Mittwoch nach G. Margrethentag, bas ift ben 17 Julius gegebenen Briefs, Das Beurathsgut seiner Sochter auf Neumarkt, Bergau, Berfpruct, Lauingen ac. mit bem Berfprechen, daß er ber Für-١.

Fürsten Gunst hierzu ausbringen wollte; siehe die Auszüge Urfunden in Gefele T. II. p. 135. Und vergleiche damit di kunde Kaiser Ludwigs vom Jahr 1331. im Man, L.c. T. I. 775. (a). König Heinrich bestätigte solches im Jahr 1308. di Novemb. zu Franksurt laut der Urkunde l. c. p. 125. Ein mel von dieser muthigen und standhaften Fürstin, und ihrem erfi Absterben, wird in der Folge angeführet werden.

& 4. Nachdem Rudolf fich fo genau mit Konig 21 perbunden batte, fo nahm er an beffen Berrichtungen und G falen beftandigen Untheil. Schon im Jahr 1294. gleich nac ner Bermablung, that er ben Bug mit ihm in Deiffen, von chem er fcon wieder guruck mar, ba er ben 22 Jennet 129 Munchen eine Schenkungsurfunde ausstellt ben Bewold ju & Metrop. Salisb. T. III. p. 68. 2118 Ronig 21dolf im Jahr fich jum Rrieg gegen Frankreich ruftete, fo verband fich unfer bolf, ihm mit 100 Reutern, 60 Speerknappen, und 60 Ge ju bienen, mogegen der Ronig feinem Endam 2000 Mart ibt Gilbers verfprach, ihm bavon 2000 Df. Beller gleich aus und fur die ubrige 1000 Mart Gilber und 1000 Df. Beller Reichsftadt Memmingen verpfandete, laut der Berbriefung, Wannfen ben nachften Mittwochen nach C. Margrethentag bas ift ben 17 Jul. gestellt ift, in Scheibs fpec. Cod. dipl. n. XXIII. in Bibl. hift. Gætting, p. 221. Diefer Feldzug unter aber, da 2fdolf fcon in Diefem Sabr mit den Rurften ju fai batte, Die auf feine Entfetung bedacht maren, wie Zeinrich Rebdorf unter dem Jahr 1297. l. c. p. 577. erzählet. 216 be im folgenden Jahr bas ungerechte Unternehmen Bergog 206 pon Defterreich, welcher die beutsche Rrone auf fein Saupt gu gen fuchte, und ber ihm geneigten Churfurften, befonders Des bifchof Gerhards ju Deing jum bolligen Quebruch fam, unrec

pi 541-742. Ehe ich aber noch aus diesem Schriftsteller ben weis tem Werlauf dieser Handel erzähle, muß ich der Werschnung ges denken, welche die bende Brüber Rudolf und Ludwig, mit Bersuchtigung der 1310. gemachten Theilung ihrer baierischen Erblanden, in diesem Jahr getroffen saben.

\$ 8. 3m Jahr 1313. des nachsten Pfingtages vor S. Johans nistag ju Sonnwenden, das ift den 21 Junius vertrugen fich Pfalze graf Rudolf und Bergog Ludwig, nachdem die Theilung von 1210. nichts weniger vermocht hatte, als die bruderliche Uneinigkeit zu beben, und besonders den Jungern zu frieden zu stellen, wovon im borigen S. geredet worden. Die ju Munchen von unserm Rudolf desfalls ausgestellte Urkunde, wie nicht weniger eine diefelbe bestätie gende Bekanntnig haben Gewold in Antithesi ad M. Freherum. unter ben Beplagen n. D. in repres. Imp. Germ. pag. 442. sq. und ans ibm Tolner in Cod. dipl. n. CXVIII. und CXIX. p. 80-82. gemein gemacht. Rraft berfelben marfen fie ihre gande wieder que fammen an dem Rin überale und ze Bayern, ze Oefterreich und ze Schwaben zc. alfo, daß fie Lebenslang folche gemannt lichen mit einander besitzen, haben und niegzen sollten 2c. Rudolf aber sollte die Wahl haben an der Chur des Riches, is lang er lebte: murde aber Bergog Ludwig ihn überleben, fo tollte er der vorgenannten Land und Zerrschaft an dem Rin und se Bevern Zerre fin bis an seinen Eod, und die Wal haben an der Chur des Riches und sullen Rudolfs Chint mit Luds wigen noch mit seinen Chindern chainen Tail suchen noch pordern, diewil er lebt. Eben jo follte es auch gehalten merben, wenn Rudolf Ludwigen überleben murde. Rach ihrer benden End aber sollte der Elteste under ihrer baider Chinden die Dal haben an der Chur den Riche, diewil fie ungeraile miteinander fint. Vordernt aber fi iren Tail anander, fo

follten sie geleich tailen by bem Rin und ze Berern te. und sollt ihr thainer wedder Elter noch Junger begger Recht haben, weder an der Wal, noch an dem Gut, noch an der Lerrschaft vor dem andern, und swelcher an die Wal mit rechtem Tail gevellet, der follte dem andern ober den andern die vorgenanten Wal widerlegen mit anderem Gue oder Zerrschaft 2c Beuder Kurften Gemahlinnen sollten aud gleiche Widerlegung, Widem und Morgengab es fer se Begern ober an bem Rin empfangen. Rerner mard eine mede felsweise Anmestie versprochen für alle die, die ihre Zelfer und Diener gewesen find in dieffem Chrieg, ober in den Ga den, die gwischen ihnen gewesen fin ung ber, en fin derre'oder Diener, Reiche oder Arme n. Dieser hochstmerkwardige Bertrag ift ber Schluffel zu der nachberigen Geschichte, und befonbers der Rachfolge Ludwigs von Baiern in der Pfalzgraffchaft, wie auch der im Jahr 1329. erfolgten Theilung. Beeder herrn nache herige Handlungen beweisen, die dadurch zwischen ihnen aufgerichtete und wiederhergestellte vollige Gemeinschaft ihrer gand und Beute: fiebe den von benden herrn der Abten Tegernsee ertheilten Brief bom 7 Sul. 1313. in dem Dipl. Tegurino ben herrn Defele T. IL p. 88. (b) desgleichen die Excerpta dipl. Ensdorffensia, L. c. T. L p. 589. ad an. 1314. den 8 October. Rudolf, der gur Beit biefes Bergleichs im Junius 1313. ju Munchen war, befande fich noch in Baiern gegenwartig, ale die vormundschaftliche Sandel in Rieder baiern in ein Rriegsfeuer ausschlugen. Bergog Ludwig hatte fic am meiften dem ungerechten Beginnen Bergog Friederichs von Des fterreich widersett, wie ihm dann and die Pflege in Riederbaiern besonders empfohlen gewesen zu senn scheint. Rriedrich hatte den Grafen von Sals und den furnehmften Adel auf feiner Seite, Die aus Berdruß über die Stadte jenen ungemein anreitten, fich ge dachter Pflege mit Bewalt anzumallen. Luiwig erhielt von ihrem

Bothaben gleich Nachricht, entweder burch ber niederhaierischen Dringen Mutter, ober von ben ihm besonders getreuen Stadten Emdshut, Straubingen zc. Er verfügte fich fogleich zu ben jungen Dringen, unter benen ber alteste Gobn Steffans ein Berr von ungefahr 9 Jahren, sein Bruder aber von 6 Rahren; Ronig Ottens Sohn aber noch ein Kind mar, und fuchte erftere gegen alle Berführung durch gute Borgtellungen zu verwahren. Bernach besprach er fich felbsten zu gandau mit Bergog Friedrichen, woben es aber m einem fo heftigen Wortwechsel tam, bag Ludwig bon Baiern um Schwerdt grief, und den bfterreichischen Bergog getobet haben wurde, wenn er nicht noch durch die gegenwartige Herrn daran verbindert worden mare. Friedrich, der vor Wuth und Rache brennete, machte fich fogleich fort, und eilte zu feinem noch hitigern Bruder Beevold in Schwaben. Beede Prinzen schworen nunmehr Ludwis gen ben Untergang, und lieffen ihren Brubern in Defterreich au wiffen thun, daß sie eilends ein heer fammeln follten. brachten auch fogleich eines, nicht allein von Desterreichern, sondern auch von Ungarn und Sclaven, die sie zu Hulfe gerufen hatten, que fammen. Die Armee gieng unter ihrem Befehlshaber Ulrich von Ballee, ju welchem fich auch ber Graf von Sale, als bas Sauvt des berschwornen niederbaierischen Aldels, gesellte, auf Oberbaiern los, f wie auf der andern Seite von Schwaben ber, Friedrich und Leopold mit einem großen Geer eindringen wollten. Rudoff und Lubwig rufteten fich jum Widerftand. Atllein wie fener vermutblich feinem Bruder Schuld gab, daß er burch feine Dite ihnen Diefe große Gefahr zugezogen, so war er auch nicht so sehr geschäftig das ben, und überlies diesem die Last des Rrieges fast alleine. Sie hate ten nunmehr auch ein Deer von Oberbaiem, von den nieders baierischen Stadten, von Schwaben und Pranken gusammen ge-Die Desterreicher hatten fich nicht vermuthet, Ludwigen bracht. so geruftet angutreffen, und suchten ihn Daber burch toffvielige Ber-

abgerung einer Schlacht zu entfraften. Ludwig aber wollte die große Roften und Zeit jum Rugen verwenden, und entschloß fich, ebe bie Bergoge von Schraben ber dazu ftoffen konnten, das Beer der Desterreicher und Niederbaiern ju überfallen. Er sette fich in gro fter Beheim mit 400 auserlesenen Reutern gegen Mosburg bin in Marfch, mo er infeit der Ber das vereinigte weit startere Deet antraf. Er grief fie auf das helbenmuthigfte an, und erhielte, nache bem anfänglich das Bluck nicht entscheidend werden wollte, gegen Abend einen überaus herrlichen Gieg. Er bekam an 350 der ebele , Ren und reichiten herrn gefangen. Die Ungarn hatten die Rlucht ben Zeitin genommen; Die Defterreicher aber mußten ihre jahlreiche Bagge und Bagen zur Beute überlaffen, modurch fich insondere heit die Stadte Mosburg und Landshut fehr bereicherten. Diefe für Ludwigen fo rubmliche als gluckliche Schlacht geschahe nach bem Beugniß des baierischen Sceretarius Bolner ben Beren Ocfele in spec. dipl. Bav. l. c. T. IL p. 126, sq. den 5 Nov. 1313. nicht weit. son Mosburg, nachft bey dem Schlof Rerect, und einem Dorf ge. nannt Bamelstorf. In der Compil. Chronol. rer. Boic. 1. c. pag. 241. (a) beißt es erftlich, daß fie an Theodors Lage d. i. den 9 Ros. porgefallen seyn; nach einer andern Nachricht aber wird bernach der 2 Nov. angegeben. Das schon oben angeführte Chronicon de Ducibus Bavarise 1. c. p. 40. (b) giebt ebenfalls den 9 Novemb. an. Rus bolf, als er den glucklichen Ausschlag Diefes Treffens gehoret, nahm auch ferner wenig Unibeil baran, und begab fich mit feiner Bemab lin aus Baiern weg nach Beidelberg, wo er fich eine Zeitlang nache Der Abt Volkmar legt ihm solches zu Last, als her aufhielte. einem Mangel der Aufrichtigkeit in der Verfohnung mit feinem Brus der, oder wenigstens als einen Fehler in Ansehung seines eignen Inte effe; da er die Belegenheit aus der Acht gelaffen, durch Buruck haltung der von feinem Bruder gemachten Befangnen, bis fie fich theuer genug gelofet batten, die Erschung der Untojien und Ochaden

ben des Rriegs, fo er mit dem Bruder gehabt, gemeinschaftlich und borfichtiger ale Diefer zu bewirken. In Lehmanns fpeprifcher Chros nif ed. 1712. p. 740. und ben Tolnern in Cod. dipl. pal. n. CXXIII. p. 83. findet fich eine Berbriefung des von ihm fur fich und in feis nes Bruders Ramen mit der Reichsftadt Spener getroffenen Berbundnifes, die den 2 Decemb. 1313. ju Speper gegeben, und al's ein Beweis feiner Damaligen Unwefenheit am Rhein ift. Bergog Ludwig machte fich indeffen in Baiern feinen Gieg über Die Defters teider wenig ju Ruse, indem er fich durch die Berjoge von Defter. reich ju einem Frieden bereden lies, Fraft beffen auch die Befangene, fo fich noch nicht gelogt hatten, fren los tamen, worüber fich der 26t Dollmar ungemein ereifert, und endlich ausruft : D mas wirs be es ihn genußt haben, wenn er einigen berfelben, die ihm boss bafter Weife nach dem Leben geftanden, Die Ropfe hatte über die Rlinge fpringen laffen, Die ubrige aber bis auf ben legten Bellet ausgezogen hatte, fo murbe er jebo ein machtiger Raifer fen! Dies fer Briede mard burch Bermittlung bes Erabifchofs qu Galaburge bes Bifchofs von Regenfpurg, und Des farnthifcher Bergog Beintiche, ju Salzburg den 17 April 1314. unter andern furnehmlich Das bin gefchloffen, daß die Bergoge Rudolf und Ludwig die Pflege det fungen Pringen und bes Lands ju Riederbaiern, mit Leut und mit But ze. haben follen, als fie ihnen empfohlen mar; und daß Bergog Retedrich von Defterreich nebft feinen Brudern Diefelben Pfleger an ber Bilege auf feine Beis bindern tollten. Giebe ben Bertrag in bem ofelifchen Specimine dipl. Bavar. I. c. T. II. p. 128-131. 3ne Deffen hatte fich Bergog Ludwig durch diefen Krieg und Gieg über Die machtigen offerreichischen Berrn in bem gangen Reich ein fo großes Unfeben erworben, daß er fur ben einzigen Surften gehalten wurde, ber im Stand mare, ber ofterreichischen fich erhebenden Uebermacht Die Spige zu bieten , und die fonigl. Rrone gegen Friedris den zu behaupten, wovon fich der Erfolg febo zeigen wird.

§ 9. Der großmuthige und tapfere Raifer Beinrich hatte end lich noch in Italien den 24 August im Jahr 1313. fein Leben eine gebufft. Die Wahl eines Nachfolgers verzögerte fich 14 Monate in welchem 3wifdenreich fich teine Spuren der pfalgaraflichen Reiche permefung weder ben Befchichtschreibern noch in Urkunden finden: bin gegen Scheint Johannes Ronig in Bohmen bas fur den abwesenden Raifer, feinem Bater, geführte Regiment oder Reichsberrvefung in Deutschland bis nach beffen Lod fortgefest zu haben; fiehe bie den 13 Sept. 1313. also 20 Tage nach des Vaters Tod, ausaestelle Urkunden, worinnen sich derselbe noch Vicarium generalem eite montes Schreibt, ben herrn von Salden fein in Cod. dipl. Antiquis Nordgav. in CLXXIX. & CLXXX. p. 155. sq. und von dem noch gehaltenen Reichstag 3. M. Strube de Jure Comit. S.R.I. in inter. regno § 18. Barpprechts Rammergerichts-Staatsarchiv IV Theil 5 31. p. 32. fq. Was es für Bewegungen in Unsehung der deutschen Konigswurde, um welche die bsterreichische Pringen, und zwar der altefte Friedrich furnehmlich bublten, gegeben habe, bat Nicolaus Burgundus in hist. Bavar. Ludovici IV. L. I. p. 5-13. und Derr von Olenschlager in f. Beich. Des Raif. p. 75. und 86. umftandlich ete ichlit; woben noch der Abt Volkmar L. c. p. 546. und 547. in Ans febung Bergog Ludwigs von Baiern und feines Berhaltens fcone Erlauterung geben kann. Die Pfalzgrafen Rudolf und Ludwig Gebruder begunftigten felbst bas bfterreichische Besuch durch feverliche De ficherungen : ja Bergog Ludwid dachte anfanglich fo wenig baran. fich unter den Rronfompetenten darzuftellen, daß er vielmehr erflatte. fich des Reichs ju entschlagen, wenn ihm foldes angetragen werden folle, nach dem Anonymo Leubienfi ad an. 1313. in Dezens fcript. T. I Rudolfe Berfichrung über die dem Bergog Friedrich von De fferreich, oder falls er vorher mit Cod abgienge, deffen Bruder Leco pold jugebende Stimme bat Olenschlager l. c. seinen Urkunden n. XVII. p. 57. aus du Mont Corps, dipl. T. I. Part. II. n. VI. eine

Defleibt. Sie ist gegeben zu Speper den 28 April 1314. Gine ans dere Urfunde, worinn Rudolf den Bifchof Johann von Strasburg. Den Grafen Johann von Spanheim ju Rreubnad), und den Brafen Johann von Naffau ju Dillenburg ju den Praliminarconferengen ju Rense bevollmachtiget, ift ju Beidelberg den 15 Man 1314. ausgestellt 1. c. n. XX. p. 60. sq. Da aber die lurenburg-bohmische Darther fich diese Erhebung nachtheilig sabe, und der Erzbischof De-Ler Aichspalter von Main; ihren Absichten gemäß bachte, so murden Die Babistimmen, deren Mehrheit Friedrich von Desterreich fich icon versichert hatte, größtentheils Bergog Ludwigen von Baiern augewendet. Alle ihm der Untrag geschahe, so wendete er nicht als lein fein dem Berzogen von Desterreich gegebnes Wort bagegen ein, fondern er stellte auch den Gefandten der ihm geneigten Churfürsten. ig bernach diesen felbst, wie der Abt Voltmar ergablt, por, daß er Die Migliche Burde ju behaupten nicht im Stande fev. Nachdem aber Die Juriften, wie Johannes Ditoduranus ben Edard keript. T. I. p. 1788. anführt, feine Semiffenszweifel in Ansehung bes erften Punkts durch einen ju verftehenden Borbehalt Dahin auf geloft batten, daß in seinem Bersprechen ber Rall nicht beariffen gemefen, wenn er Ludwig felbst murde gewählet werden, welches jebod mit dem Zeugniß des Anonymi Leobienfis nicht übereinstimmen murbe; fo mußten hernach die Churfursten nicht allein die so beschwerliche als gefährliche Ehre ber Krone, als ein weit geringeres Uebel gegen bem unruhmlichen leben eines Fürsten ohne Rrone, abzuhile ben, sondern fie versicherten ibn auch ihres fraftigen Benftande fo febr, daß er fich endlich hinreiffen ließ, ein Werkzeug ihrer Absich. ten abzugeben. Pfalzgraf Rudolf hingegen wollte feine Friedrichen maefagte Stimme nicht auf seinen Bruder ablenten laffen, und mar, wie der Abt Voltmar fagt, theils weil er von den ofterreichis ichen Prinzen mit großem Geld gewonnen worden, theils weil er geschen, daß die Laft eines Oberhaupts des Reichs um vieler Ure Dritten Bands, I Theil. · **K** sachen

sachen willen seinem Bruder gar nicht jutraglich ser: wober noch leicht zu gedenken ift, daß er die Erhebung des Bruders zu einet Burde, um die fo machtige Furften bublten, und welche jugleich demselben vor ihm das Uebergewicht gab, sich in Unsehung der Se meinschaft der Lande sehr nachtheilig auseben mußte; wie denn auch Ludwig noch vor seiner Wahl die Hofnung zur Krone durch Ge schenke sich versicherte, da er dem Erzbischof Peter von Maing Die ihm und feinem Bruder gemeinschaftlich juftandige Stadt Beins heim nebst den Dorfern Laudenbach und halb Demmersbach zu geben versprach. Gudenus Cod. dipl. Mog. T. III. n. LXXX. p. 100. Die bsterreichischen Berrn batten es sich ungemein viel toften laffen, die Wahlfürsten zu ihrem Zweck zu vermögen. So hatten Rudolf und Ludwig auch Geschenke von ihnen genommen, nach Johannes Ditoduranus, welcher fagt: & propter koc magnam pecuniam recepit ab ipso (Friderico) uterque (Rudolfus & Ludovicus). Auf dieser Seite muß man Rudolfen weniger fculdig befinden, als feinen Bruder, daß er seine Zusage erfüllt. Die andre von Volkmarn angegebne Ursache aber war so gegründet, daß sich Ludwig selbst Dadurch eine Zeitlang von der Unnahme des ihm geschehenen Unerbiethens abhalten laffen. Es entstund dennach eine zwiespaltige Wahl. Friedrich der Schone, Herzog von Desterreich ward mit 4 Stimmen gewählt, worunter 2 unstrittig maren, und in Sache senhausen von dem Pfalzgrafen Rudolf den 19 October 1314. feverlich ausgerufen; Ludwig herrog von Baiern aber den Lag Darauf ju Frankfurt mit 5 Stimmen, worunter 3 unbestritten mas ren. Dieser hatte also auf benderlen Weise die Mehrheit der Stime men fur fich, und wurde mit feiner Gemablin in der Kronungsstadt Aachen den 26 November gekront, dahingegen Kriedrich den Lag vorher ju Bonn die Krone empfieng. Ronia Ludwig gieng von Lachen jurude nach Rolln, verfaumte aber damals die Belegens beit, seinen naben und unbewehrten Reind in seine Gewalt zu brine

en, und fomit dem Streit auf einmal ein Ende zu machen. ke entwick nach Selk, und sammelte daselbst ein Deer, brachte auch, wie Voltmar schreibt, den westlichen Theil des deutschen Reichs nebst einigen Stadten auf seine Seite; mogegen Ludwig in dem größten und offlichen Theil deffelben, und von allen Stad. ten von Kolln an bis Augspurg erkannt wurde. Frankfurt, Aachen, Rolln, Mainz, Oppenheim, Worms, Sveper empfiengen ibn in ibren Mauern, und waren die Orte feines Aufenthalts bis gegen bas Ende des Marz 1315. Die Stadt Svever hatte fich ihm befonders verbindlich gemacht, ward aber beswegen gleich Anfangs der Segenstand der ofterreichischen Baffen. Leopold erschien im Marz gedachten Jahrs vor Svever mit einem großen Beer. Ludwig um die Stadt ju schonen, begab fich außerhalb der Stadt, und fchlug fein Lager auf dem Judenfirchhof auf. Da er aber fich mit dem vereinigten Deer des Gegenkonig Friedrichs und Bergog Leopolds nicht in ein Ereffen einlaffen wollte, fondern folche umtrieb. so veranderten diese Pringen nach Betheerung des Stadt wererischen Gebieths den Schauplas des Kriegs. Pfalzgraf Rudolf mar indessen vorausgeeilet, um den Gingang in Baiern feinem Bruder zu verwehren; und hatte die Augspurger, wiewohl vergebens, zu überreden gesucht, die bsterreichische Parther zu ergreifen. Bon da gieng er nach Munchen, wo ihm einige geneigter waren, als feinem Bruder, dem Konig. Diefer verließ endlich im Monat Mars die Gegend Svever, und kam nach Augspurg, wo ihm der arbfite und vornehmste Theil der Burger jugethan maren, und fich auf 4 Rabre mit ihme verbanden. Von da gieng er nun nach Manchen, ba ihm fein Bruder aus gezwungner Freundschaft mit ber gangen Burgerschaft außerhalb der Stadt entgegen kam. Der Ronig rachte fich an feinen Reinden in der Stadt mit großer Strenge, und ließ feinen Unwillen durch unfreundliches Bezeigen gegen ben Bruder genug an Sag. Er konnte es ihm nicht vergeffen, mas

bing jenseits der Donau) und Rransvera (an dem Ummerfluß) melde seines Bruder Rudolfs Diener besett hielten, indem er fur Rransverg und Rosenheim, wann er sie nicht ledigen konnte, 1400 UK Regenspurger Pfenning Steuer niederlegen wollte ze. dagegen follten ihm jur Bergutung aller Roften und Schaden, fo er und fein Bruder megen des Landes Niederbaiern gelitten, eine Bieb. ober Klauensteuer durch das ganze Land verwilligt fenn. Konig Ludwig entfaat fic darauf fur fich und feinen Bruder aller Rorderung und Unsprach gegen Riederbaiern. Bollte aber fein Bruder an biefet Bereinigung keinen Theil nehmen, fo verfpricht er fie zu beschib men; falls Rudolf aber mit darinn begriffen fenn wollte, fo folle er auch Mileger feyn, wie zuvor, doch fo, daß er ihn an dem Steuer nicht irren moge. Da diefer Bergleich ju Regenspura ge troffen worden, so mag die Entfernung Rudolfs Ursache fenn, das er nicht fogleich in diesem Bertrag ale Theilnehmer mitbegriffet worden ist. Nach einer Urkunde, ben Lunig Part. spec. cont. III. Absat IV. p. 78. ward dem Ritter Jacob Lerchtein von Dirmftein im Namen Konigs Ludwigs und Pfalzgrafen Rudolfs 60 Pfimb Beller als eine Pension versprochen den 26 August 1317, morans au schließen, daß fie damals gemeinsame Sache gemacht baben. Dennoch mahrte die Freundschaft nicht lange. Denn nachdem der König im Fruhjahr 1316. den Grafen Kraft von Sobensober wegen einer an ihm begangnen Bosheit, ju gudtigen mit einer 200 mee dahin gegangen war, und wie theils Volkmar melbet, theils aus feinen im Lager vor herrieben den 26 Marg, und vor Mabre berg den 8 Upril 1316. gegebnen Urfunden erfichtlich ift, das Schloß Schillingefürst, die Stadt Herrieden, und die Burg Wahrberg erobert und heimgesucht hatte : so gieng er wiederum in Dbeibaiern juruck um den ihm abgeneigten Bruder und einige te Er belagerte und eroberte zuerft bellische Adeliche zu überfallen. Bobburg, und nachdem er noch einige Schloffer der Edelleute gete stort,

fibrt, fo gieng er vor Wolfrathshaufen felbft, wo fein Bruber fic aufbielt, eroberte foldes auch, nachdem fich biefer gubor beraus, begeben; Doltmar I. c. p. 549. (b). 2Bobin fich Rudolf gefiche tet, wird nicht weiter gefagt. Gofort als noch in eben Diefem Sabr Briedrich von Defterreich, mit feinem Bruder Leopold, in Schmaben Die Stadte unter fich ju bringen fuchten, und befon-Ders Eflingen und Beilbrunn mit barter Belagerung bedrückten, fo sog Ludwig auf Unrufen Der Stadt Eflingen mit einem farten Deer jum Entfas. Den 11 Geptember 1316, war Ludwig icon ben Schorndorf und hatte dafeibft ein Lager gefchlagen, laut ber Rubricke einer Archivalurkunde, in caftris prope Schorndorff Sabbaco proximo post festum B. M. Virg. 1316, worinn er dem Gras fen Bobann ju Starkenburg bas Eroverreich verschreibt, und alle Privilegien bestätigt. Bep der Unfunft Ludwigs jogen fich die Reinde jenfeits bem Recfar, und bende Beren ftunden alfo an bene ben Geiten Des Fluffes. Da geschahe es durch einen Bufall, bag, da einige, welche die vorderften Doften an dem Ufer des Rluffes batten, miteinander zu icharmugiren anfiengen, und ber garmen in benderfeitigem Deer fich verbreitete, als ob ein Treffen geliefert wers ben follte, es ju dem erften Ereffen gwifden benden Begentonigen jur Umeit gegen Abend und an einem unbequemen Orte fam. Db dun gleich bas Gefecht allgemein und higig murbe, fo marb es doch nicht entscheidend, fondern man mußte mit einbrechender vollliger Racht vollig auseinander geben. Die Geschichtschreiber find bon Diefer Beit an 3 Jahre burch theils fehr leer, theils unrichtig und verwirrt in den Zeitumftanden ihrer Ergablungen. Burgun-Dus im Leben Raifer Ludwigs fullt gwar Diefes Sahr 1316. noch mit einem Bug beffelben in Elfaß aus, ber fich burch Bermittlung Ronig Johannes bon Bohmen in einen Stillftand verwandelt bas be. Allein fcon der herr von Olenfchlager in der mehrangeführe ten Gefchichte bemerkt ben hierunter gemeiniglich begangnen Beitirrtbum

irrthum pag. 99. not. 15. und bringt solches ins Jahr 1318. Lehe mann in seiner speperischen Shronik L. VII. C. XXIII. redet von einem zweyten Krieg, womit Leopold nach der Schlacht bep Skingen die Stadt Speper heimgesucht, zu dessen Abwendung Ludwig sein Heer ins Elsaß geführt, worauf sich Leopold auch dahin gezogen habe, ohne daß sedoch etwas fruchtbarliches ausgerichtet worden. Ich lasse aber die Untersuchung dieser Begebenheit ausgesetzt, da ich mir nicht vorgesetzt habe, König Ludwigs Kriege und Berrichtungen aussührlich zu erzählen, und begnüge mich die Lücke in Altern und neuern Geschichtschreibern unter den Jahren 1317. die 1319. insosern aus Urkunden zu erfüllen, als die Begebenheiten Ludwigs auf seinen Bruder und die pfälzische Geschichte eine Bergebung haben können.

S 11. Raifer Ludwig und Rudolf fein Bruder erfcheinen in Anfang des Jahrs 1317. in Baiern. Der lettere ift feit feiner Entweichung aus Wolfrathehausen, welches jener im vorigen Stale belagert hatte, unsichtbar. Auch mar er feitdem mit Leibesschmache beit befallen worden, fo daß er nicht im Stande gewesen fenn macetwas zu verrichten. Ja er war durch die Meisterschaft seines Brubers des Konias in folche Umftande gefest worden, bag er fic genothiget fah, mit denselben sehr nachtheilige Berbindungen burch einen den 26 Febr. 1317. ju Munchen getroffenen abermaligen Der Gewold hat auch diesen aus der Archivaluraleich einzugehen. Funde auszugsweise mitgetheilt in seiner Defensione Ludovici IV. Imperat. pag. 48-50. fiebe in ben angehangten Bevlagen num. 6. Rraft Deffelben nun übergab fich Rudolf feinem Bruder beraes Rallt, daß et nicht allein, sobald es feine Gefundheit julaffen warde, mit seinem Gelbstleib auf des Konigs Kosten Dienen sollte: Condern auch biefer Land und Leute auf fp lang, als ber Rrieg mit Desterreich mabren wurde, mußig gehn follte, alsbann aber

thet, so gieng er vor Wolfrathshausen selbst, wo fein Bruder sich aufbielt, eroberte solches auch, nachdem sich dieser zuvor beraus. begeben; Volkmar L. c. p. 549. (b). Wohin sich Rudolf gefluche tet, wird nicht weiter gefagt. Sofort als noch in eben diesem Sahr Friedrich von Desterreich, mit seinem Bruder Leopold, in Sowaben die Stadte unter fich ju bringen fuchten, und befonders Eflingen und Beilbrunn mit harter Belggerung bedruckten, fo pg Ludwig auf Anrufen der Stadt Eflingen mit einem farten Deer jum Entfas. Den 11 September 1316. war Ludwig icon ben Schorndorf und hatte daselbst ein Lager geschlagen, laut ber Rubricke einer Archivalurkunde, in castris prope Schorndorff Sabbato proximo post festum B. M. Virg. 1316. worinn er dem Grae fen Johann ju Starkenburg bas Erdverreich verschreibt, und alle Ber der Ankunft Ludwigs zogen sich die Brivilegien bestätigt. Reinde jenseits dem Meckar, und bende Derrn ftunden alfo an beve ben Seiten des Flusses. Da geschahe es durch einen Zufall, daß, da einige, welche die vordersten Vosten an dem Ufer des Rlusses batten, miteinander zu scharmuziren anfiengen, und der garmen in benderseitigem Beer fich verbreitete, als ob ein Treffen geliefert werben follte, es zu dem ersten Ereffen zwischen benden Gegenkonigen aur Unzeit gegen Abend und an einem unbequemen Orte kam. Ob aun gleich das Gefecht allgemein und hikig wurde, so ward es boch nicht entscheidend, sondern man mußte mit einbrechender voll liger Nacht vollig auseinander geben. Die Beschichtschreiber find bon dieser Zeit an 3 Jahre durch theils sehr leer, theils unrichtig und verwirrt in den Zeitumständen ihrer Erzählungen. Burgunbus im Leben Raifer Ludwigs füllt zwar dieses Jahr 1316. noch mit einem Bug deffelben in Elfaß aus, der fich durch Bermittlung König Johannes von Bohmen in einen Stillstand verwandelt has be. Allein schon der Berr von Olenschlager in der mehrangeführe ten Gefdichte bemertt ben hierunter gemeiniglich begangnen Beite irrthum

- Rloster ichentte, welche Berbriefung ju finden in Defele Spec. dipl. Boioar. 1. c. T. II. p. 135. Ludwig ist hierauf in Baiern, mo a den 22 Jenner 1318, zu Regenspurg anwesend mar, s. Ludewige Religg. T. II. pag. 266. Aber in eben diesem Jahre, und gwar in den Mongten October und November erscheint er wiederum in der rheinischen Begend, mo er um diese Zeit ber Wifbaden mit einem Deer sich befand, siehe Georgisch Regesta dipl. T. II. p. 311. und Gesta Trev. l. c. pag. 831. (b). Den Winter gieng et wiederun nach Baiern, wo er unterm 1 May 1319. mit feinen Bettern in Diederbaiern Benrich, Otto und Beinrich ein Rriegebundnis auf awen Rabre ichloff, mabrend welchem diese im Lande ju Baiern es gen manniglich (außer gegen herzog heinrich von Karntben, mit welchem sie ein Defensivbundniß auf 5 Jahre fcon vorher unterm 23 Jenner geschlossen hatten) besonders gegen Desterreich mit aller ihrer Macht zu dienen versprachen für 8000 Mark Gilbers, so ihner Ronig Ludwig auf die oberbaierischen Besten Rufftein, Riebuch Werberch und Ebs mit ihrer Zugehorde verrichtete, laut der Urkunden in Oefele Spec. dipl. Boioar. 1. c. T. II. p. 134. und 136. sq. In der lettern wird des Pfalzgrafen Rudolfs auf eine folde Beife gedacht, daß keine Theilung oder Theidigung mit seinem Bruder dem Pfalggrafen dieser Berpfandung nachtheilig fenn follte, Diefer aber sowohl als der Konig und ihre Erben das Recht der Losung auf gedachte Besten haben follte. Dieses ist aber auch die sene Nachricht, so wir von dem noch lebenden Pfalzgrafen haben: dem in eben diesem Rahr noch machte der Sod seinen in der That traus Ja auch dieses ist nach seinen Ums rigen Schicksalen ein Ende. ftanden in Dunkelheit eingehüllt. Einige Schristzteller, die Jos bannis in der Anmerkung ju des Pareus pfalzbaierischen Ce schichte pag. 158. not. nahmhaft gemacht hat, zu welchen aus der ofelischen Sammlung baierischer Scribenten ber Vrior Deie von Cbersperg in Chron. Bav. T. II. p. 720. & 722. Ladislaus Sun-

themins 1. e. p. 564. & 576. und Johann Ebran von Wildens berg in Chron. Bav. l. c. T. I. p. 306. (a) und 307. (a) au feben find, fagen, daß er fich in Engelland gefluchtei, und dafelbit fein Brab gefunden babe. Undreas Presbyter laft ihn por feinem Absterben in Dabren entflieben. Aber der Anonymus Leobienfis, in Dezens feript. T. I. pag. 915. und andere scheinen die Wahrheit naber ju fagen, bag er mit feiner Bemablin in Defterreich Gicherbeit gefucht, und fein Leben im Elend beschloffen habe. Giebe To. hannis in curis post. in Pareum p. 221, in Misc. hist, Pal. Co viel ift indeffen gewiß, bag er in dem 5 Jahr der koniglichen Regierung Ludwigs verfforben, als welches der rebdorfische Mond ausdrucklich befagt. Das neuere Begrabnifdenkmabl, fo ibm in dem Chor ber Muguftinerfirche ju Beidelberg errichtet morden, macht ben 19 August 1319. ju feinem Sterbtag, womit das von dem befannten Bernhard Bergog jufammengetragene Calendarium hifloricum in an. 1568. Manufer. übereinstimmet.

6 12. Dachdem Rudolf feinen alteften Dringen Ludwig im Sahr 1312, fcon, wie oben gemeldt, verloren, fo binterließ er noch dren Pringen, Adolf, Rudolf und Ruprecht, nebft einer Pringeffin, Medilo ober Megga: Diefe muß ben bem Abfterben ihres Baters noch febr jung gewefen fenn; benn erft im Jahr 1330. ben 28 Jun. ward fie verlobt mit dem Grafen Johann dem III. von Spanbeim. herrn zu Starkenburg, einem Sohne Beinrichs des II. und der helbenmutbigen goretta von Galm, und im folgenden Sahre vermablt, indem Der Bewidmungsbrief des gedachten Grafen den 20 Gept. an G. Mathausabend 1331. gefertiget ift. Gie hat mit ihrem Bemabl Johann, bem Edlen oder Blinden, Die merfwurdige Urfunde ausgestellt vom Jahr 1338. fo in Bopps Proben des deutschen Lebenrechts 2 Theil p. 270. fq. ju lefen ift; fiebe in der genealogifch. intomatifchen Rachricht von ber Glifabeth von Spanheim, Pfalge 2 2 grafen

Rloster ichenkte, welche Berbriefung zu finden in Defele Spec. dipl. Boiogr. l. c. T. II. p. 135. Ludwig ift hierauf in Baiern, mo et Den 22 Jenner 1318. ju Regenspurg anwesend war, s. Ludewigs Religg. T. II. pag. 266. Aber in eben diesem Jahre, und gwar in den Mongten October und November erscheint er wiederum in der theinischen Gegend, wo er um diese Zeit ber Wisbaden mit einem Deer sich befand, siehe Georgisch Regesta dipl. T. II. p. 311. und Gesta Trev. 1. c. pag. 831. (b). Den Winter gieng et wiederum nach Baiern, wo er unterm 1 May 1319, mit seinen Bettern in Diederbaiern Benrich, Otto und Beinrich ein Kriegebundnis auf zwen Jahre fchloß, mabrend welchem diese im lande zu Baiern gegen manniglich (aufer gegen Herzog Beinrich von Rarnthen, mit welchem sie ein Defensivbundniß auf 5 Jahre schon vorher unterm 23 Jenner geschlossen hatten) befonders gegen Desterreich mit afler ihrer Macht zu dienen versprachen für 8000 Mark Gilbers, so ihnen Ronig Ludwig auf die oberbaierischen Besten Rufftein, Risbuche Werberch und Ebs mit ihrer Zugehorde verrichtete, laut der Urkunden in Oefele Spec, dipl. Boioar. 1. c. T. II. p. 134. und 136. sq. In der lettern wird des Pfalzgrafen Rudolfs auf eine folde Beife gedacht, daß keine Theilung oder Theidigung mit seinem Bruber dem Pfalggrafen dieser Berpfandung nachtheilig sepn follte, diefer aber sowohl als der Konig und ihre Erben das Recht der Losina auf gedachte Besten haben follte. Dieses ist aber auch die sente Rachricht, fo wir von bem noch lebenden Pfalzgrafen haben: benn in eben diesem Jahr noch machte der Sod seinen in der That traurigen Schicksalen ein Ende. Ja auch dieses ist nach seinen 11ms ftanden in Dunkelbeit eingehüllt. Einige Schristzteller, die Jos bannis in der Anmerkung ju des Dareus pfalzbaierischen Ces schichte pag. 158. noc. nahmhaft gemacht hat, zu welchen aus der ofelischen Sammlung baierischer Scribenten ber Prior Deit von Chersperg in Chron. Bav. T. II. p. 720. & 722. Ladislaus Sun-

themis 1. e. p. 564. & 576. und Johann Ebran von Wildens berg in Chron. Bav. l. c. T. I. p. 306. (a) und 307. (a) ju segen find, fagen, daß er fich in Engelland gefluchtei, und daselbit fein Grab gefunden habe. Undreas Presbyter laft ihn vor feinem Absterben in Mahren entfliehen. Aber der Anonymus Leobienfis, in Pezens script. T. I. pag. 917. und andere scheinen die Wahrheit naber zu fagen, daß er mit seiner Bemahlin in Desterreich Gicherbeit gefucht, und fein Leben im Elend beschlossen habe. Giehe Tohannis in curis post. in Pareum p. 221. in Misc. hist. Pal. So Diel ift indeffen gewiß, daß er in dem 5 Jahr der konfalichen Regierung Ludwigs verstorben, als welches der rebdorfische Mond Das neuere Begrabnifdentmabl, fo ibm in ausdrucklich befagt. bem Chor der Augustinerfirche ju Beidelberg errichtet worden, macht ben 19 August 1319. ju seinem Sterbtag, womit bas von bem bekannten Bernhard Bergog jusammengetragene Calendarium hiftoricum in an. 1568. Manuscr. übereinstimmet.

- 6 12. Nachdem Rudolf feinen alteften Bringen Ludwig im Sahr 1312. Schon, wie oben gemeldt, verloren, fo hinterließ er noch brev Bringen, Adolf, Rudolf und Ruprecht, nebst einer Pringeffin, Medtild oder Megga: diese muß ben dem Absterben ihres Baters noch fehr jung gewesen seyn; denn erft im gabr 1330. den 28 Run. mard fie verlobt mit dem Grafen Johann dem III. von Svanbeim. herrn zu Starkenburg, einem Cohne Beinriche des IL und der hels benmuthigen goretta von Salm, und im folgenden Jahre vermablt, indem der Bewidmungsbrief des gedachten Grafen den 20 Gept. an S. Mathausabend 1331- gefertiget ift. Sie hat mit ihrem Bemabl Johann, dem Edlen oder Blinden, die merkwurdige Urtunde. ansaestellt vom Sahr 1338. so in Bopps Proben des deutschen Les benrechts 2 Theil p. 270. fq. ju lefen ift; fiebe in der genealogische biplomatischen Rachticht von der Elisabeth von Spanbeim, Pfale € 2 grafen

dem, was Lehmann in der spenrischen Chronik L. VII. C. XXVI.: gesagt hat, und nach der Urkunde, die er aus diesem entlehnet hat. Die Wahrheit wird sich in der Folge noch umständlicher ergeben.

5 13. Das Jahr 1319. in welchem Rudolf endlich allen Mib feligkeiten entgangen, mar fur beffen Bruder Ronia Ludmia boche. gefahrlich und tummervoll. Die bitetreichischen Rurften Kriedria. und Leopold thaten noch in demfelben den großen und verheerenden Einfall in Baiern, welchem ju widerstehen Ludwig fich nicht im Stande sah, nachdem ihn die Seinigen, auch selbsten sein Bette: und Allierter, Bergog Benrich von Riederbaiern, verlaffen batten mopon Volkmar die Umftande erzählt. Die Berheerungen erftrech ten fich in Rieder - und Oberbaiern, und Regenspurg verbinderte gebachte Fürsten, daß sie nicht weiter ins Nordgau vordringen. konnten; wodurch Friedrich fich genothigt fab, fich wiederum in Defter reich juruck ju gieben, so wie Leopold wieder in Schwaben juruck gieng, nachdem dieser Zug an 10 Wochen gedauert hatte. 3ch weis mobl, daß man gemeiniglich diesen Ginfall ins Jahr 1220. sebet: Da aber Ludwig vom Anfang lettern Jahres bis in den December am Rhein gewesen, auch Leopold vom December 1219. bis in ben August 1320. Speper belagerte und nach gemachtem Frieden mit ber Stadt ins Elfaß Ludwigen entgegen ruckte, fo folge ich bieinnen lieber dem Chronico Claustro Neoburgensi in Degens Script. Auftr. T. I. p. 483. mo diefe Erpedicion unterm Jahr 1319. ergablet wird, in welchem Konig Ludwig lange in Baiern gewesen ift. Er batte ingrifchen zu Munchen geseffen, und fich dem Rummer bis zur Kleinmuth überlassen, so daß er damals gar an eine Abdantung des Reichs dachte. Dennoch hielt er feinen Gemuthostand vor feinen Baiern gebeim, und erofnete fich nur Fremden, auf die er mehr Bertrauen feten konnte. Diese sprachen ihm auch wieder Duth ein, und machten ihm Sofnung, daß das folgende Jahr glucklis

der für ibn feon murbe. Er gieng gu bem Ende im Unfang bes Sabrs 1320, aus Baiern an den Rhein, mo er bald ein ansehnlis des Deer fich fammelte. Bergog Leopold, Der Dafeibft vom 26 Dec. 1319. bis in den August 1320. Spener belagerte, mußte endlich Die Belagerung aufbeben, und machte noch bor feinem Abgug einen Stillftandsvertrag mit der Stadt Speper den 6. Muguft 1320. der ben Lebmann in der fpeperifchen Chronif L. VII. C. XXIII. pag. 762. edit. 1712. ju lefen ift. Unter Den Stadten, Deren Truppen ben Bergog Leopold in mabrender Belagerung gewefen, war auch Beis belberg , wie der Gedachtnigbrief des Rathe ju Gpeper I. c. p. 761. lebret. Die Pfalgerafin Mechtild und Graf Johann von Raffau, Bfleger ber pfalgraflichen Rinder batten dem Bergog Leopold ge gen Die Stadt bengeftanden. 2118 Daber Bergog Leopold fich mit bem Rath und Burgerichaft vertragen hatte, fo folgte Graf 30= bann feinem Benfpiel, und ließ fich in einen gutlichen Berglich ein, traft deffen uber die bon benden Geiten jugefügten Schaden burch Schiedsmanner gesprochen werden follte, Die je bren Eag gu Beidelberg, und gu Speper dren Tag ihre Tagfagung halten follten, bis bende Theile befriedigt feven. Der Unlagbrief, melden Lebmann I. c. L. VII. C. XXVI, p. 765. anführt, fangt mit ben Worten an: Ich Grafe Johann von Maffau, ein Mumpar und ein Ofleger der bochgebornen gurftin der Zerzogin von Baiern und ihrer Binder ze. Bende Theile behalten fich por. nach bier wochentlicher Auffundigung den Ronigen gegen einander ju Dienen, und gwar Braf Johann Ronig Friedrichen, wenn er felber angegen fenn, miber Die Burger gu Gpeper, Diefe aber Ros mig Endwigen im Rall feiner Unwefenheit, wider Die Bergoginn, ihre Rinder und Graf Johann. Braf Johann befiegelte Diefen Bertrag mit der verwittibten Bergoginn Giegel, und ward die Berbriefung am Samftag nach G. Gallentag (18 October) 1320. ges fertiget. Diejes ftimmt überein mit dem, was der 2bt Bolbmar

1. c. p. cri. von der Pfalzerafin fdreibt, daß fie gegen den Ron ihren Schwager, große Feindsetigkeiten ausgeübt habe; und with qualeich über ben Saufen, mas die Beschichtschreiber von einer nach dem Sode Rudolfs geschehenen Ausschnung der verwittibten Dech tild mit dem Ronig melden, siehe Johannis über den Darens p. 159. Diefer Brrthum, welchem ichon aus Lehmanns Chronk 1. c. hatte begegnet werden konnen, wird noch mit mehrerm erbeilen. Leopold von Desterreich gieng, nach gemachtem Stillfand mit Speper, Ronia Ludwigen entgegen, ber den Rrieg ins Elfas m spielen dabin geruckt war. Diefer hatte fogar in Strasburg 210 banger gefunden, und denfelben im August 1320. ihre Frenheiten beitätigt. Friedrich von Desterreich eilte feinem Bruder gu Duffe. und langte nach großer Gefahr in deffen Lager an. ungeachtet nicht jum Ereffen, fondern Ludwig, Der fich in Stratburg wegen der machtigen und beimlichen Unbanger der bferreich fchen Darthev nicht mehr ficher wußte, entfernte fich aus Dem Ch faft. Den 27 Gept. ift er ichon wieder ju grantfurt, wo er noch im December fich aufhieft, wie die Urfundlehne data in Georgis Regestis &c. p. 321. fq. ju erkennen geben.

S 14. Ich komme wieder auf die Rheinpfalz zurück. König Ludwig behielt den Besis derfelben sowohl, als der noch ungerheils ten oberbaierischen Lande, kraft des lettern mit seinem Bruder Rudolf den 26 Febr. 1317. geschlossenen Bertrags, (siehe oben § 11.) als durch welchen er das Recht erlangt, gedachte Lande so lang allein zu behalten und zu nutnießen, als der Krieg gegen Desterteich währen würde. Ja selbst nach dem Hauptvertrag zwischen bepden Herrn, der zum Grundgesetz ihrer Gemeinschaft in den baiertischen und pfälzischen Landen dienen sollte. vom 21 Jun. 1313. (siehe oben § 8.) sollte Ludwig, falls er Rudolsen überleben würde, der Land und Zerrschaft an dem Kin und 3e Bepern Zerre

der für ihn fenn mutde. Er gieng ju bem Ende im Anfang bes Sabre 1320. aus Baiern an den Rhein, wo er bald ein ansehnlie des Heer sich sammelte. Herzog leopold, der daseihft vom 26 Dec. 1319. bis in den August 1320. Speper belagerte, mußte endlich Die Belagerung aufheben, und machte noch vor feinem Abzug einen Stillftandsvertrag mit der Stadt Speyer den 6. August 1320. der ben Lehmann in der speperischen Chronit L. VII. C. XXIII. pag. 762. edit. 1712. ju lesen ift. Unter den Stadten, deren Truvven ben Herzog Leopold in währender Belagerung gewesen, war auch Heis delberg, wie der Gedachtnigbrief des Raths zu Spener 1. c. p. 761. lebret. Die Pfalzgrafin Mechtild und Graf Johann von Raffau, Pfleger der pfalzgräflichen Kinder hatten dem Herzog Leopold ges gen die Stadt bengestanden. Als daher Bergog Leovold sich mit dem Rath und Burgerschaft vertragen batte, so folgte Graf Jobann feinem Benfpiel, und ließ fich in einen gutlichen Berglich ein, traft deffen über die von bevden Seiten jugefügten Schaden durch Schiedemanner gesprochen werden sollte, die je dren Egg ju Deidelberg, und zu Speper drep Sag ihre Saglabung balten folls ten, bis bende Theile befriedigt feven. Der Unlaftbrief, melchen Lebmann I. c. L. VII. C. XXVI. p. 765. anführt, fangt mit den Worten an : Ich Grafe Johann von Maffau, ein Mumpar und ein Pfleger der hochgebornen gürstin der Zerzogin von Baiern und ihrer Binder it. Bende Theile behalten fich por. nach vier wochentlicher Aufkundigung den Ronigen gegen einander zu Dienen, und zwar Braf Johann Ronig Friedrichen, wenn er felber jugegen feyn, mider die Burger ju Speper, Diefe aber Ros nig Ludwigen im Sall feiner Anwesenheit, wider die Bergoginn, ihre Graf Johann besiegelte Diefen Ber-Rinder und Graf Johann. traa mit der verwittibten Bergoginn Siegel, und mard die Berbriefung am Gainstag nach S. Ballentag (18 October) 1320. gefertiget. Diejes stimmt überein mit dem, mas der Abt Wolfmar

ner Berlobung zu verstehen. Benigstens tommt letteres Sahr bes fer mit der Ergablung Voltmars überein, welcher fagt, daß um . Diese Zeit Mechtild ibren Gobn Abolf mit der ottingischen Graffe Strmengard verlobt, und darinn ihren Widerwillen gegen Konie Ludwig an den Sag gelegt habe, daß es aber bevden übel gelungen fep, indem fie Ludwig defregen aus ihrem Lande vertrieben. 3m dem Jahr 1320. war Mechtild nebst ihrem Sohn Adolfen, wie . oben gemeldet, ju Beidelberg, und suchte die rheinischen gander in ihre Bewalt zu bekommen. Den 24 Map forderte fie daber auch · das den 21 Oct. 1311, von ihr und ihrem Gemahl wepland Pfale graf Rudolfen an den Grafen Simon von Spanbeim zu Kreub nach verpfandete Schloß Stromburg gegen Erlegung bes Pfande schillinge gurud. Dieser Brief mard gegeben zu Beidelberg 1320. am Samftag in der Pfingftwochen. Daß dber Ronig Ludwig, ber damals zu Krankfurth mar, diese Wiederlosung in Ansehung bet Pfalzarafin nicht habe wollen gelten laffen, giebt deffen ben 10 An guft 1320. gestellter Unlagbrief zu erkennen, worinnen er die Sa de wegen Stromburg mit Graf Simon Dem Ausspruch der Rath leute zu unterwerfen verfpricht. Es scheint, daß dieser nicht zum Bortheil des Konias ausgefallen, sondern Graf Simon freve Dand bekommen habe, gedachte Burg an die wiederlofende Pfalzgrafin und ihren Sohn guruck zu geben. Denn im Jahr 1322, den 5 Ache ner vertragen fich Die verwittibte Pfalggrafin nebst ihrem Cohne Herzog Adolf und Graf Johann von Nassau, als Mumpar und Pfleger, mit Graf Simon von Svanheim dabin, daß fie ihm für Rorn, Mein und hausrath, so er ihnen auf dem hause Strome burg geantwortet babe, 300 Pf. heller, und für allen Schaden. der ihm geschen sep, 200 Pfund Heller schuldig senn, und diefe Summe von 500 Pf. binnen 4 Jahren gablen follen. Gie ertid. ren fich daben gegen ermeldten Grafen, wegen seiner Befälligfeit gegen Sie, daß Sie ibm foldes banten follen, mann Sie mieSie bis an seinen Lod. Rudolfs Wittib Mechtifd aber, nachdem se fcon mit ihrem unglucklichen Bemahl alle widrige Schickfale getheilt hatte, empfand, obgleich mit Standhaftigkeit, die Sartige keit derfelben bis an ihren Tod, ohne ihre Sohne im Besis des Daterlichen Erbtheils zu seben. Im Jahr 1320. hatte fie fich mit ibren Rindern nach Beidelberg begeben, wie Mauclerus meldet, ber auch annebst anzeigt, daß Ludwig der Pfleger der unmundigen Prinzen in Baiern geworden fey. Wir haben aber im vorigen &. aus dem Bertrag Graf Johannsen von Naffau Dillenburg mit Speper vom 18 Oct. 1320. ersehen, daß diefer fich als ihren Befchuber und Pfleger ihrer Rinder, wenigftens in den rheinischen Landen, angegeben habe. Mechtild hatte sogar, um sich das offerreichische Daus noch enger ju verbinden, ihren Sohn Adolf mit der einzie gen Lochter des Grafen Ludwigs von Octtingen aus seiner erften Che mit Agnes von Wirtenberg um Diefe Zeit vermablt. Diefer Graf Ludwig mar fonften der eifrigste Unbanger und geheimste Rathgeber Konig Ludwigs gewesen, und hatte insonderheit im Sabr 1316. in dem Ereffen ber Eflingen noch tapfer für denfelben gefochten. Rachber mendete er fich von ihm ab und zu dem ofterreichischen Daus, welches Ludwigen besto empfindlicher mar, weil er ihm alle feine Bebeimmiffe anvertraut batte. Die bfterreichischen Berren mas ren ungemein frob, daß ein fo tapferer und vornehmer Berr zu ibnen übergetreten mar, und gaben demfelben, da er Bittmer mar, ibre Schwefter Budg. Der Abbe Voltmar erzählt folches, obne bie Zeit zu bemerken, als worinnen er ungemein nachlaftig ift. Abertus Argentinenfis l. c. pag. 120. fagt, daß folches an dem großen Softag ju Baden in der Edweit, ben Bergog leopold im April 1318, gehalten, gefchehen sey. Das Chronicon Elwangense I. c. p. .681. aber bezeuget, daß die Bermal lung Ludwigs von Dettingen mit der ofterreichischen Pringefinn ju Wein im Jahr 1319, vor fich gegangen fen: und es ift vieleicht die Sandlung ju Baden nur von Dritten Bande, I Theil. ciner M

ter über fieht man Ludwigen in Baiern; fieh Johannis Spicil. L Tabb. vet. p. 413. und Oefele Spec. dipl. Boioar. in script. T. II. p. 89. Aber im Sommer 1321. erscheint er miederum in den theis nischen Gegenden, wie die zu Krankfurth den 19 Jun. in des Fred berrn von Sentenberg Selectis T. I. p. 211. und den 17 August zu Bacharach in des Herrn Wevhbischofs von Kontheim histor. Tr. dipl. T. II. ausgefertigten Bricfe belehren. Albertus Argentinen. fi L. c. pag. 121. fest in diefes Jahr den Ginfall Konig Friedrichs und Bergog Leopolds in Baiern, und deffen geben wochentliche Bei beerung, welche die meisten Scribenten ins Jahr 1320. bringen, ie aber in das Jahr 1319. jurud ju feten mahricheinliche Grunde an gebracht habe, fieb oben \$ 13. Uebrigens ift Diefes Jahr ben ben Geschichtschreibern an Erzählungen sehr mager. Nach dem Abbt Dolkmar hat Ludwig, als er das Fest der Geburt Christi zu Min chen feperte, mahrscheinlich in dem Jahr 1321. feine erfte Gemablin Beatrix verloren. Das Jahr wird aber von denselben nicht ange zeigt. In der Compil. Chronol. rer. Boic, l. c. T. II. pag. 24te sowohl als bev andern Scribenten wird das Absterben dieser Rie ftin auf feriam IV. oder Mittwoch nach S. Bartholomausfest 1323. gefest, meldes auf den 31 August dieses Jahres fallen murde. Das aber diese Zeitbestimmung irrig fen, fann man daraus erkennen, baf Ludwig den 15 August 1313. sein Berlobnif mit der Grafin Dat garetha von Holland vollziehen ließ, wie im folgenden &. wird gelehrt werden. In dem Jahr 1322. scheint Konig Ludwig Baiern nicht verlaffen zu haben; ba er wegen der großen biferreichischen Rriegeruftungen ein Ungewitter gegen fich auffleigen fab. Daher Dieses Rahr weit reicher an Begebenheiten und hauptsichlich folden, die für Konig Ludwigen bochfrühmlich waren. auch nicht an Beweisthumern seiner alleinigen Berrschaft in den pfalibaierischen ganden, die ich schon im vorigen S. berühren mit fen. Man tann noch das von ibm der Abten Salmansmeiler den

December 1322, ju Augfpurg verliebene Privilegium in Defele Spec. dipl. Boioar. I. c. T. II. p. 137. Dazu thun, fo werden jene mmer weiter bestäniget. Endlich tam es nun nach einem achtiab. tigen, wie fur bende friegende Theile bochfibefchwerlichen und tofte fpieligen, fo fur Deutschland verberblichen Rriege, und nach mehr als jemale tharten Buruftungen, den 28 Gept. 1322, in Bajern uns weit Dubloorf und Dornberg in ben ampfingifchen Befilden zu eis ner Sauptichlacht gwifchen Ronig Ludwig und feinem Begner Fries drichen : worinn jener nicht allein fiegte, fondern auch Diefen fo= wohl ale beffen Bruder Beinrich von Desterreich gefangen befam. Satte Ludwig vorher die Berrichaft der Rheinpfalt, und fammtli= den oberbaierifche Landen fur fich allein, mit Ausschließung feis ner jungen Bettern, ju behaupten gewußt; fo verichwand nunmehre alle Dofnung fur die verwittibte Pfalggrafin Mechtild, Sergog 21006 fen und ibre übrigen Gobne, mit Bulfe ber offerreichifchen Baffen, in Den Befit des ihnen von Rudolf ihrem Bater intommenden Une theils ber Berrichaft ju feben. Ja Ronig Ludwig batte fogar um Diefe Beit mit Ronig Johann von Bohmen einen Saufch verabrebet. vermoge Deffen der Ronig von Bohmen die rheinpfalgifchen Lande, als eine feinen lurenburgifchen ganden naber gelegene Probing baben, und bagegen Bobmen an Ronig Ludwig von Baiern abtreten follte. Es bat fich aber Diefer Laufch durch der Bobmen Ungufries benbeit wiederum gerschlagen, fo daß Ludwig die bereits barüber ausgefertigte Urfunde wiederum vernichtete, wie folches du Bravius in hift. Boiem. L. XX. p. 167. erablt.

Finig Ludwig seine jungen Bettern gleich nach dem Tode ihres Baters in einen Theil der Lande, besonders die pfalzischen, eingesetht habe, erdichten hierunter nicht allein eine Ausschnung der Pfalzegräfin Mechtild mit ihrem Schwager dem Konig, sondern auch eine

M 3

ter über fieht man Ludwigen in Baiern; fieh Johannis Spicil. L Tabb. vet. p. 413. und Oefele Spec. dipl. Boioar. in script. T. IL p. 89. Aber im Sommer 1321. erscheint et wiederum in den thei nischen Begenden, wie die zu Krankfurth den 19 Bun. in des Fren berrn von Sentenberg Selectis T. I. p. 211. und den 17 August ju Bacharach in des herrn Wenbbischofs von Contheim histor Tr. dipl, T. II. ausgefertigten Briefe belehren. Albertus Argentinen fi L c. pag. 121. fest in diefes Jahr den Ginfall Konig Friedrich und Derzog Leopolds in Baiern, und deffen zehen wochentliche Ben beerung, welche die meisten Seribenten ins Jahr 1320. bringen, id aber in das Sabr 1319, jurud ju feten mahricheinliche Grunde an gebracht habe, fieb oben \$ 13. Uebrigens ift Diefes Sabr ben ber Geschichtschreibern an Erzählungen sehr mager. Rach dem Abb Volkmar bat Ludwig, als er das Rest der Geburt Christi zu Min den feverte, mahrscheinlich in dem Jahr 1321. feine erfte Bemahlin Beatrix verloren. Das Jahr wird aber von denselben nicht ange zeigt. In der Compil. Chronol. rer. Boic. l. c. T. H. pag. 341 sowohl als ben andern Scribenten wird das Absterben dieser Rich stin auf feriam IV. oder Mittwoch nach S. Bartholomausfest 1324 gefest, welches auf den 31 August Diefes Babres fallen murbe. Da aber diese Zeitbestimmung irrig sep, fann man daraus ertennen, ba Ludwig den 15 August 1313. sein Berlobnif mit der Grafin Dat garetha von Dolland vollziehen ließ, wie im folgenden &. wird ge lehrt werden. In dem Jahr 1322. scheint Konig Ludwig Baier nicht verlaffen zu haben; da er wegen der großen bsterreichische Kriegeruftungen ein Ungewitter gegen fic auffteigen fab. daher dieses Sahr weit reicher an Begebenheiten und hauptsichlic folden, die für Konig Ludwigen bochfrühmlich waren. auch nicht an Beweisthumern seiner alleinigen Berrschaft in De pfalzbaierischen ganden, die ich schon im vorigen S. berühren mit sen. Man tann noch das von ibm der Abten Salmansweiler de

uria pignus Bacheracum Domino Baldewino per Ludowicum affignaconfirmarunt. Die weiter im vorigen &. angeführten Bandluns Ludwigs entbecken alle feine behauptete Berrichaft ter ungetheile Pfatz und baierifchen Lande, welche in den bruderlichen Bergen von 1313. und 1317. gegrundet fenn konnte. Tolner führet Befchonigung feiner Mennung an, daß er in bem dillenburgi. en Archiv gwo Urfunden Abolfs gefunden babe, beren eine bom tenner 1323. ju Banger (an Der Dille) Die Belehnung Brafen Beins bon Raffau zu Giegen (mehrgedachten Grafen Johannfen zu Menburg Bruder) mit dem Bericht ju Sanger verbrieft; Die andere, Derr Genfe bon Wolsburge Das Gericht gu Ebersbach im Dillengifchen famt beffen Bugebor an Graf Benrichen von Raffau rgeben moge. Wozu noch in den Addit, ad hift, Pal. p. 118. Pfandbrief tommt, vermoge beffen fie mit ihrem Gohn Abolf n Grafen Eberhard bon Wirtenberg Die Burg Bolfbau mit dem orf Walldorf ic. berfest, den 25 Jennet 1323. Diefe Briefe peifen nichts mehr als jener bon 1322, und daß fie ein und ans e Orte ingehabt haben mogen. Daß aber Ronig Ludwig viels br der Bert Der Pfalz auch in Diefem 1323 Jahr gewesen, beweift unter den Beylagen n. 6. angehangte Bertaufsbrief des Gra-Briedrichs von Leiningen über Agersheim, Der gu Worms ben Jug. 1323. gegeben ift. Diefer Rauf wird in ten Actis Compr. reliar, und mar in der Designatione allodialium &c. adjuncta eriori affertioni n. III. pag. 91. edit. Ingolft. 1711. Pfalagraf olfen als Churfurften jugefdrieben. Die bochftmertwurdige Urnde deffelben aber belehrt uns ein anderes, wie ichon Johannis Spec. I. animady, ad Tolnerum in Miscell, hist. Pal. pag. 30. memerkt bat. Gie befagt namlich mit ausdrucklichen Worten : gedachtet Graf dem Konig Ludwigen von Rome als cyme alagrafen, und ben Bergugen von Bayern, die ber Dfals be follen fin zc. die Stadt Agersheim, fo er bon ber Dfalt ju Leben

٠,

Leben habe ze. um 3400 Pfund Seller vertaufe, mit dem Anbana Dak Ronig Ludwig ihm die Lehen der Grafschaft und Landgeriche lenben, und ihm barüber auf den nachsten Michaelistag Briefe geben folle, wo aber bas nicht geschah, Bergog Adolf mit dem konic lichen Rangler hermann von Lichtenberg Burge bafür fepn, und m Worms einfahren follten ze. Der Graf von Leiningen foll demnad feine Echen von Raifer Ludwig, als einem Pfalzgrafen, das ift to gierenden herrn der pfilgischen lande, und altern des Stamms nehmen. Adolf und feine Bruder hingegen find Bergoge von Baiere Die an der Pfalz miterben follten, und noch nicht wirklich in bem Befit berfelben maren. Es ift aber daraus erfichtlich, daß Abel fich aus der Nothwendigkeit ein Befet gemacht, und fich ju fc nem Better dem Ronig gehalten habe. Den is August dieses Sahrs ließ Ronig Ludwig, der fich in Baiern oder deffen Rabe aufhielt, fein Berlobnig mit der Grafin Margaretha von Solland burch Bevollmachtigte vollzichen, laut ber Beurgthsabrede, i Scheide Biblioth. hift. Goetting. spec Cod. dipl. Bav. p. 233-227. welche zu Kölln in dem deutschen Saus auf Marid himmelfarth geschlossen worden. Der Konig bewies ihren Witthum und Morgengab zu 11000 Pf. Heller jahrlich auf die Burge Raub, Rire ftenberg, Reidenstein und Lindenfels, mogegen der Grafin Bater Graf Wilhelm 47000 Pf. Beller Zugeld versprach, in Ansehung beffen ihr Bitthum noch erhobet werden follte. Auch hierque fiebe man, daß Ronig Ludwig die rheinpfalzischen Lande als seine eigenen angesehen habe. 3m Unfang des Jahrs 1324. mar Raifer Ludwig wieder am Rhein, da er ju Frankfurth den 2 Jenner dem Rlofter Schonau ben Beidelberg alle Dienste erlich, fo es ihm als Pfalis grafen von wegen der flofterlichen Buter ju Baltdorf, Schwenine gen und Seckenheim schuldig gewesen, auch demselben noch andere Rreibeiten, die feine Borfahren in der Pfalzgraffchaft verlieben batten, bestätigte, siehe in Deren Oefele T. I, script, das Regestum

Boaria pignus Bacheracum Domino Baldewino per Ludowicum affignabem confirmarunt. Die weiter im vorigen &. angeführten Dandlune gen Endwigs entdecken alle feine behauptete Berrschaft ter ungetheil ten Pfalz und baierischen Lande, welche in den bruderlichen Bertragen von 1313. und 1317. gegründet sepn konnte. Tolner führet jur Beschönigung seiner Mennung an, daß er in dem dillenburgi. toen Archiv zwo Urkunden Adolfs gefunden habe, deren eine vom I Jenner 1323. ju Sanger (an der Dille) die Belehnung Grafen Scins tiche von Raffau ju Siegen (mehrgedachten Grafen Johannsen ju Dillenburg Bruder) mit dem Bericht zu Sanger verbrieft; die andere, daß herr Gense von Wolsburgt das Gericht zu Chersbach im Dillenburgischen samt bessen Zugebor an Graf Benrichen von Nassau übergeben moge. Mogu noch in den Addit. ad hift. Pal. p. 118. ein Pfandbrief kommt, vermoge dessen sie mit ihrem Sohn Adolf bem Grafen Sberhard von Wirtenberg die Burg Wolfbau mit dem Dorf Walldorf ze. verset, den 25 Jennet 1323. Diese Briefe beweisen nichts mehr als iener von 1322, und daß fie ein und ans bere Orte ingehabt baben mogen. Daß aber Konig Ludwig vielmehr der herr der Pfalz auch in diesem 1323 Jahr gewesen, beweist ber unter den Beplagen n. 6. angehangte Berkaufsbrief des Gras fen Priedrichs von Leiningen aber Agersheim, Der ju Worms ben 4 Aug. 1323. gegeben ift. Dieser Rauf wird in ten Actis Compr. Aureliar, und mar in der Designatione allodialium &c. adjuncta ulteriori assertioni n. III. pag. 91. edit. Ingolst. 1711. Dfalsgraf Adolfen als Churfursten jugeschrieben. Die bochstmertwurdige Urtunde deffelben aber belehrt uns ein anderes, wie ichon Johannis in Spec. I. animady, ad Tolnerum in Miscell. hist. Pal. pag. 30. angemerkt bat. Gie befagt namlich mit ausbrucklichen Worten: daß gedachter Graf dem König Ludwigen von Rome als erme Dfalggrafen, und den Gerzugen von Bayern, die der Dfals Erbe follen fin zc. die Stadt Agersheim, fo er von der Pfalt in Leben

folgenden an die Sand geben. Dabin gebert noch insbesonbere, dag Ludwig seine Stadt Raub und Dorf Wiggel mit den Frenbeis ten der Stadt Boppart begnadigt den 23 Mary 1324. Desgleis den, daß er mit Einwilligung feines Betters Bergog Adolfs bas-Patronat der Kirche ju Biffel, ju welcher die Kirche in Raub geborte, dem Kloster Clarenthal ber Wigbaden geschenkt, den 29 Man 1324. sieh 1. c. p. 748. (a) 2c. Unter eben diesem Jahr wird ber Contin. act. Compr. Aurel. und zwar in der Designatione jurium territorialium &c. libere possessorum l. c. p. 115. einer von Adolfen gemachten Erwerbung folgendergestalt Meldung getban: Sub Adolpho Electore Anno 1324. Dietericus de Wachenheim castrum fuum Adolp'io submittit, & ab eo mox in feudum recipit. Eine nabere Einsicht der Urtunde, fo sich im durpfalzischen Archiv vorfinden muß, durfte belehren, daß diese Rachricht eben so verfalscht fem als ich & 15. von dem Erfauf der Stadt Agersheim gezeigt habe. Obgleich Ronig Ludwig die lette Salfte des Jahrs 1324. und bas gange folgende Jahr 1325. in Baiern blieb, fo fehlt es boch nicht an Beweisen seiner in der Rheinpfalz und Oberbaiern ausgeubten alleinigen herrschaft; sich das Regestum vetus 1. c. p. 749-753. und das Specimen dipl. Boioar. l. c. T. II. p. 147-151. Bu Ende des Rabrs 1324. belagerte Raiser Ludwig die dem Bergog Leppost geborige Stadt Burgan, und zwar, wie Johannes Vitoduras nus in Eccardi Corp. hift. T. II. ad an. 1324. p. 1791. melbet, feit Martini. Währender Belagerung, und insonderheit den 30 Dec. 1224. stellte er verschiedene Urtunden aus, die in dem angeführten Spec. dipl. Boioar. befindlich sind, und das Jahr 1325. haben, welches nach dem Rirchenstyl ju nehmen ift. Unter denfelben ift befonbers pag. 148. (a) diejenige uns merkwurdig, in welcher der Ronia einem Burger von Um die Stadt Bundelfingen verlenhet mit 4800 Bf. Beller wieder zu ibfen; moben fich derfelbe jedoch bedingt, daß ber Pfandlehensinhaber die Stadt nicht Derzog Adolfeu noch feinen Brus

vetus dipl. Acta Lad. Bav. concernens p. 746. (b). Eben daseibst indet fich auch die Rubrique von einer treflichen Urfunde, worinn er eine Radin mit ibren Sobnen in Schus nimmt, und feinem Amtmann (officiato) ju Beidelberg befiehlt, fie baben zu mabren. Ungemein merkwurdig aber ift die Genehmigung des Ronigs als regierenden Pfalzgrafen der von Frau Mechtild wevland Bergogin in Baiern (Dominam Machtildam Ducissam quondam Bavariæ) und ihrem Cohn Bergog Adolf einem Ritter Gerlach von Edil efdebnen Schenkung von 70 Pf. Heller Renten, als einem Seuratheaut für feine Frau, welche den 15 Jenner 1324. ju Frankfurth gegeben ift. Dem zufolge mußte die Pfalzgrafin Mechtild damals schon tod gewesen seyn, in welchem Fall sehr begreiftich seyn murde, warum fich Bergog Adolf zu seinem Better dem Ronig geschlas gen : und scheint jenes desto gewisser zu sepn, da Mechtied in keis ner spatern Urkunde mehr vorkommt, noch als lebend ihrer gedacht Ich weis also nicht, ob die aufbehaltene Aufschrift ihres Grabmahle zu Clarenthal einem Kloster ben Wigbaden, welche Lagelgans in der naffauischen Beschlechtstafel p. 14. bekannt gemacht bat, in Ansehung des Sterbiahrs richtig sen: Anno Dom. MCCCXXVIII. in die fanctorum Gervasii & Protasii obiit illustriffima. Dna. Mezza. Ducissa. Dni. Adolfi. Regis Romanorum. Mater. Dnorum. Ducum. Bawarie. Sollte fie nicht vielmebe an diesem Tag, der auf den 19 Jun. fallt, im Jahr MCCCXXIIL gestorben senn? Doch wenn durch mehrere Beweise ihr langeres Les ben bestätiget wird, so mogen die Zweisel wegfallen, die ich so eben semacht babe.

§ 16. Das im vorigen §. angeführte diplomatische Verzeichents der Handlungen König Ludwigs von 1322. bis 1327. in Herrn Defele T. I. l. c. kann uns noch mehrere Beweise für die pfalzestässiche Regierung dieses Königs auch in dem Jahr 1324. und den Dritten Bands, l'Theil.

Dahin gebort noch insbesondere." folgenden an die Sand geben. dag Ludwig seine Stadt Raub und Dorf Biggel mit den Frenheis ten der Stadt Boppart begnadigt den 23 Mary 1324. Desgleis chen, daß er mit Einwilligung feines Betters Bergog Adolfs bas Patronat der Rirche ju Biffel, ju welcher die Rirche in Raub geborte, dem Kloster Clarenthal ben Wißbaden geschenkt, den 29 Man 1324. sieh l. c. p. 748. (a) zc. Unter eben diesem Sahr wird in ber Contin. act. Compr. Aurel. und zwar in der Designatione jurium territorialium &c. libere possessorum l. c. p. 115. einer von Adolfen gemachten Erwerbung folgendergestalt Meldung gethan: Sub Adolpho Electore Anno 1324. Dietericus de Wachenheim castrum fuum Adolp'to submittit, & ab eo mox in feudum recipit. Eine nabere Einsicht der Urkunde, so sich im durpfalzischen Archiv vorfinden muß; durfte belehren, daß diese Rachricht eben so verfalfcht fenals ich & 15. von dem Erkauf der Stadt Agersheim gezeigt habe. Obgleich Ronig Ludwig Die lette Balfte Des Jahrs 1324. und bas gange folgende Jahr 1325. in Baiern blieb, fo fehlt es boch nicht an Beweisen seiner in der Rheinpfalz und Oberbaiern ausgeübten alleinigen herrschaft; sich das Regestum vetus 1. c. p. 749-753. und das Specimen dipl. Boioar. l. c. T. II. p. 147-151. Zu Ende des Jahrs 1324. belagerte Raiser Ludwig die dem Bergog Leopold gehörige Stadt Burgan, und zwar, wie Johannes Vitoduras nus in Eccardi Corp. hift. T. II. ad an. 1324. p. 1791. melbet, feit Martini. Währender Belagerung, und insonderheit den 30 Dec. 1324. stellte er verschiedene Urtunden aus, die in dem angeführten Spec, dipl. Boioar. befindlich sind, und das Jahr 1325. haben, web ches nach dem Rirchenstyl ju nehmen ift. Unter denselben ift befonbers pag. 148. (a) diejenige uns merkwurdig, in welcher ber Ronia einem Burger von Um die Stadt Bundelfingen verlephet mit 4800 Bf. Beller wieder ju ibfen; woben fich derfelbe jedoch bedingt, daß der Pfandlehensinhaber die Stadt nicht Bergog Adolfeu noch feinen Brů,

Brubern, wenn fie folde wieder erfaufen wollten, gewärtig fenn file, fondern nur ihm dem Ronig und feinen Erben; und verspricht, hierüber vorgenannter feiner Bettern Bewilligung auszubringen ze. Endwig mußte endlich nach verschiednen begangnen Reblern, Die Dollmar 1. c. p. 774. erzählt, ben herantuckung herzog Leopolds die Belagerung eilends aufheben, und, nachdem er fein Lager mit dem größten Berluft im Stich gelaffen, nach Lauingen entflieben. Dald darauf erscheint er zu Ulm nach dem Regesto vet. dipl. L. c. p. 751. mo er den 24 Jenner 1325, vier elfäßischen Sdelleuten von Ralbeim die in der Dundat im Elfaß gelegnen Borfer, fo ihm und ber Pfalz gehorig maren (qua fibi & Comicie patatine pertinent), fue 300 Mark Gilber auf Wiederlofung versett. Bieleicht aber ift diese Handlung erft ins folgende Staht 1326, ju feken, in welchem Ludwig kam durch die feblace er um diese Zeit ju Ulm gewesen-Wagne Ervedition gegen Burgau, den Mangel an Geld, den nicht m befanftigenden Sag des tapfern und machtigen Leopolds, und was noch mehr war, durch die bedrohliche Zudringlichkeiten des Bapftes, in zweifelsvolle Bedenklichkeiten, und fafte endlich, um feinen Reind zu befanftigen, den Unschlag, dem nun 23 Rahr ace fangnen Gegentonig Priedrich die Prepheit wieder ju g ben. Er verfügte fic daber ju ihm nach Trausnit, dem Ort feiner Befangenschaft, und schloß den 13 Mar; 1325. daselbst mit ihm den von Gewold in Defens. Lud. IV. Imperat. p. 89. jueist bekannt ace machten Bertrag, traft deffen Friedrich dem Reich ganglich absagen, und andere von feinem Ueberwinder vorgefdriebene Bedingungen einzehen mußte, dagegen aber seine Frenheit ohne Losegeld bes tam. Es ift bekannt, wie wenig Priedrichs Bruder Leopold das mit zu frieden gewesen, und wie der Papft den Berglich zu verniche ten, ja Ronig Ludwigen auf allen Seiten Reinde zu erwecken bemabt gewesen. Es ließ sich daber ber Konig endlich die Borichlase Leopolds gefallen, der den Trausniter Bertrag aufgehoben, und

feinen Bruder in eine gantliche Bemeinschaft ber toniglichen Bie de und Reichsregierung aufgenommen wissen wollte; worüber bet Sept. 1325. ju Munchen ein neuer Bergleich getroffen murbe der in Olenschlagers Geschichte des Kaiserthums Urkunden, n. L. p. 137-140. wiederum abgedruckt worden, womit der Abt Voltmat ju vergleichen in Defele T. II. l. c. p. 555. (b). 3ch bin verans laffet worden, diefe gewiffer maffen nicht hieher gehorigen Sand lungen zu berühren, weil Rreber in seinem Commentario ad A. . de legitima tutela &c. sich die Repræs, reip. Germ. p. 387. ban unserm Adolf gur Widerlegung der ihm angeschuldigten Untuchte Leit zu regieren, behauptet, daß er mehr als einmal die Baffet felbst gegen Konig Ludwig geführt habe, bis im Jahr 1325. durch Bermittelung Friedrichs von Desterreich und seines Bruders Leas polds, die Ausschnung und Theilung zwischen Konig Ludwig und feinem Better Abolf zc. ju Stande gekommen. Go febr bas et ftere Colnern hatte verhindern follen, die Dovothese von dem gleich nach Rudolfs Sod verglichnen Frieden und Theilung zu erdichten fo wenig kann jedoch das lettere Borgeben Brebers besteben. Denn Adolf ift fcon feit dem Sahr 1323. mit feinem Better dem Ronig ausgesohnt gewesen, wie ich oben gezeigt habe, ohne jedoch eine Theilung mit ihm zu erleben, als welche über 2 Rahre nach Adolfs Sod erst zu Stande gebracht worden. Merkwardig ist and. daß da R. Friedrich nach feinem ersten Bertrag mit R. Ludwigen Die Bedingungen zu erfullen fuchte, aber feiner Bruder Mitmirtung dazu nicht erhalten konnte, und daber felbft fich wieder nach Dainchen begeben hatte, zwischen R. Ludwig und Kriedrich des genauefte Band der Freundschaft geknupft wurde, und jener, als er feinem Sobn, dem neuen Marggrafen in Brandenburg, ju Bulfe eilen mußte, Baiern nicht beffer in seiner Abwesenheit gegen Leovolds Einfalle ficher zu stellen glaubte, als wenn er Friedrichen zum Stadt balter in Oberbaiern machte, indem Leopold aus Ebrerbietuna ac

nen Bruder, foldes verschonen murbe; fied bas Chronicon Neoburg. ad an. 1325. und den Cod. fund. mon. Zwetalenfis. Ichen Die hicher gehörigen Stellen der herr von Baumann in ario Imperii confortio inter Frid. Auftr. & Lud. Bav. P. III. edit, nov. und Olenschlager 1, c. p. 159. not. 8 anges haben. Gollte nicht Aldolf in mabrender Abmefenheit des Ris eines Betters in Baiern und bem brandenburgifchen ein Goumene in der Rheinpfalz geführet haben, da Ludwig nicht eber an ben Rhein tam, ale bie er im Mary 1326. Den nach r ausgeschriebnen Reichstag befuchte? Ich finde wenigftens Rabre 1326, eine urfundliche Nachricht, bag Bergog 2lbolf Johann von Medenheim fein Burgleben zu Wachenheim, bein 25 Malter Rorn zu Meckenheim, vier Pfund Gelds auf leinern Bebenden ju Durtheim, und einer Fuhre Wein auf Beinzehenden Dafelbft an bem Galmberg, gelieben habe. Da Ronig Ludwig feinem Better dem jungen Bergogen gewiffe u feinem Unterhalt und Wohnung eingeraumet baben muße fte auch baber Wachenheim nebit Bugeborde in Der Gemalt geftanden baben. Dabingegen beift es in bem Regefto dipl. acta quædam Lud. Bav. concernente l. c. pag. 754. (b) onia Ludwigen, ale Pfalgrafen: Item Dominus Rex contulit to de Sartenvels feodum castrense super castro Fürstenberg, de quo t in Thelonio nostro in Bacheraco & heredes sui quatuor marcas annis. Datum in Chuba feria quinta hoc est in die Bonifacii Yun.) Anno D. MCCCXXVI. regni vero sui anno XII. Det err von Gudenus bat in feinem Cod. dipl. Mog. Tom. III. XXVIII. p. 242. fq. eine Bulle des Papftes Johannes des XXII. fiet, welche ben 13 Junius ju Abignon batirt ift. Rraft berfcblagt ber Papft Die Einfunfte ber Pafforen ju Gernsheim, Stadt in Der Bergitrage, ju Des Erzbifchofe von Maing Eaern , und fagt , daß er folches thue , weil ber Ergbifchof auf Die 2 3

schissek Starkenburg und Weinheim, welche in der Nachbank schaft des Gebieths Herzog Ludwigs von Baiern, namlich in der Bergsträße gelegen waren, und von diesem aas der umliegenden Gegend seind seindlich angesehen worden, viele Kosten verwenden mussen Same peritio tua nodis exkibita continedat, quad Starkenburg & Winkeim ad Mensam & Ecclesiam tuam Moguntinam spekkantia, que in Dyscess Mog. circa terram Ludovici Ducis Bavaria sita esse nosantur; quad que tu propter rancorem odii, quod ipse Dux contra te ex processium nostrorum publicatione per te fakta concepit, ipso Duce impugnante, und sas & oppida castris eisdem adjacentia, incurristi in custodia dikide eastrorum gravia onera expensorum. Dieses vollgültige Zeugnis, stas & oppida castris eisdem adjacentia, incurristi in custodia dikide eastrorum gravia onera expensorum. Dieses vollgültige Zeugnis, stas & oppida je authentische Aussage und Borstellungen des Erzbischessen von Mainz gründet, macht es unwidersprechlich, daß die rheit wische Pfalz die dahin die Herrschaft Kaiser Ludwigs anerkannt dabe.

S 17. Mit dem Anfang des Jahrs 1327, trat König Ludwie Kinen Romerzug an, und langte den 12 Febr. ju Erident an. De berühmte Berr von Olenschlager in seiner Beschichte Des Raiserthums ic. p. 178. fg. hat schon die Krage berührt, mas es mit det Reichsverwefung in Abwesenheit des Ronigs sowohl, als der Stadt halterschaft in den baierischen und pfalzischen ganden für eine Be wandtniß gehabt habe. Aventin in Annal. L. VII. c. 17. fcbreibt. daß er die Reichsverwaltung in Deutschland seines Bruders Sobn Pfatgraf Rudolfen (bem II.) übertragen habe, welches Olenfolas ger ohne Grund ju fenn glaubt, ba Ludwig die Pfalz am Rhein nicht nur noch inne gehabt, sondern sich auch vieleicht bekwegen. und zu feiner mehrern Sichetheit von gedachtem Rudolf und feinem Bruder Ruprecht nach Italien begleiten laffen; dahingegene wie Burgundus in hift. Lud. IV. p. 122, meldet, Abolf, ber altefte unter den a Brudern, und ein febr fanftmuthiger Derr die Stade balter-

Atterfchaft in Oberbaiern anvertraut befommen habe. Richsvertvefung betrift, fo ift nach dem Zeugnif des Johannes Beka in Chron, auct. in Matthai analectis T. III. pag. 202. Dem brafon Withelm von Solland, Des Ronigs Schwiegervater, folche in bwefenheit des Konigs ju fubren, von den Churfursten anvertraut porben; woben wir es in Ermanglung anderer Nachrichten, und og alle andere Gefdichtschreiber Davon schweigen, bewenden laffen ndffen. Es batte fonften Ronig Priedrich von Defferreich, nach dem b zwar von den Churfurften nicht genehmigten Bemeinschaftevers rag vom 5 Gept. 1325. (fiehe Baumanne vol. Imp. Confort. P. III. S 110. p. 94. n. 14.) und der ulmifchen lleberlaffungsurkunde om 6 Renner 1326, die Regierung bes deutschen Reichs zu verpaften gehabt : aber Rriedrich batte in feinem Bruder Leopold ben Rebr. 1326. Die großte Stuge verloren, welche die etwaigen Berrage batte geltend machen konnen, und er mochte auch benfelben icht in allem gemäß gehandelt haben, fo bag Ludwig ben deutschen Reichsscepter allein ju fuhren fich berechtigt hielt, und bende Roine baber, nach gehaltner Unterredung ju Innfpruct, im Unfang bes genners 1327. giemlich misvergnugt von einander fchieden. Daß bergog Adolf aber, wie Burgundus will, jum Stadthalter in ben oberbaierischen ganden bestellet worden, ift eine unerweisliche Ausfage, auch nachdem in ben ofelischen Script. rerum Boicarum Duellen ber Befchichte Diefer Beit meiftentheils erofnet worden. ta fie ift nicht allein unerweislich, fondern auch unwahrscheinlich, a Molf noch vor dem Auszuge des Konigs aus Deutschland verforben ift. Daß fein Absterben in bas Jahr 1327. falle, hat Jos bannie in den ginmerfungen über den Daveus p. 164. bereits geien Die tolnerifden Ginfirenungen gerechtfertigt. Schannat will mar Beweife für fich baben, daß er erft im Jahr 1328. geftorben, in ber Rirche ju Reuftadt an der Sart begraben fen. s find jene unbekannt geblieben, und der Ort feines Begrabniffes ift irrig.

Durch bergleichen Sagen konnen keine andere aus ihrem periabrten Befit vertrieben werden. Der bekannte Bernhard dent sog hat ju der Zeit, da er in zweybruckischen Diensten als Ce cretarius stund, cin Calendarium historicum in annum salutis 156 Manuscript. jusammen getragen, worinnen er unter dem 29 Genne schreibt: 1327. IV Calend. Februarii starb Molfus Pfalzare Bonig Ruperts Pfalzgrafen Grofvater. Go bemertt aud Der ehmalige amenbruckische Bibliothecarius 3. & Beuther, in feis nem Diario Palatino oder Calend. histor. Seren. Domus Palatina Rheni & Bavariæ &c. 1618. Manuscr. unter dem 29 Jenner, in 26 giebung auf ein Spitaphium im Rlofter Cchonau, das Absterben Adolphus Comes Palatinus Rheni Rudolphi a fratre Ladovico IV. Imp. in exilium pulfi & in Anglia demortui filius obiit A. C. 1327. sepultus in Schonaw; woben er noch anliangt! Verum legitur alias in libello ante centum plus minus annos conscripto, Principem hune I Febr. in vigilia purificationis Maria mortuum, qui dies fortalis fuit sepultura. Da man nicht Urfache bat, ohne fraftigere Grunde von Dieser bestimmten Zeit des Absterbens Herzog Adolfs abzugeben, fo fallt nicht allein der Bedanken weg, daß er fur den 14 Tag bernach noch zu Erident gemesenen Konig Ludwig Die Regierung in Oberbaiern vermalten follen, oder gar vermaltet habe, fondern auch, baf et kinem Bruder Rudolf die Chur im Jahr 1327. bor feinem Abfter ben übertragen habe, welches lettere auch dadurch unmöglich wird, daß, da Adolf felbst fein regierender herr gewesen, er sich teinet Regierungslaft zu entladen nothig gehabt babe. Es konnte die Bermuthung eines bestellten Stadthalters eber für Rudolfen ausfallen , Den Aventin gar als jurudgelafnen Reid everweser ertennt. Bedoch die Scribenten und unter ihnen Burgundus fagen, baf er und fein Bruder Rurrecht mit tem Rong feinem Better in Ro rien gezogen fen, woselbst er wenigstens das Jahr barauf den 12, und 15 Febr. und den 14 Mary in den Urfunden zu den Geschiche

Interfcaft in Oberbaiern anvertraut bekommen habe. Was die Racheverwefung betrift, fo ift nach dem Zeugnig des Johannes & Beks in Chron. auct. in Matthai analectis T. III. pag. 202. Dem Brafen Bilbelm von Dolland, Des Ronigs Schwiegervater, folche in Abwefenbeit des Konigs ju führen, von den Churfürsten anvertraut worden; woben wir es in Ermanglung anderer Nachrichten, und ba alle andere Beschichtschreiber davon schweigen, bewenden laffen muffen. Es hatte fonften Ronig Friedrich von Defterreich, nach bem b mar bon den Churfursten nicht genehmigten Bemeinschaftsvertrag vom r Gept. 1325. (fiebe Baumanne vol. Imp. Consort. P. III. S 116. p. 94. n. 14.) und der ulmischen lleberlassungsurkunde bom 6 Jenner 1326, die Regierung bes deutschen Reichs zu verwalten gehabt: aber Rriedrich hatte in feinem Bruder Leopold den 29 Rebr. 1326. Die großte Stupe verloren, welche die etwaigen Bettrace batte geltend machen konnen, und er mochte auch denselben nicht in allem gemäß gehandelt haben, so daß Ludwig ben deutschen Reichsseepter allein zu führen sich berechtigt hielt, und berde Ronige baber, nach gehaltner Unterredung ju Innspruct, im Anfang bes Renners 1327. ziemlich misvergnügt von einander schieden. Daß Derzog Adolf aber, wie Burgundus will, zum Stadthalter in den oberbaierischen Landen bestellet worden, ist eine unerweisliche Aussage, auch nachdem in den öfelischen Script. rerum Boicarum Die Quellen der Beschichte dieser Zeit meistentheils erofnet worden. Ra fie ift nicht allein unerweislich, sondern auch unwahrscheinlich, da Adolf noch vor dem Auszuge des Konigs aus Deutschland verftorben ift. Daß sein Absterben in bas Jahr 1327. falle, hat Jos hannis in den Anmerkungen über den Dareus p. 164. bereits gegen die tolnerischen Ginftreuungen gerechtfertigt. Schannat will mar Beweise für sich haben, daß er erft im Jahr 1328. gestorben, und in der Kirche ju Reuftadt an der hart begraben fer. es find iene unbekannt geblieben, und der Ort feines Begrabniffes ift irrig.

sug Brandyne. Die Bennamen tenna, durus soer ber Large haben nur das Unsehen der neuern vor fich. In Unsehung feines Baters Bruders Ruprecht des altern oder altesten, wird er in Ub kunden der jungere, und nach dessen Lod in Ansehung seine Gedoch genug be Sobns gleiches Namens der altere genannt. den Namen diefes Prinzen, und nachherigen Churfürsten, deffi Pandlungen ein besonderes Licht verdienen. Seine Rrau Mu Armengard von Dettingen führte nach dem Absterben ibres nad jungen Bemahls ihr Leben in der Stille, und gieng hernach in bet Dominicanerinnenkloster Liebenau ber Worms, wo sie fich im Ret 1347. einkleiden ließ. Gie genoß noch lange bas Bergnugen, ben Rlor des pfalzischen Stamms, der insbesondere in ihrem Sober sich auf Entel und Urentel fortpflanzte, aus ihrem frommen Aufente halte juzuschen Denn sie starb erft den 6 Rob. im Rahr 1389:-Diese Umstande ihres Lebens hat die Aufschrift ihres Grabmable Dafelbft der Bergeffenbeit entriffen, welche uns Schannat in hift. Worm. P. I. p. 174. entdeckt, und also geliefert hat: Anno Dom. MCCCLXXXIX. in die S. Leonhardi conf. obiit incluta Domina, sorot IRMIGARDIS, quondam legitima Sereniss, principis, Dom. ADOLFI Comitis Palat. Rheni, & Ducis Bavaria, cujus parens Dominus Ludovicus de OETTINGEN, mater vero de WIRTENBERG, de illustribus Comitibus, que floruit in ordine pradicatorum XL. annis, multis virtutibus. Es mar mir angenehm ju finden, daß Bernhard Zers sog in dem oben angezognen Calend. hift. Den Sag und Jahr ihres Absterbens auf eben die Beise aufgezeichnet hatte: 1389. in die S. Leonhardi ftarb Jemengard Pfalzgraf Adolfs Gemabl Graf Ludwigs gu Dettingen Tochter, liegt gu Licbenau begraben.

§ 19. Wir kommen nun wieder auf Konig Ludwigen, ber im Jahr 1327. in Italien gezogen war. Die papstlichen Ermächtigun-

m K. Ludwigd aus Baiern ber Olenschlagern I. c. num. LIV. 153- n. LV- p. 156. und in. LVI. p. 158. vorkömmt. Daher auch ber Herr von Olenschlager in der Seschichte zc. p. 178. als wahre scheinlich ansehen will, daß König Johann von Böhmen die Berscheidung der königlichen Erblande übernommen habe, und bes gründet solches durch die Feldzüge, so er zu dem Ende geführet. Aber une selche vertragsmäßige Verthendigungspflicht kann auf keine kandesadministration ausgedehnt werden. Es bleibt solche also dermasten noch ein Käthsel, so wie wir hingegen gerne zugeben, daß König Ludwig den Chursürsten, die keinen Gefallen an der Gesmeinschaft oder Theilung des Reichs mit Friedrichen von Oestersreich hatten, die Bestellung eines Reichsverwesers überlassen habe, und sosort von diesen Graf Wilhelm von Holland dazu ersehen worden.

5 18. Herzog Abolf hinterließ einen Cohn Ruprecht von felner Gemablin, der ottingischen Grafin Irmengard, mit der er ums Sahr 1320. wie oben gemeldet, vermablet worden. Diefer Pring, welchem Tolner 1325. jum Seburtsjahr fest, erbte von seinem Berry Bater die Hofnung eins Erbdrittels der bon des Pfalzgrafen Rudolfs wegen den pfalgischen Prinzen in einer kunftigen Theis fung anzuweisenden gande. Er fand febr vielerlen Zunamen. 2ine dreas Presbyter und Johannes von Tritheim nennen ihn Ruprecht 20olf. Albertus Argentinensis in Vrstifii script. T. II. nachdem er ihn p. 147. Ruprecht den jungern Bergogen von Baiern. und wepland Pfalgrafen Adolfs Cohn, beschrieben hat, sagt pag. 152. Dak man ibn auch Arnestum zubenamset habe, und nennt ibn bernach p. 156. schlichtweg Arneftum Palatinum Ducem de Bavaria. Dief warbe uns berechtigen tonnen, Ruprechten ben Bunamen des Ernsten benzulegen. Ja er wird sogar in Urtunden also unterschie ben. Lerzog Ruprecht, den man zu Junamen fprache Lete Dritten Bande, I Theil.  $\boldsymbol{\mathcal{Q}}$ 3Ug

au Rom gekrönte Raiser Ludwig war auch noch in ebengenannten Sahr im Befis feiner Burde somohl ale Erblande durch den vor treflichen Erzbischof Baldewin von Tier am Rhein, und durch Rie nig Johann von Bohmen in Baiern glucklich geschütt worden. Diefer lettere fuchte fogar Friedrichen von Defterreich, als er ben abwesenden Raiser neue Sandel machen wollte, in seinen ofterreichte ichen Landen heim, und zwang ihn zum Frieden. 3ch habe ficog oben angeführet, daß des Raifers Better Bergog Rudolf damd au Rom gegenwartig gewesen, als welches aus den Unterschriften Des zwepten Lebenbriefs, fo er als Raifer feinem Cobn Ludwig. aber die Chur und Marggrafichaft Brandenburg ertheilet, ju Rom Den 12 Rebruar. 1328. Desgleichen Der Urfunden, modurch er ben: Aftruccius zu einem Herzogen von Lucca erhob, den 15 Kebt. 1328. und endlich eben diefen jum Pfalgrafen vom Lateran erklarte ben 14 Mary 1328. erheller. Der Kaiser nennt unter den vornehmen. Zeugen jedesmal zuerst Rudolpkum Ducem BavariæPrincipem 😝 🕰 Tolner hat uns von dicfem Prinzen in truum suum charishmum. Cod. dipl. Pal. p. 85. eine Urfunde vom 8 May 1329. aus der Metropol. Salisburg. gellefert, worinnen er schon als Pfalzgraf bes Rhein und Bergog in Baiern die Sandveste bestätigt, welche R. Ludwig fein Better Der Probsten Raitenbuch in Baiern gegeben. Daß aber ein Fehler in dem Jahre sen, giebt der geben Jahre bernach den 22 April 1339, von gedachtem Raiser diesem Rloster ettheilte Schirmbrief ben Gewold ad Hundii Metrop. T. III. p. 115. ju erkennen. Rudolf mar vielmehr im Jahr 1329. noch in Stalien. Aber in eben diesem Jahr fieng Raifer Ludwigs Bluck in Italien an, ganglich jurud zu geben. Seine Gelbkaffen maren erschopft, und beständige Forderungen von Abgaben machten ihn allgemein verhaßter, als dadurch der Mangel geboben murde. Weil ihm also nicht allein seine vorigen Unbanger abgeneigt murden, sondern auch.

en über die Temporalien der Raiser und Konige, welche um Diese Belt den bochsten Grad des Ansehens erreichet batten, vermochten adlich nicht fo viel, daß Ludwig sich in Ausübung seiner Hoheit md muthiger Ausführung feines Borbabens batte hindern laffen. Rachdem er bas Konigreich Italien fich geeignet batte, und von ben Romern jur Raiserktonung eingeladen worden, fo erneuerte der Bapft Johannes ju Avignon feine Peindfeligkeiten mit der groften Strigteit. Er verdaminte den Konig nicht allein wegen angeschule bigter Regereven, fondern erklatte ihn auch felbft bes Bergogthums Baiern auch aller andern geiftlichen und weltlichen leben verluftig den 3 April 1327. 3ch babe die Folgen bon dergleichen Sandlungen. welche Ludwigen als Konig und Raifer angeben, nicht bier zu ente wideln, wie foldes bereits der herr von Olenschlager gethan bat. fondern richte mein Augenmert auf die rheinische Pfalz. Auch in derfelben murde Ludwigs Herrschaft so wenig mankend, daß er Dielmehr in Stalien lebensberrliche Rechte in Unsehung Derfelben meubte. Zu Visa, welche Stadt durch Belagerung mar gezwungen worden, den 6 Octob. 1327. dem Konig Die Shore zu ofnen. verlieh er ben 18 Diefes Monats bem Grafen Johann ju Sapn. wegen der ihm in der Combardie geleisteten Dienste, alle Die Lebne, welche deffen Bruder Gottfrid von den Pfalzgrafen zu Echen getras gen, omnia feuda, que nobilis vir Gottfridus quondam Comes de Saun frater tuus, a nobis ratione Comitatus Palatini Rheni in feudum habuit 63 specialiter quatuor Comitatus, Solms, Virnberg, Bilstein & Eber-Lein Egc. inveftientes te predictis quatuor Comitatibus & aliis feudis que nobis ex morte ipfius fratris tui, & parte Palatii Rheni vacare caperunt enthoritate nostra &c. Diefer Lehenbrief findet fich in Lunigs Reichsarchiv Spicil. Sec. Theil II. p. 9. 987. und in der durpfalis ichen grundlichen Information von Beschaffenheit der Grafschaft Sann 2c. 1745. Beplagen n. 8. p. 7. Der feit dem 17 Jenner 1328.

der a pfillgifchen Pringen, und eigener mehrern Soone eine Thet lung nothwendig werden mußte: fo gab derfelbe endlich bie Saifte der Lande beraus, und ward darüber ju Pavia am Prentag ved Oswaldi, d. i. den 4 August 1329. zwischen dem Raiser und beffet benden alteften Pringen, Marggraf Ludwig von Brandenburg und Bergog Stephan, auf einer Seite, und den bepben Bebrudern De ingen Rudolf und Ruvrecht fur fich, und für Bergog Ruvrecht, W res Bruders Bergog Adolfs feligen Gobn, auf der andern Seite, etc. Pheilungevertrag errichtet, welcher als ein Grundgeses amischen benden Sausern anzusehen mar. Undreas Presbyter in Chrony Bay, p. 34. meldet in der Ergablung diefes Bertrags, daß der Raid fer seines Bruders Sohnen die Wahl gelaffen habe, welchen Theil fie filt fich nehmen wollten, ba fie dann die Lande am Rhein mit einigen Brafichaften in Baiern (in dem Nordagu) gemablet batten Burgundus 1. c. p. 123. ergablt überdieß, daß die begden Bruder Rudolf und Ruprecht ihres Bruders Sohn Ruprechten von einem' Antheil an denen auf ihren Stamm fallenden Erblanden gerne aufaeschlossen gefehen, ber Raifer aber foldes fur unbillig gehalten babe, baber er mit in bem Vertrag begriffen worden. dorfische Mond Zeinrich in feinem Jahrbuch unterm Jahr 1329. ben grebern T. I. Script. p. 614. berührt diesen Theilungsvertrag mit folgenden Worten: Anno regni sui decimo quinto de Italia reverfus est in Alemaniam, & tunc Ducatum Francorum Bavaria, quem antea post expussionem & obitum fratris sui Rudolphi pro majori parte folus occupaverat, cum filiis ejusdem fratris Rudolpho & Ruperto divifit, quibus cefferunt &c. Gewold fest ben ben Worten Ducatum Francorum Bavaria am Rand Superioris bingu. Sollte folder Ducaeus Francorum nicht bas baierische Nordgau in Franken anzeis gen, so durfte mohl diefer Schriftsteller darunter die Pfalt haben bezeichnen wollen, oder die Stelle gar mangelhaft fepn. Den

de Sheil der deutschen Reuteren aus Mangel der Zahlung wege sieng; so mußte er fich von Pisa wieder nach der kombardie wens ten, wo jedoch seine Unternehmungen eben so wenig mehr gelingen Noch gefährlicher ward es für wollten, als vorber in Etrurien. ibn, als fogar beutsche Fürsten, Die am langsten ben ihm gehalten betten, ju manten auffengen, und ber großte Theil ber taiferlichen Reuteren den Rückweg über die Alven nahm. Die Kunstgriffe des Papfies und feines Nuntius hatten felbst einen feiner benben in Italien gegenwärtigen Better, ben Bergog Ruprecht, auf andere Gedanken gelentt. Der Berr von Olenschlager führt das Don aus Rainaldi Annal, unter dem Jabr 1329. § 16. folgende merte whitbiae Stelle an: Robertus Dux Bavaria idemque Comes Palatinus Rheni (Ludovicum) execratus, sentiit cum Ecclefia, ac muntio sedis Apostolica operam suam commendavit: quem Joannes pridie nonas Apri-We excitavit, ut in fide perflaret. Tom. 7. P. l. ep. secr. pag. 95. Va-Rudolf der altere Bruder scheint nicht in diesen Handel Ad verwickelt zu haben, mag aber, fowohl ale Ruprecht, der vater. fichen Erbichaft nicht langer mußig haben geben wollen. Der Rrieg gegen Defferreich war nun geendigt, und mithin die Zeit vorben, auf welche sich Raiser Ludwig in dem zwenten Ausschnungsvertrag: bom 26 Rebrugt. 1317. den alleinigen Befis und die Rusniegung ausbedungen hatte. Es ward aber nicht mehr die Gemeinschaft beliebet, die in dem Bruderverglich den 21 Junius 1313. mar feste geset worden, nach welchem Ludwig, da er Rudolfen überlebte, der Lande und herrschaft an dem Rhein und ju Baiern Berr fepn, und die Wahl am Reich bis an seinen Tod haben sollte. Ludwig, als Raifer, diese lettere nicht üben konnte, und er seit bem zwolfidbrigen alleinigen Befit fo viel Bortheile aus benen, gemeinschaftlich seyn sollenden Landen gezogen batte, bag er fich teines weitern Borgus mehr anmaßen mochte, auch ohnehin wegen

## 112 Bentudge zu ber pfalzgräflichen Geschichte.

Sine geschieftere Feder hatte manches küezer und dündiger zustanden men fassen können. Die Sachen und Beweise sollen viellen mehr gewählt, und einiges also vorben gesassen worden sepre. Minstande aber, in welchen mir dieser Aussaufer enskoffen, waren für mich so zerstreuend und trausis, daß es mir en der Frankeit des Beistes sehlte, welche in eine solche Abhandung, Links und Ordnung, Wahl und Aundigkeit, Nichtiskeit und narürliche Klarheit des Ausdrucks bringen kann. Ich wollte eher in der Ausstührung meines Versprechens sehlen, als selches meiner Den Ausschlichen und verehrenden Reigung gegen die erlauchte

füllt laffen.



# Zehen Beylagen

gu ben Bentragen

bet

pfalzgräflichen Geschichte unter ben Regierungen

Pfalzgraf Rudolfs des I.

unb

Raiser Ludwigs von Baiern,

als

Pfalzgrafen ben Rhein

und

Bergogen in Oberbaiern.

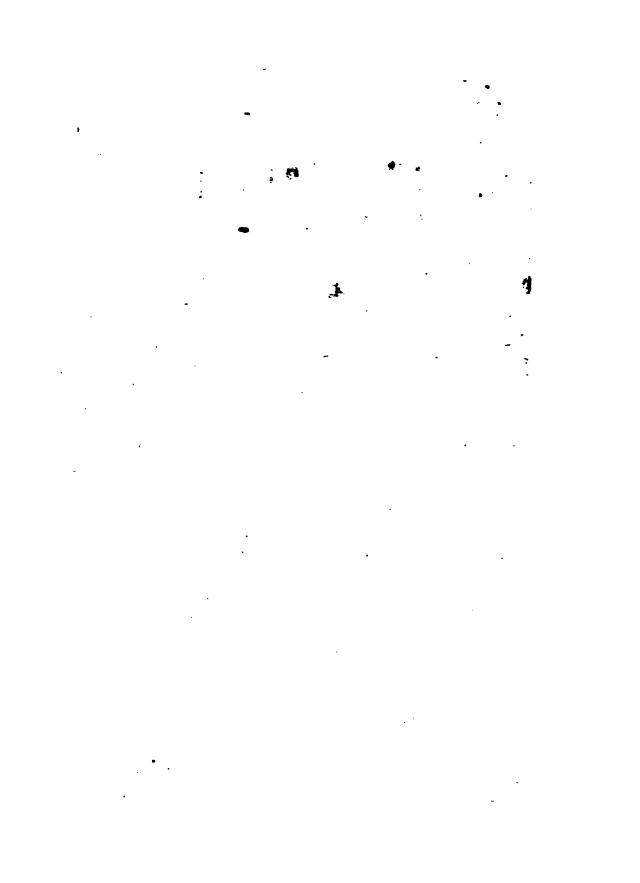



E

König Rudolfs Lehenbrief über die Burg Wachenheim, so er seinem Endam Pfalzgraf Ludwig und seis ner Tochter Mechtild, und ihren Erben für 1000 Mark Silbers auf Abschlag des Zugeldes in seinem und des Reichs Namen verlenhet. Den 16 September 1274.

Nudolffus Dei gracia Romanorum Rex femper Augustus. Dignum judicat nostra Serenitas nec apud ullum cui sane mentis non deest intentio credimus improbandum aut ulli livoris aut odii stimulo detestandum, quod hiis per quos tamquam columpnas firmissimas principatuum & honorum titulo insignitos Imperialis subfiftit dignitas tanquam membra principalia firmatur & folciur, amplioris munificenciæ gracia debeatur. Quod attendens nostra Serenitas Illustrem principem generum nostrum cariffmum Ludewicum Comitem Palatinum Reni, filiam nostram caillinam tori fui confortem, nec non omnes ex eisdem matrimonialiter procedentes de castro in Wachenheim cum Juribus hononbus & omnibus fuis pertinenciis ab Engelhardo feniore Engelhardo & Conrado fratribus fratris sui filiis de Winsperg, nofris & facri Imperii fidelibus pro mille & centum marcarum precio comparato infeodamus & infeodatos recognoscimus isto modo videlicet quod predictus gener noster recognoscat mille & cen-

tum

tum marcas quas pro dicto castro dedimus in parte dotalicii pro filia nostra sibi debiti desalcatas. In cuius rei testimonium presens scriptum exinde conscriptum est, maiestatis nostre Signi robore communitum. Datum Hagenauw anno Dom. MCCLXX. quarto XVI. Kal. Sept. Indict. secunda regni nostri anno primo.

## II.

Innhalt einer Verschreibung, so Pfalzgrafs Ludswig des Strengen altester Sohn Ludwig, die mit seis nen Brüdern, so gedachter Pfalzgraf mit seiner dritten Semahlin Mechtild von Habspurg erzeugt, in Theilung väterlicher und mütterlicher Güter zu haltende Sleichheit betreffend. Den 7
Ienner 1288.

Stem hernach folgt ein Berschreibung in Latein, wie Herzog Ludwig der Jung 2c. Pfalzgrafen Ludwigs erstgeborner Sohn, dem derselb Pfalzgraf bep sciner andern Gemahlin Frauen Anna, geboren von Pohlen, gehabt hat, sich mit Borwissen König Rudolfs, und Frauen Mechtildis seiner Stiesmutter, Pfalzgraf Ludwigs dritter Gemahl, von wegen seiner Seschwisterget, der dritten Sche, ihrer Theilung vaterlichs und mutterlichs Guts halben versschrieben hat zc.

Und wiewol diese nachfolgende Berschreibung -- in keine Wirkung kommen, jedoch -- hab ich Augustin Rholner -- folches unangezeigt nit wollen lassen, und deshalben allein den Summarium solchs, Briefs in dieses Buch, auß Latein in Teutsch mit der Kurt transferitt. In vorangeregtem Brief bekennt gedachter Herzog Ludwig, als des durchleuchtigen Fürstens Pfalzgraf Ludwigs beym Rhein, Herzogen in Baiern, erstgeborner Sohn, nachdem er mit seines beswelten Herrn und Waters Kinden, die derfelb sein Water erworsden hat, und füran überkommen mag, ben der durchleuchtigen Fürstin, Frauen Mechtilden zc. Herrn Rudolfs des Rom. Königs zc. Lochter, in allen Sachen Sleichheit zu halten begehr, darauf habe er sich mit Bewilligung seines Waters obligirt, daß alle väterliche und mütterliche Güter, wie die sest oder füran an sie kommen, gleich getheilt sollen werden, nach Zahle der Person, doch daß ihme solch entgegen auch beschehe, und sich darauf aller Recht und Sewonsheit, auch Landsgebrauch, so am Rhein seyn möcht, dardurch die Kinder der andern She, von den Sütern, die ihr Water oder Mutster, es sep eigen oder Lehen verliessen, ausgeschlossen möchten werschen ze. mit andern mehr Clausulen.

Deß zu Gezeugnuß ist dieser Brief mit vorgenants Konig Rudolfs, auch Erzbischof Henrichs von Meinz, und Herrn Simon Bischoffen zu Worms, auch vorgenants Pfalzgraf Ludwigs des Alten, und Herzog Ludwigs seines erstgebornen Sohns Insigeln besigelt, und geben worden zu Meng VII. Idus Ianuarii Anno Domini MCCLXXXVIII.

Aus Augustin Bholners, baprischen alten Secretarien zc. Extract aus der Registratur der brieflichen Urkunden ze. wie das Fürstenthum Baprn zc. wieder in ein Regierung zusammen gebracht worden, und an den rechten Stammen des Blute von Baprn kommen zc. welchet den i Theil der Stamm und Erbfolg des Hauses Pfalz ausmacht, pag. 45.

#### III.

Pfalzgraf Rudolf der I. beweist dem Grasen Friesberich von Leiningen für treugeleistete Dienste hunders Mark Silber mit zehen Faß Wein jährlich auf den Zehenden zu Dürkheim ze. in seinem und seines Bruders Herzog Ludwigs Namen.
Den 24 December 1298.

Nos Rudolffus Dei gracia Comes Palatinus Reni Dux Bavarie notum facimus presencium inspectoribus universis quod confideratis gratuitis obsequiis nobis & felicissime recordacionis natri nostro per virum spectabilem Fridericum Comitem de Lyningen consanguineum & fidelem nostrum dilectum huc usque exhibitis & exhibendis in antea sibi pro se, Anna collaterali sus, & eiusdem Anne heredibus pro nobis & illustri Ludewico fratri nostro karissimo pro certum marcis argenti decem carratarum vini redditus percipiendos de decima nostra in Durrickeim annis fingulis tam diu auctoritate presencium deputamus ac eciam affignamus quousque per nos dictum fratrem nostrum vel heredes nostros a prelibatis Comite de Lyningen uxore sua vel eiusdem heredibus pro antedictis centum marcis fuerint recollecti, cuius eciam recollectionis nobis, dicto fratri & heredibus nostris plenam reservamus presentibus potestatem, dantes eas in testimonium premissorum, nostri Sigilli robore communitas. Nappurg anno Domini millesimo CC. nonagesimo octavo in vigilia nativitatis Domini.

## S noo me I Veta me D interna

Psalzgraf Rudolf der I. und seine Gemahlin Meche thild verpfänden dem Grafen Simon von Spanheim zu Kreußnach die Burg zu Stromburg mit ihrer Zugehörde zc. um 2000 Pf. Häller wieder zu lösen. Den 21 Oct. 1311.

Co Gottes Damen, Amen. Bir Grave Comon von Cvanbeim und Elizabeth fin elich Buiffram, verjeben offinbar an Diefem Brieffe und tun funt allen ben, Die pne febent ober borent lefen, wann uns unfer lieber Betre Ber Rudolff ber edel und boche geborne Pfalgrave by Rine und Herzug in Bepern, und Krame Methilt fine eliche Buiffram by Berguginne Die Burg zu Stromburg, und die Dorffer Schomelsheim, Wochenheim, Unsheim, Engelftat, Appenheim, Sorwilt, Granwesheim, und andere Dorffer Sute und Berichte', Die bon Alter ber ju derfelben Burg Stromburg babent gebort, berfest bant, bmb gren tufent phunt Seller, Die wir Dne bereit geloben haben, geheißen und globen wir Dne mit Diefem unferm Brieffe bur uns, und alle unfere erben, (wann wir) genant werden bon Dne iren Erben, odir gren gewals tigen Umptluden, mit den vorgenanten zwen tufend phunden Sallere, und auch der nach berfelben Manunge in vierzeben Lagen besalt werden, ju Wefel, oder ju Bingen ane Beverde, bas mit Dne Dann Diefelbe Burg ju Stromburg Dorffer, Guter, und Getichte, als fie vorbenennent fint, widder follen geben, und In antwurten, ane allen Offichopp, und alle Irrfalunge, odir teten wir des nit fo fin wir menneid, trumlog, erelog und rechtloig, Und Darüber ju epme offin Orfunde, Geben wir ben Brieff gebeftent mit onfer Ingef. Ind mit Grave Johanfen, Graffe Emichen Erge prieftern zu Lutich, Graff Gottfride des Paffen unfer Bruder, 30.

hans von Waldecke, Conr. des langen von Schonecke, und Friederichs von Erenberg Ingest. versiegelt. Der Brieff ift geben ger Heydelberg Anno Domini MCCCXI. feria quinta post benti Guille Confessoris.

## V.

Auszug des Verschnungs : Vertrags zwischen König Ludwig, und seinem Bruder Pfalzgraf Rusdolf dem I, den 6 May 1315.

Septimo ab electione nondum elapso, Rudolphus Palatino Bavarus Cæsaris frater, pænitentia commissi in fratrem sui ductus, ad plenam cum eo concordiam rediit, adhibitis ad id ab utraque & Cæsaris & Rudolphi parte arbitris Viris nobilibus Boiis, prudentia & auctoritate præ ceteris insignioribus. Extant literæ utriusque fratris nomine conscriptæ & secutis illorum munitæ originaliter in Archivo serenissimi Ducis Boiorum, ex quibus ad veritatem jam dictis adstruendam isthæc pauca delibasse sufficiat.

- 1) Nominat Rudolphus Dux Ludovicum, seinen sieben herm und Bruder den König von Rom.
- 2) Profitetur idem Rudolphus Dux, das wir sollen seyn wahre und gute Freundt, vnd brüderlich vnd lieblich mit einander fürbas sollen leben, vnd wöllen.
- 2) Wir Herzog Rudolff sollen empfahen allhie zu München oder zu Nürnberg, wo der König will, alle unsere Lehen, die wir von dem römischen Reich haben, als von einem kömischen König von recht.

- 4) Wir Herzog Rudolff haben uns zu unserm Herrn und Brusten König verbunden, und ihme einen And zu den Heiligen gesschweren, daß wir ihme beholffen sollen und wöllen senn, mit Leibmd mit Gut, ben ihme treulichen, brüderlichen und stettiglichen bleiben sollen, und Uebel und Gut mit ihme leiden, und nimmermehr von ihme kehren, mit Leib und mit Gut.
- 5) Wir König Ludwig haben uns hingegen zu unserm Bruber verbunden, vnd ihme vnsere Traw geben in Aides weiß, daß
  wir dasselbig gegen ihme hinwider thun sollen und wöllen, vnd treulich, brüderlich vnd freundlich mit ihme leben, mit Leib vnd mit
  Sut, in allen den Rechten, als er sich gegen vns verbunden hat. Dat.
  Monach. die Martis post inventionem S. Crucis Anno 1315.
  Regni Ludovici Anno primo.

2118 Christoph. Gewoldi Defensione Ludovici IV. Imp. ratione Electionis contra Abr. Bzovium, Ingolst. 1618. P. II. p. 37 Seq.

#### VI.

Auszug der lettern Verschnungs Urkunde, worinn Pfalzgraf Rudolf an seinen Bruder König Ludwig ihrer bender Lande zu Baiern und am Rhein allein zu besitzen und zu nießen übergiebt, so lang der Krieg gegen Desterreich währen würde 2c. Den 26 Febr. 1317.

Testes adduco literas publicas, quæ vulgari seu germanica lingua conscriptæ in Archivo Boico extant, datæ Monachii, Sabbato ante Reminiscere, Anno Domini MCCCXVII. Sigillo Ducis Rudolphi munitæ, cujus hæc sunt capita.

Dritten Bands, I Theil.

- 1) Wir Herzog Rudolf haben angesehen die Arbeit, die von ser lieber Bruder und Herr König Ludwig leidet, von des Reichs wegen, und durch unser beeder Frommen und Nut, haben wir uns verwegen, mit ihme zu leiden Gewin und Berlust, daß er sein Atbeit und den Krieg den er leidet durch des Reichs, durch unser (Herzogs Rudolphs) unnd durch unser beeder Noth, des das über winden möge, und dieweil wir (Herzog Rudolf) laider von Krankheit unsers Leibs, ihme nicht wohl gehelsen mögen mit unserm selbst Leib, übergeben wir ihme zu seinen trewen unser beeder Land zu Baprn, und an dem Rheine, daß er ihme selbst davon geholsen sepe, so best er mag.
- 2) Wann wir (Herzog Rudolf) von Krankheit wegen vnsers Leibs mogen, sollen wir dem Konig dienen, vnd selb mit ihme fahren, der solle vus Kost geben, darnach als er vns haben will, daß wir ehrlich mit ihme gefahren mogen.
- 3) Unser Bruder vnd Herr König Ludwig solle Landt und Leut, als lang inne haben, vnd nussen, zuverseten, vnd anzuwenden auff gewisse Masse, (wie im gemeldten Brieff austrucklich vermeldet wirdt) bis er seinen Krieg gen Oesterreich vberwindet, vnd wann er (den Krieg) gen Oesterreich vberwunden hat, alsdann soll vns (Herhog Rudvissen) das Landt wider eingeantwortet werden, vnd Wir dem König darvon geholssen sehn mit Leib vnd mit Gut, von unser beeder Landt vnd Leuten, als ein Bruder dem andern von unsheilten Gut, vnd als ein Fürst dem König von Recht solle.
- 4) Es sollen auch die Diener, Graven, Freyen, Dienstmann, Ritter und Knecht, zc. allesambt wie sie genannt seynd, in Landts Bayen, und an dem Rhein, die wider Ans gethan haben beeders halb in diesem Krieg ganklichen, trewlichen, und sauterlichen unserbeeder Huld und Snad haben.

5) Es follen auch alle Gefangne ledig feyn, die swischen un= fer beeder in diefem Rrieg gefangen feynd.

Mus Gewoldi Def. Lud. IV. Imp. 1. c. p. 48 --- 50.

## VII.

Die verwittibte Pfalzgräfin Mechtild, und ihr ditester Sohn Herzog Nubolf kundigen dem Grafen Simon von Sponheim an, daß sie die ihm vers pfändete Burg Stromburg wieder lösen wollen. Den 24 May 1320.

ir Mechtilt von Gottes Gnaden Pfallentgrafinne bi bem Ro ne und hernogin in Benen und Abolf ir Gon enbieten une ferm liben Deven Grave Cymon von Sponheim fet Treume und Fruntichafft mit ganger Liebe, Wir bieten und manen vo burch alle Trume, daß ir one Stromburg onfer Sug das wir die vorgenannt Mechtild und unfer lieber Berre und Wirt, dem Gott Snade, vo bende mit einander verfagen, mider ju lofen gebet, und pas den Eag befcheidet , mann wir es gern wider lofen wellen, und tut pus daran als frontlich und als getruwelich als wir uch getrauen, daß wir och bnd Uren Rindern immer befter mehr Eremen and Franticheffte fchuldig fenn, Dieweil mir leben, und fwas pch Darüber Bruder Gifrid Prediger Ordens onfer Bichter fag von bnfern wegen bas glaubet 3m. Der Brief ift geben ju Beis belberg Do man galt von Eriftes Geburte brengeben hundert Sar barnach in Dem zwensigiften Jare an dem Cambftag in der Pfingitmoden.

#### VIII.

Anlaß zwischen König Ludwig und dem Grafen.
Simon von Sponheim wegen der Sache die Burg
Stromburg betreffend. Den 10
August 1320.

Dir Ludwig von GOttes Gnaden Romischer Kunig, je allen Beiten Merer des Reiches, verjehen offentlich an diesem Brief. bak wir mit Grave Somon von Svonheim vm die Sache vm bie Burg ju Stromburg einen Rath haben genommen von dem Lag heut das ift am Sant Laurencien Lag vber acht Lag, gen Frani denfort, alfo daß wir danne auf denfelben Sag zween Rathmain dahin senden sullen, die das Recht auf ein gantes Ende om bie felbe Sache fprechen fullen, als die Brief fagend Die er one bate über geben hat. Swa wir des aber nicht teten, fo fullen wir gen dem vorgenannten Grave Symon vm die Burg zu Stromburg thein Unsprache mer haben. Were aber daß wir selber auf ben Lag nicht kommen mochten, so mugen Wir einen Andern an bre fer ftatt barfenden, ber vne vnfer Rocht fordern. Darüber ju ei nem Urkunde geben Wir Ime Diefen Brief mit onferin Inflegel versiegelten. Der geben ift ju Franckenfort drukehen hundert Sar barnach in bem zweintigsten Jare, in dem sechsten Jare unfere Reiches.

#### IX.

Bekanntniß der verwittibten Pfalzgräfin Mechtild, thres Sohns Herzog Adolfs, und thres Mompars Grafen Johann von Nassau, daß sie dem Grafen Simon von Spanheim für verschiedne ihnen zu Stromburg eingeantwortete Stude, und ihm geschehene Schaden 500 Pf. Heller schuldig sepen. Den 5 Jenner 1322.

Medtilt von Gotes Gnaden Pfallenzgrafinne bi dem Rone und Herhogin in Bevern, wir Adolf ir Son Pfallenggrafe ond Bertog des felbes und ich Joh. Graue von Naffaume, Muntpar bnd Pleger, ber vorgenanten miner Framen ber Bergogin und irer Rinde veriehen vffenliche an disem geinwartigen Brife, das wir dem edeln Manne, vnferm liben Neven, Graue Symone von Spanheim vor zwenkich und zwei hundert Malder Kornes, vor echte Ruder Wines, und vor anders Susrat und Manerleve, das er ons of dem Sufe Stromburg geantwortet hat, druhundert Punt Saller rechtlich schuldig fin, Wir bekennen vne auch, daz wir dems feiben vnserm Neven von Spanhenm vor allen den Schaden, der im von dem vorgenanten Suse geschen ift, vnd der vf gefint von onfern Dienern den er hoher dan an dufent Bunt gebtet, zwei bundert Bunt schuldig fin, daz felbe Belt des Somme fich au finf hundert Bunt criffet, geloben wir mit gude trumen buferm porgenanten Neven und zu geldene gar und genkliche, binnen vier Raren die nest koment als der Brif geben ift, angeverde, oder finen Erben ob er nit enwere dag Got verbiede. Diz hat unser Neve barom gedan, daz wir in des ergegen, und im danken sellen, wan wir wider zu dem vnsern komen: daz dife vorgeschriben Sache, De- $\Omega$  3

ste und stede blibe, so geben wir difen Brief vnder vnsern brie. Ingesigiln versigilt. Der ist geben zu Kripenache, nach Christa. Geburt drupenhundert Jar darnach in dem zweyden und zwentigensten Jare, of den zwilften Abent.

L. S.

MAHTI......ROM.
REGIS FILIA COMITISSA PALAT. RENI
DUCISSA BAWE.

Die Pfalggrafin sitt in einem zierlichen Gestell und halt bie rechte Sand auf die Brust. Oben zur rechten erscheint der pfalzische Lowe, und zur linken die baierischen Weden.

L. S.

ADOLFUS DEI GR.....
TINUS RENI DUX
BAVARIE.

Dieses Siegel iff von eben ber Beschaffenheit, als Tolner in hist. Pal. pag. 38.
n. 4. angiebt. Der Pfalzgraf erscheint barinnen reitenb.

L. S.

S. JOHANNS COMITIS DE NASSOWE.

#### X.

Rausbrief über die Stadt Agersheim, welche Graf Friedrich von Leiningen dem König Ludwig von Rom als regierenden Pfalzgrafen, und den Herzogen von Baiern, die der Pfalz Erbe sollen senn, für 3400 Pf. Heller verkauft. Den 4 Aug. 1323.

ir Friderich Graue von Lynnngen, versehen und dun kunt ale len, die diesen Brieff ansehent oder horent lesen, das wir mit gudem Rade und bedachtem Mude dem durchluchtigen Herrn und dem hochgebornen Fürsten unserm Herrn Kunig Ludwigen von Rome, als eynne Pfalkgrauen und den Herkugen von Beyern die der Pfalk Erbe sollen sin verkausst haben, und verkaussen unser stait

hersheim, die wir von derfelben Pfalt zu leben haben mit Luten mit Sutern, mit Wagern und mit Wenden, und die Auwe, de da heißet des Greffenaume, und alles das Recht das wir haben an der Sutten zu Mittelhanck, Leben und eigen, besucht und ubefucht, mit allen den Rechten, Rugen vnd Bewonheiden, die daru achorend, und die Manleben die ju berfelben Stait gehorent bmb drutusend Liber und vierhundert Liber Seller Guter und Beber, Die wir igund empfangen haben und gewert fin, funffhundert Bfund gereiter Beller, vnd follen vne noch geben funffzehenhundert Pfund off sand Martinstag schirft kempt, oder in erme Mande darnach ane Beuerde; Ber ce, das des mit gefchee zu diesem Bicle, fo sollent die dann die Stait innhabent uns die Stait bis off diese nechsten Winachten die darnach komen, wieder antwurten mit als len Studen, als wir fie off geben haben, darnach foll man vns auch geben vind gelten funffzehenhundert Liber Beller uff den achzes benden Lag der nehft darnach kompt, oder in zweien Manden Dar-Wer es, das des nit geschee, so sollen die nach, ane Seuerde. Die Stait innhant, bus die Stait widder entwurten mit allen ben Rechten, als wir fie verkauffet beben, ane alle Widderrede und Beriug, und follen fie nuffen und haben ale vor, 3ft aber das unfer Berre Der Ronig, odir vnfere Derren die Bergugen vne das Gelt gebent, des dann Bruch ift oder Bruch was zu welchen Bis ben bas ift, fo follen wir dem vorgenanten unfern Beren Die Stait widder entwurten; Wir haben auch ufgenommen unfer Graueschafft und pufer Landgericht, Der eins ift off dem Staelbuel, guischen Borms und Franckendaill, das ander an der hirstege uff der Brome, und das dritte off dem Scharpfe mit allen den Rechten, Ruben und Bewonheiten, ale es off une tommen ift, und es bet baben brachte, uns off diesen hudigen Sag; wir versprechen uns end --- Es ift auch gerett, das vnfer vorgenante Berren vn-

## 128 Zehen Benlagen zu ber pfalzgräft. Geschichte.

ser Lehen sollen lihen unser Graucschafft und vnser Landgerichtes, und sollen uns darüber iren Briest geben, mit sand Michaelstage der nechst kompt, wer es das uns nist geschee, so soll unser Herre Hermann von Lichtenberg des Kuniget Genceller, die uns dauor gesprochen habent, uff ir Sicherheit unsern ungemant zu Spire oder zu Worms, und sollen da allstange liben, die man uns unser Lehen libet, und uns unsern Briest darüber gefertiget — Darüber zu Orkunde geben wir diesen Briest mit unserm Ingesiegel versiegelt, Der ist geben zu Worms da man zalte von Christs Gepurt XIIIc. darnach in dem dritten und zwensigsten Jare an dem nechsten Dornstag vor sand Laurencientag.



ibristian Friedrich Pfeffels

Bersuche

i n

Erläuterung baierischer Siegel.

3wenter Versuch:

pon bem herzoglichsbaierischen Wappen.

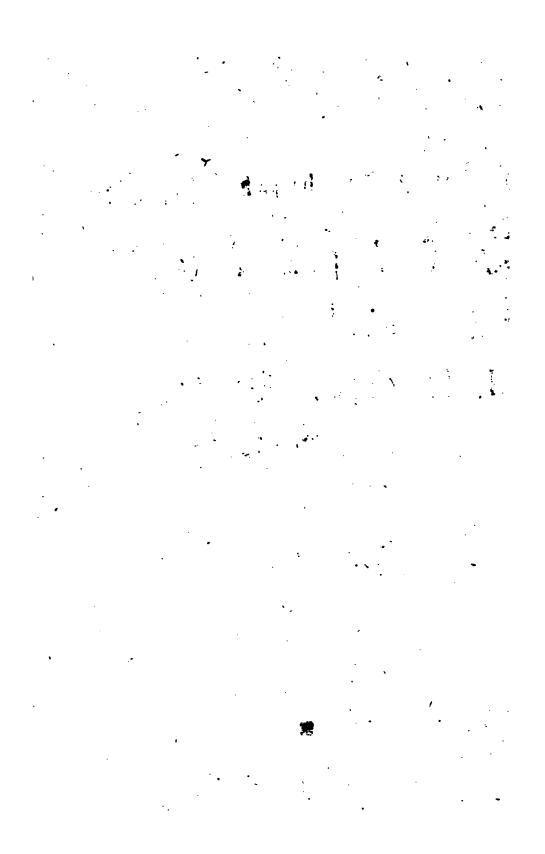



S Y.

würdigsten Mitbruders, worinnen das Borgeben untersucht wird, als ob schon der doppelte Reichsadler auf gewissen Goldgulden Kaiser Ludwigs des V. erscheine, hat mir in dem verwischenen Jahr Gelegenheit gegeben, das Wappen der letten Landpfalzs grafen in Baiern zu erläutern: und jeso führt mich die oben S. 33. besindliche schöne Beantwortung der Frage: ob Baiern vor dem Jahr 118. ein Landeswappen gehabt habe oder nicht? auf die gegewährtige Erforschung: wann, und woher das heutige herzoglichsbierische Wappen entstanden sew. Jedoch ich liefere für diesesmal weiter nichts als verneinende Sähe: was es nicht sewe, und woshe eigenen noch nicht genugsam aufgeklärten Ideen ein andersmat welläussiger auszusühren.

f. 2 Diefer Unlag zufolge, wird es hier hauptfächlich darauf aufommen, daß ich die Hepothefen des gelehrten. Herrn Pafior Daters einigermaffen beleuchte, welche er in den beliebten Wap- benbeluftigungen geaußert hat.

61

Er meint, a) daß die Herzogen in Baiern, Schwaben und in Sachen, und die vornehmste Grafschaften keine eigenthundiche in Wappen gehabt; sondern, daß die Herren, welche ein Lerzog wird ihum oder sonsten ein Land zu Lehen empfangen, ihr Geschlechte in wappen mit dahin gebracht haben: so hatte unser Graf Ome in von Wittelsbach, nachdem ihm Kaiser Friederich der I. das her wasgehum Baiern verliehen, sein Stammwappen bepbehalten, und dieses ware hernach zum kandschaftswappen geworden.

Ich weis nicht, ob diese Lehren mit den übrigen Grundsitzen des gelehrten Herrn Detters, die er theils an eben angezogenem Ort der hauptet, recht zusammen hangen. Er schreibt nämlich: b) in Franken wahren alle Adeliche, (er redet aber nur vom hohen Adel), des weiße und die rothe Farbe, so wie die Schwaben schwanz, wund die Balern blau zu ihrer haupt Farbe in den Schilder geführet; und serner, w da Desterreich von Baiern abgesonden und in ein Herzogthum erhoben worden; so verließen die neuen Derzoge in Desterreich die blaue und weiße Farbe. Sie nahmen win ihren Schild eine weiße und rothe Farbe.

- 2) Bappenbeluft. 2 Theil S. 6. b) Ebendaselbst 1 Theil S. 103. c) Ebendaselbst 2 Theil S. 14.
- §. 3 Es hat schon der Herr Syndicus Plato in seiner hier vorstehenden Abhandlung, den kleinen Anachronismus bemerkt, der den Herrn Pastor hier angewändelt hat. Und in der That, wenn wir mit dem Herrn Pastor annehmen wollen, daß die weißen und blauen Wecken das wittelspachische Stammwappen gewesen, und erst im Jahr 1:80. zum Landswappen geworden sind; so sehe ich frensich keine Möglichkeit vor mir, wie Herzog Heinrich von Ocsterreich diese blaue und weiße Farbe schon ben der Errichtung seines Perzogthums im Jahr 1156. habe ablegen konnen. Es ist auch der Schluß, den der Herr Syndicus Plato daraus zieht, unumskällich.

Alllid, baf man in biefem Rall gugeben muffe, die weife und blaue farbe fepe fajon bor bem Jahr 1180, eine allgemeine gandesfarbe b Baiern gemefen. Allein Die gange angebliche Beranderung Des iferreichischen Wappens und der ofterreichischen gandesfarben, Die foen im Jahr 1156, ben Belegenheit der bergoglichen Belchnung Deinnche Jochfamergott foll gefcheben fenn, ift im bochften Grabe ungegrundet: und fo vielerlen Mennungen die Geschichtschreiber übet ben Urfprung der offerreichifchen weißen Binde im rothen Relde begin, und theile getraumet haben, fo mußte ich mich boch nicht gu erinnern, bag ibn irgend einer fcon in bas Sabr 1156. gefebet batte. Die meiften fuchen ibn in ben Rreubzugen ber alten Bers joge; nur find fie noch nicht einig, ob fie einen Bug in bas gelobe te gand, ober eine Beerfahrt nach Preugen jur eigentlichen Geles genheit angeben wollen. Bedoch alle diefe Dabreben baben Die ween gefehrten Patres Benedictiner und ofterreichifden Befchichtschreis ber Suber a) und Bergott b), jur Benuge wiederlegt, und mit une wiedersprechlichen Benfpielen bemabrt, daß das alte ofterreichifche Bappen in einem, vermutblich goldenen c) Abler, etwann im blauen Reide bestanden babe; bag es erft nach dem Sabre 1229. abgelegt worden, und daß die heutige Wappenfigur nirgende por bem Jahr 1231. ju erblicen fep. Wir miffen fogar die Urfache angugeben, fo biefe Beranderung veranlagt bat : namlich, weil Beinrich von Chunring, Stadthalter in Defferreich, mit dem ihm anvertraut gemes fenen bergoglichen Siegel allerley Difbrauch getrieben, und Das burd Bergog Friederich ben Streitbaren gleichsam genothiget batte, eine Beranderung bamit ju treffen.

N 3 S 4

a) Huber Auftr. ex Archiv. Mellic. Illuftr. Tab. I. & II.

b) Monum. Aug. Dom. Aauftr. Tom. I. Dift. III. de Fasc. Austr.

Calles Ann. Auft. Tom. I. p. 275.

d) Calles L. c. p. 267 Pernoldus ap. Hanthal. Fast. Campinil. p. 795

•

•

5 4. Auf biefe Urt fallt fcon bas wichtigfte Bepfpiel von der allgemeinen baierischen Landesfarbe auf einmal hinweg. Run wol len wir nachseben, ob fich ihr ursprungliches Dasen- etwan aus andern Proben bewähren laffe. Der Berr Paftor Detter fest voraus, daß der hohe Adel in Baiern durchaus die weiße und blaue Farbe in Schildern geführt habe. Durch diesen hohen Adel kann er wohl Miemand anders als unfre alten Grafen, und die freven Mobiles oder Dungften verfteben, Die den Ministerialen oder Dienstleuten gemobne lich entgegen geset werden. Es tommt also die gange Frage barauf an, ob dann unfre Grafen und Freve die blaue und weiße Rarbe Durchgangig in ihren Schild und Wappen getragen haben ober nicht? Diefer Gat aber kann fo wenig bejahet werden, daß ich mir vielmehr getraue, im Begentheil zu behaupten: Die weiße und blaue Rarbe fev von jeber, von Der geringften Ungabl ber baierifchen Gras fen und Freven geführet, und folglich niemals als eine allgemeine Landesfarbe angesehen worden.

Die diplomatischen Nachforschungen, die ich seit zwer Jahren, durch das ganze Rentamt Burghausen, und durch den größten Theil des Rentamts Landshut, und also ungefahr durch die Hälfte von Baiern angestellt habe, sind mir behülstich gewesen, eine gute Unzahl Berspiele zu sammeln, woraus die Richtigkeit von meinem Worgeben orhellen wird; und ich zweiste keineswegs, daß ich nache kens in dem Rentamt München noch weit mehrere antressen werde.

5 5. Ich mache billig den Anfang dieser Untersuchung mit den pfalzgräflich baierischen Wappen, dessen Hauptsigur aus meinem ersten Versuch in Erläuterung baierischer Siegel zur Senüge bekannt ist. Man darf sie aber nur gegen die Wappenschilde der alten herzoge in Carnthen ben dem gesehrten P. Frolich, a) und gegen das Sieges Herzog Ulrichs in unsern Monumentis boicis b) halten, fo ift Die Untwort gleich fertig: Wir wiffen es nicht. Sch Fann mot rubmen, daß mir ein alteres Giegel, als von Bergog Lubemis cen bem I. borgetommen mare, barinn fich die Wecken geigten : Und felbft unter Diefem Berrn find fie giemlich felten angutreffen. weil a von den Sabr 1214 an mehrentheile den rheinpfalgifchen 2bmen in feinem Schilbe geführet bat. Jedoch, wenn ich ja eine Menning hieruber begen foll, fo fcheinen mir die zwen Giegel Berjog heinrich des lowen, die in Ranshoven und G. Beno aufbe balten merben, und davon ich fomobi in den Monumentis Boicis, a) ale auch bier N. 1. und 2. eine Abzeichnung geliefert babe; alle Aufmertfamteit zu verdienen. Das erfte, fangenonifche, Giegel bon bem Jahre 1172 geigt gang beutlich, daß der Schild mit bers fdiedenen Farben bemablet gemefen: und wenn man die Eintheis lung Diefer Rarben etwas genauer betrachtet, fo borfte man bafd glauben, Daß es tauter Rautens ober Weckenartige Figuren gewefen find, die um einen gemeinschaftlichen Mittelpunkt berum geordnet Das Ranshofifche Giegel vom Jahr 1157 ift ein flein menig befchadiget: allein, eben jene Rautenartige Figuren laffen fic doch mit einen bewafneten Auge gang leichte bemerten. Gollte man fogar verwegen fenn, wenn man in eben diefen Figuren, Die vidlicht medfelsmeife blau und weiß gemablet maren, bas Urbild ben unfern Berten fuchte? Dir fcheint Diefer Gedante gang ertrage lid ju fenn ; und wer weiß, wenn einmal eine erhigte Einbildungs traft bargu tommt, ob man nicht die Rleidung, die Bergog Beinrich auf diefen letten Siegel tragt, für einen Bappenrock, Cotte d'armes, anfeben Bonnte, Der über und über Rautenweise ausgehacht gemefen Dritten Bande, I Theil. mare.

So wie aber der altere Aft von diesem Geschlechte Ortendung, der die Pfalz Baiern verwaltet hat, den grünen Panther im Schiffe geführet, so mahlte der jüngere Aft, die noch biühende Familie den Grafen von Ortendurg, seinen Schild roth, und zog quer durch denselben einen silbernen auf beyden Seiten mit Zinnen versehenen Schragebalten.

- a) Archontolog. Karinth. Cap. X. pag. 202. & tab. infign.
- b) Monum. Boic. Vol. IV. & V. Infign. Tab. I.
- e) Aventin. Lib. VH. Annal. Boic. pag. 636.
- d) Loc. cit. pag. 210.
- e) Spener Oper. Herald. Part. Spec. Lib. I. Cap. 9. pag. 54.
- S 6. Das berühmte Seschlecht der Grafen von Abensberg ift noch nicht so lange erloschen, daß wir nicht ganz genau wissen sollten, daß ihr Abappenschild links durchschnitten, vornen schwarz und hinten Silber gewesen ist.

Bon den alten Grafen von Burghausen ist noch im verwichenen Zahrhundert, im Kloster Kaitenhaslach, da ihr Erbbegräbnis war, ein malter Wappenschild ausbehalten worden: dessen Absteichnung in des Tachleri Annalibus Raitenhaselacensibus Manuscrund eine Copie davon in der heutigen sehr schonen Klosterkirche anzutressen ist: und diese zeigt uns einen rothen Drachen im sie bernen Felde.

In eben diesem Kloster bewahrt man auch die Abzeichnung ete nes dergleichen Wappenschildes der Grafen von Dornberg, ber im filbernen Felde einen schwarzen ausgederbren Schrägebale ten trägt-

Das sehr alte Saalbuch der Grafen von Reuburg, Sades marsberg und Falkenstein liefert uns das Stammwappen dieser Fasmilie: einen guldenen Lalken im blauen Felde.



• •

. •

• 

Das Wappen der Graffchaft Dag ift icon ju ben Zeiten der Gurren, die unter Raifer Friedrich dem II. ausgestorben find, eine filberne Gurre, oder Mutterpferd im rothen Feld gewesen.

Die Grafen von Leonberg führten einen guldenen Lowen im wien Felde.

Die Stadt Mosburg prangt noch heut zu Tag mit dem Waps em der alten Grafen dieses Namens: das in der Mitten gespalten, in der obern Salfte zwo vorhe Rosen im silbernen; und in der uns tem Salfte eine silberne Rose im vorhen Felde darstellte.

Die Reichsgrafen von Toring führen noch heut zu Tage, wegen der auf sie vererbten Grafschaft Meglingen, eine silberne Jans ge im rochen Felde.

Das Wappen der graften Grafen von Reuburg am Inn simme mit dem heutigen Wappen der von ihnen gestifteten Abrey Formbach genag überein, und besteht in einem guldenen Greifen du einen Dasen zwischen den Klauen halt, im rochen Felde.

Auf eben diese Art trift das Wappen des Klosters Reichers= big mit dem Wappen seiner Stifter, der Grafen von Playn, qusummen, und stellt in einem getheilten Schilde einen filbernen Flug im rothen, und rothen Flug im silbernen Felde für.

Gleicher maffen, trägt das Kloster Aetl noch heut zu Lag die bin rothe Wecken im silbernen Felde, die ehedem den Grafen von Biffeburg angehöret haben.

Der raitenhaselachische Liber Sepulturarum giebt, aus einem matten Bemahlbe, eine guldene Lilienpflanze im blauen Feld, für das graftich = vohburgische Wappen an.

Der rothe Abler der Grafen von Walded, ift eben so bekannt als der halbe schwarze Abler der Grafen von Schenloh, und Westbenstells. Anderer dergleichen Benspiele, die ich noch in guter And zahl anführen könnte, für diesesmal zu geschweigen. Bon dem gräßlich scheierisch oder wittelspachischen Wappen, wird besser unten insbesondere geredet werden.

Werfen wir jeso noch die Augen auf die Wappenschilde unster alten Freyen oder Dynasten, so tresen wir auch hier eine gar gertinge Anzahl an die mit Silber und blau ausgemahlt waren; das gegen aber eine große Menge anderer rothe, und guldene, und schwarzen Felder und Figuren darbiethen. Alle unndthige Weitläustigsteit zu vermeiden, wird mir erlaubt seyn, den Leser auf die Wapppentaseln zu verweisen, die einem jeden Band der Monumentorum Boicorum augehestet sind: und nur dieses zu erinnern, das unsere noch blühende freye Geschlechte der Toringe, Prauenhosen, Scibolzdorsse ze. nicht die geringste Spure von einer Landsarbe in ihren Wappenschilden blicken lassen.

§ 7. Durch diese Umstände leidet das ötterische System von den allgemeinen Landesfarben einen unwiederbringlichen Abfall; und läßt sich nicht einmal durch die Sinwendung rechtfertigen: daß es einem jeden Grafen und Herrn wohl frev gestanden haben mag, seie nen Schild nach Belieben auszumahlen; aber daß er doch hat seine Fahnen und Wappenröcke, den Landespanieren nach, blau und weiße führen mussen.

Was die Fahnen oder Paniere anbetrift, so haben sie allerdings den Grafen sowohl als den Herzogen zugestanden, wie schon Gundling erwiesen a): und allenfalls aus folgenden zwo Stellen genugsam ethellet. Die erstere liesert uns Wippo b): quidam Comes nomine Eppo, optimus miles de Bojoario, cum Panone exiens

in ad servitium nostrum evocatus, in bello cecidit, & sic omnis irraditas ad Monasterii jus, cui traditum fuerat, rediit. --- obtinit quoque (Cono) Monasterio liberam Abbatis electionem, & ut Abocatum non habeant, nist quem velint; quia jam legitima successio Advacatonum cessaverat, mortuo sine liberis Filio, & ad filios Filia jus illud non pertinebat &c. Mon. Boic. Vol. 1. f. 352.

Mus biefen Stellen fann man gang flar abnehmen:

- 1. Daß unfere Stifter nur 2. Rinder gezeugt , namlich einen Cohn Cono oder Conrad, und eine Tochter Irmgard.
- 2. Das Cono, der Sohn, ohne Kinder im Jahr 1073. ober schon vorhero in dem Feld umkommen, folglich die ganze Nachstommenschaft gemeldten Stifters der alleinigen Sochter Irmgard pzuschreiben ift.
- 3. Daß Irmgard schon vor erwähnten Jahr 1073. und vieleicht schon lang vorhero vermählet musse gewesen seyn; eben das
  hu, weil sich aus angezogener Stelle gar wahrscheinlich schließen
  läst, daß sie schon damalen, im Jahr 1073, entweders schon mannbare,
  oda wenigstens solche Sohne gehabt, welche zu seiner Zeit ben noch
  mehr anwachsenden Alter tüchtig geworden wären die Advocatenstelle
  zu verwalten, wenn es ihnen die Rechte vergünstigt hätten: der Tert
  lautet also: Et ad silios filiae jus illud non pertinebat.
- 2. Bur andern Erinnerung dienet uns die Urkund, vermög wels da Conrad Bischof zu Regensburg gewisse Psarreinkunsten unsern Closer in Jahr 1224. einverleibet. Sie ist folgenden Junhalts: Conradus Ratisbonensis Ecclesiae Episcopus Sc. Sc. Ecclesiae igitus Ratensi florenti quondam Religione, atque in necessariis competenter abundanti, nunc autem ex turbatione temporum, & hominum malitia usque ad eversionem attenuatae - a Progenitoribus autem nostris fundatae

sciner Frevheit, und erniedrigen unfre Grafen und herren bis in die Rlaffe der Ministerialen, oder Dienstleute. Bon diesen und von solchen Wafallen, die ein Homagium ligium geleistet hatten, the bekannt, daß sie von dem Augenblick an, da sie die Dienst obe Tehenpflicht über fich genommen, die Liveren ihres herrn gleichsam. angezogen baben, und fowohl ben Softagen als Deerzigen in feint Sarben offentlich gekleidt gewesen sind. Droben hiebon liefenk Estor e), Ludewig f), du Cange g), Buder h), Scheid i) and andere mehr. Bir haben noch heut ju Tag Gpuren davon in unie fern Reldzeichen, Scherfen, Uniformen k) und Pagen livreen. 284 wird aber einen Grafen oder Herrn, der sein eigenes Panier, und unter foldbem feine eigene Dienft und Lebenleute gegen ben Reint führte, bermeffen wollen, daß er darinn feine eigene Sarben mege gelaffen, und dagegen die Farben eines andern, dem er weber mit Leben noch Dienstepflicht augethan mar, bineingesetet habe?

- a) De feudis vexilli.
- b) Wippo pag. 432. ap. Piftor.
- e) Rigordus de gestis Philippi Aug. ad Auno 1214. ap. Duchesne pag. 222.
- d) Monum. Boic. Tom. I. Sigill. Tab. II. & Tom. II.
- e) De Ministerial. Cap. II. pag. 286.
- f) Ludewig de Form. March. Brandeb. § 8. not. d. e. p. 75. feq.
- g) Du Cange differt. V. ad Joinville, & Gloff. voc. Pallium, Robe.
- h) Buder Amæn. Jur. feud. pag. 160.
- i) Scheid de nobilit. pag. 132.
- k) hiebon und von allen bem, bas in biesem S. gesagt worden, kann nache gelesen werben P. Daniel Histoire de la milice Françoise Lib. Vh pag. 271. sq. wo er nicht nur beweist, bas die Hoquetons und Cansaques, die Ueberrocke, ber Lehen = und Dienstleute die unter ihren herren auszogen, den Farben nach, mit seiner Punier übereinstimmten; sondern daß auch die Cottes d'armes, Wappenrocke, des hohen Abels die panierschig waren, immerdar mit ihren eigenen Wappensarben ausgeschmildt gewesen.

3. 3ff zu erinnern, mas in einem uraften in ben Mon, Boic. Vol. 2. fol. 173. befindlichen Libell, fo von der Stiftung Baume burgs bandelt , ju lefen ftebt. Der hauptfachliche Innhalt ift felgender: Es hat namlich Conrad Graf bon Megling und Rrantenbaufen mit Irmgard feiner Gemablinn unter andern auch eine Lodier gezeigt, Abelbeit mit Damen, eine nachmalige Gemablin Marmarbens von Marquartstein, welcher, ba er ichon gleich in dem andern Monat nach dem Beplager an das Cobbett angeheftet merten, alle ihm jugeborige Buter und Gebiethe feiner Abelbeit bermacht: mit Diefer Bedingnif, daß fie Davon gu Ehren Der beilie m Margareth ein geiftlich Stift errichten follte. Eben Diefe 2lbelbeit. mit allda ju lefen, hat auch von ihrer Frau Mutter Irmgard, als febe im Cobbett Darnieder lage, den Befehl erhalten, nach ihrem Simfcheiben in bem berchtesgabifchen Bebieth ein Bleiches borque uebmen. Indeffen wird Adelheit mit dem andern Gemahl, Ulrich von Poffau, endlich auch mit bem dritten, namlich mit Berengarius Grafen von Gulgbach, vereblichet: und als fie fich felbft nabe be bem Ende ihres Lebens befunden, erinnert fie fich bes lets im Willens, fowohl ihrer Frau Mutter Irmgard , als ihres erften Smahle Marquards, und halt babero ben ihren Dermaligen Gemahl Berengarius mit inftandigften Bitten an, er wolle Dasjenige, mas Bro ju thun fcon langft obgelegen, nach ihrem Sintritt ju Wert bringen, und foldergeftalt befagte zwen lette Willen nach Schul-Berengarius bat Diefe Cache alfogleich überbiafeit pollziehen. mmmen , und fich mit einem End verbunden, es folle Aldelbeit eber nicht jur Erden bestättiget merben, bevor ein Clofter gestiftet fenn wurde. Bie er dann auch diefer Urfachen halber den entfeelten Leiche nam nicht in das Grab, fondern auf das Pflafter feiner Saustas wilen legen , und mit anderstwoher gebrachten Erden hat bedecken laffen, bif er endlich nach Berlauf 12 Jahren vom Bewiffensftachel angefporet ju Errichtung des Ctift Baumburgs Saud angeleat, und Dritten Bandes, I Theil,

hernach auch jum Stift Berchtesgadens den Anfang gemacht. Big.

#### **§** 3.

Heraus haben wir ein unverwersliches Zeugnise, das was sere Irmgard, so der ermähnten Adelheit gebornen Gräsin von Meating und Frontenhausen Mutter gewesen ist, zugleich die was sprüngliche Stifterinn Berchtesgadens gewesen sen. Es erhalt die serengen noch seitern Frund, wenn man die vorhergehende Ermsterungen recht in die Augen saßt, und miteinander erweget, die nämlich Irmgard die einzige Tochter unserer Stiftern schon wenn Jahr 1073. und vieleicht schon mehr Jahr vorhero sich mit Conrad Grasen von Megling ze. vermählet, und mit selben die Wichteit gezeuget habe, welche sie so nachdrücklich angehalten, auf besteht Stiftung zu dringen. Scheinet hiemit die Sach schon ausgemacht und nichts mehr übrig zu senn selbe ferners zu bekrästigen; dam also haltens dassir Aventin, Annal. Boi. 1. 5. s. 552. und unser

#### S 4.

Bevor wir aber gar abtreten, und weiters fortschreiten, be ben wir aus dem vor angezogenen baumburgischen Codice nech dieses anzumerken.

- 1. Daß Baumburg seinen ersten Probst Sberwin schon von Jahr 1100. jedoch nicht für gar ungezweifelt herzähle. Monum. Boi. Vol. II. f. 179.
- 2. Daß man aus der Bullen Papft Paschalis des andern, so diese Stiftung jum erstenmal bestätiget, nicht gewiß abnehmen könne, in welchem Jahr selbe vorgegangen, jedoch bekannt sen, daß

und macht einen rebenden Wappen, armes parlantes, arma loquentia dataus. Scheren, sagt et, & vetus Schiren, est dividere, secure, incidere : unde Schere forfex. Scheiren hiuc aut Schiren deaotant Sectiones quas Schirenses scuto Boico intulere. Wisig geung! nur schade, daß die Grafen von Schevern, diese Schevren oder Sectiones niemalen in dem Schilde geführet; und daß bes ans Baiern die machtige Grafen von Bafferburg, die uralten Rrepen von Seefeld, die von Trenbach, die Effer, und viele andere Ramilien mehr; fo wie außerhalb Baiern, die Fürsten von Mausfeld, die Rursten von Monaco, die Herzogen von Teck, die Gras fen von Sobenlob, die Grafen von Konigseck ze. eben folche Des den oder Sectiones geführet haben und noch führen : ohne von den Grafen von Schepern abzustammen, oder in ihren Namen etwas an tragen, das fich auf eine Schere bezoge. Eben fo finnreich und woch gelehrter kommt es heraus, wenn man unsere Wecken vor ale len Dingen in ein Mene verwandelt; hernach erinnert, daß Baiern chemalen Rhatia geheißen habe; und jum Beschluß die Stelle aus dem Cassiodorus e) anführt; da et die Ducatus Retiarum munimina & claustra Italia nennt, qua non immerito Retis appellata esse judicamus, quando contra seras & agrestissimas gentes sunt velut quædam plagarum obstacula.

- 4) Hæpping de Jure Insign. Cap. VI. pag. 339.
- b) Velser. Rer. Boic. Lib. I. pag. 15.
- e) Freher. Orig. Palat. Lib. I. Cap. 13. pag. 193.
- d) Ludew. Germ. Princ. Lib. IV. Cap. 7. § 3. pag. 599.
- Cassodor. var. formul. Lib. VIII. num. 4.

- S 10. Soll ich noch jum Beschluß meine Bedanten über biefe Materie erofnen, fo bin ich bor allen Dingen überzeugt, daß es Die undankbarefte Bemubungen auf der Belt fenn, dem Urfprung alter Mappenbilder, und vornehmlich derjenigen nachzusvüren, die so eine fach und ungekunstelt aussehen, als wie unsere baierische Wecken, Sie stellen uns die edle Einfalt jener Schilde unfrer alten Deute ichen gleichsam vor Augen, welche fie nach dem Bengnif des Tacitus letissimis Coloribus, mit allerley schonen und bunten, Farben zu bemahlen pflegten. Gefällt einen aber diese Ableitung nicht, fodorfte uns wohl der grundgelehrte Ducange a) die wahrscheinlichste: Er erahlt und beweiset, daß der hohe Adel an die Sand bieten. in den 12ten und 13ten Jahrhunderten mehrentheils vergoldete oder. übersilberte Barnisch getragen, und über dieselbe eigene farbigte Mappenrode, Cottes d'armes, angezogen habe, darein allerlen Figue ren ausgeschnitten gewesen, durch welche die Berguldung des Sar. nisches hervor schimmern konnen. Nehmen wir nun an, daß unsere. Bergoge die Gewohnheit gehabt haben, versilberte Barnische ju tragen, und daß ihre blaue Bappenrocke, oder Cottes d'armes, Rautenweis ausgeschnitten gewesen find: fo haben wir die vollige Rique, unfrer baierischen Wecken und vieleicht auch ihren Ursprung auf eine mal entdeckt.
  - a) Ducange dissertat. I. fur Joinville.
- \$ 11. Fragen wir jego nach bem Zeitpunkt, ba unsere Becken angefangen haben, ben berzoglich baierischen Schild auszuschmucken,

Libell feinen Grund, mann Irmgard auch eine Mutter bes gegene narigen Berengarins gewesen mare. Denn folder geftalten batte wifden Bruder und Schwester wiber alle gottlich und menfchliche Befate ein Beurath vorbengeben muffen. Folglich folle man folief. fen, es muffen diefes zwo verschiebene Irmgarben gemefen fron, Die einte ein fulgbachifche, melde, gleichwie fie des Berengarius Mutter, alfo auch Stifterinn Berchtesgaben gemefen; die andere eine molingifche, namlich eine Tochter unfer Griftern, welche die Abeibeit Die nachmalige Gemablin Berengarius von Gulgbach gezeuget, und dannenbero, gemas Diefer Befchreibung, Die mabre Stifterinn Berche tigaden nicht fenn faun, eben barum, weilen fie nicht die leibliche, fordern die Schwiegermutter bes Berengarius, fo ben letten Wil-Im feiner Mutter in Errichtung Stifts Berchtesgabens vollzogen. gewesen ift. mit en med bin Gure ben bien enton werd us.

Es lagt fich Diefes bem Unfeben nach noch mehr betraftigen, aus bem Beftatigungsbrief Dafchalis Des andern , als wo et dem Berengarius, und borbenannten Conrad insgefamt gleiche fam als Bruder anredet, und fur; barauf die Irmgard ihr Muttet Die Stelle lautet alfo: Proinde vestris juftis postulationibus summentes, allodia vestra, que pro remedio animarum vestrarum & Matris veftræ DEO, & B. Petro obtuliftis. Benn alfo diefe Irmgard, fo mit ihren Butern Berchtesgaden ausgesteuret, Berengarii Mutto-gewefen ift, wie tann fie mit unfer Irmgard eine Verfon fenn, bilde Die Abelheit Die Gemahlin erftgebachten Berengarii geboren?

In Wahrheit Diefer Ginwurf icheinet in Dem erften Unblick ein faft unüberwindlicher Bercules ju fepn; allein lagt uns felben mas teders in Die Augen faffen, wir werden feben, daß er uns in uns frm Duell felbft einen Pathen abgebe, und wider fich felbft Die Baffen an die Sand reiche. 11 3 study as just mand) school s

Es beißt, daß Irmgard die Stifterinn Berchtesgabens Mutter gewesen sowohl des Chuno, oder Conrads von - Dei burg (bester von Sochburg), so der benannten Stiftung balbi nach Rom abgegangen, als auch des Berengarius Grafen Gulibach. Woraus dann folget, daß felbe groeen Gemabl na einander muffe gehabt baben, benanntlich erftens einen Grafi von Sochburg, nachgehends einen Grafen von Gulzbach, fo 20 rengarii Vater gewesen. Allhier ist ununganglich zu erinnen was man in Hundens Metrop, fol. 7. und im Stammbuch perfol. 92 lieset: namlich Zochenburg ober des Inns, unter Bafferburg gelegen, antonft auch Bonigswarth genannt, fell bas alt rechte Schloß der Lerrschaft von Megling un Krantenhausen. Wie dann auch bekannt ift, daß Conrad Bifche ju Regenspurg, und letter Gproß aus dem meglingischen Stan men, der regenspurgifden Rirchen, auch das Schlof Ronigs warth, oder Sochenburg vermacht und geschenkt habe: daß ma alfo ungehindert schließen fann, obgedachter Conrad von Sochbure Berengerii Bruder seve ein Graf von Megling gewesen, und habe in seinem Aufenthalt zu Rom anstatt seines Geschlichtsnamen den Ramen seiner herkunft oder des Orts, allwo er eigenthumlich aus fafig mare, angegeben; welches nach herrn hunds eigenem Be kanntnig vor Alters nicht felten gewesen.

Es folgt aus diesem noch ferners, daß Irmgard in der erften Ete sich verheurathet mit Conrad Grafen von Megling Stiftern der 2 Kloster Gars und Au, mit welchem sie neben der Adelheit be meldten Conrid von Hochenburg erzeiget; nach Absterben aber ihres ersten Gemahls sich mit Gebhart Grafen von Sulzbach dem Water Berengarii; welchen er aber schon aus einer vorgehenden She erhalten; vermähler habe, und solchergestalten nicht zwar eine leibliche (dann sonsen hatte er sich mit der Adelheit nicht verebe-

P. Ildephons Ruedorffers

# Ath handlung

von der

Stifterinn

ber

Zürfilichen Probsen Berchtesgaden. Marito defuncto postea nupserat, dotatiti nomine possessa. Das folge lich das Stift Berchtesgaden nicht von sulzbachischen Gutern, sone dern von Jemgards Heurathgut, dessen sie wenigstens das dominium directum gehabt, errichtet worden, da indessen ihr Bemahl, deme Bermög der Rechten die Berwaltung, oder ulus fructus pestanden, solches gleichergestalten verwilliget.

Durch diese Erläuterung erhalt sowohl der alte in der Borer innerung angezogene baumburgische Codex, als die nachgehends erwähnte berchtesgadnische Beschreibung ihren Werth und Ansehender Sicheinet hierdurch unter beeden diesen Alterthümern ein ausbäudige Uebereinstimmung hervor. Denn sepe es, daß das erstere nut in soweit sich verlauten lasse, daß nämlich Irmgard das Geschäft von Berchtesgaden ihrer Tochter Abelheit überlassen, das andere hingegen, der Abelheit ungedacht, behaupte, es sep selbes dem Begrengarius anvertraut worden, so macht doch dieses nichts zur Haupte, sach, und gar wahrscheinlich hat Irmgard ihren lesten Willen beser den inbesonders geösnet, und zum östern eingesiöst.

#### §. 6,

Stiefmutter nichts verschiedenes von jener, so sich vorhero mit Contad Brafen von Megling verchlichet, und mit ihm die Adelheit gesteugt, und haben wir in selber die einzige Tochter uuser Rotterischen Stiftern, auch die wahre ursprüngliche Stifterinn von Berchtesgaften. Der ganzen gegenwartigen Abhandlung aber ein besseres Licht zu geben, dienen uns folgende Stammtaseln, so wir aus Herrn Hunden entlehnen.

#### Tabula I.

### Nachkömmlinge bes Stifters Closter Roth.

Chuno, ber Heltere fliftet Roth, 21. 1073. Utta, Gemahlin.

Sem. Elifabeth von Los thringen.

Chuno, Der Jungere, 1073. Jemgard, Stifterinn Berchtesgabens. I. Bem. Conrad bon Megling, Stifter von 2lu und Bars. 2. Bem. Gebhard von Gulabach.

#### vom erften Gemabl :

Abelbeid , fiche die 2. Eafel.

Conrad II. Graf von Megling , und Frons tenhaufen.

Bribericus, von Megling und Frontenhaufen, Stifter ber Schotten ju Regensburg.

Conrad, 3. ben herrn Sund, pag. 69. ber Beltere genannt. Gemahlinn, Sophia.

Genricus, bon Megling und Frontenbaufen. Gemablinn Dildegard.

Conrad, der Lette, von Megling, Bifchof ju Diegensburg, 1226. Go unfere Stifter feine Progenitores beißet,

hernach auch zum Stift Berchtesgadens den Anfang gemacht. Bif hiezer der hauptsächliche Inchalt des obbemeidten uralten Codicie.

#### § 3.

Hieraus haben wir ein unverwersliches Zeugnise, das unsere Irmgard, so der ermähnten Abelheit gebornen Gräfin von Megling und Frontenhausen Mutter gewesen ift, zugleich die unssprüngliche Stifterum Berchtesgadens gewesen sep. Es erhalt die ser Schluß noch seitern Frund, wenn man die vorhergehende Eringerungen recht in die Augen fast, und miteinander erweget, das nämlich Irmgard die einzige Tochter unserer Stiftern schon vordem Jahr 1073. und vieleicht schon mehr Jahr vorhero sich mit Conrad Grafen von Megling ze. vermählet, und mit selben die Abelheit gezeuget habe, welche sie so nachdrücklich angehalten, auf beliebte Stiftung zu dringen. Scheinet hiemit die Sach schon ausgemacht, und nichts mehr übrig zu sepn selbe ferners zu bekräftigen; dam also haltens dasur Aventin, Annal. Boi. 1. 5. s. 552. und unser P. Daniel Molitor. Rot. auril. s. 557.

#### \$ 4.

Bevor wir aber gar abtreten, und weiters fortschreiten, be ben wir aus dem vor angezogenen baumburgischen Codice noch dieses anzumerken.

- 1. Daß Baumburg seinen ersten Probst Eberwin schon vom Jahr 1100. jedoch nicht für gar ungezweifelt herzähle. Monum. Boi. Vol. II. f. 179.
- 2. Daß man aus der Bullen Papft Paschalis des andern, so diese Stiftung jum erstenmal bestätiget, nicht gewiß abnehmen könne, in welchem Jahr selbe vorgegangen, jedoch bekannt sen, daß

bif erstbenannter Papst vom Jahr 1100. den 12 August, bis auf bas Jahr 1118. den papstichen Ehron besessen, folglich besagte Suffung ungezweifelt inner Berlauf diefer Zeit musse vorgegansen sen sen.

3. Daf Abelheit ichon 12. Jahr vor dem mirflichen Bolling Dies fretiftung, alfo ungefahr um das Jahr 1100. geftorben, und folge In herr Sund in Erforschung der Wahrheit fich muffe vergangen baben, da er in feinem Stammenbuch Tom, I. fol. 144. bermelbet: Sie (Abelbeit) flift nach Abfterben ihres Manns Beringers bas Blofter Baumburg, und wiederum: fie tarb 1144. laut ihres Grabfteins. Dun jeigt fich Dieter Grabftein mit folgender Innibrift: Anno primæ confecrationis hujus Ecclefiæ, hoc eft an. Dom. MCLVI. Alhaidis Cometiffa de Marchenftein, & Sulzbach fundatrix hujus Ecclefice hoc in loco est sepulta Kalendis Martii. Es fann diefe Stabidrift unmöglich von dem Jahr bes wirklichen Absterben Aldels beits verftanden werden, geftalten Berengarius ihr Gemabl, fo doch feine Abelbeit überfebt bat, nach Meynung Brufchii fcon im Jahr 1126. verftorben, und wie erft gemelbet, Das Rlofter fcon bor bem Sabr 1118. geftiftet worden ift. Dug alfo ermabnte Grabe fdrift nothwendig babin ausgedeutet merben, daß fie nicht bon bem Absterben, fondern vielmehr von einer neuen Ueberfegung Der Bebeine in Diefes neue und zierlich ausgefertigte Grabmaht zu verfteben fen. Unfonften gienge es mit der Jahrerechnung fehr übel gufammen. Diefes jur einflußigen Erinnerung.

Wir aber kehren wiederum zu unfer Irmgard, und haben noch ferners zu erforschen, ob unser Mennung, so wir von ihr gefaßt, daß sie namlich die mahre Stifterinn Berchtesgadens ges wesen, Stand halte, oder so unstrittig sen, daß selbe ohne Eins wurf konne behauptet werden. compatientes fibi dussimus aliquo modo fuccurrentum. Notum fit erro, qued Nos-Ecclefiam Koesdingensen, sujus Patronatus jus Ecclefiae Rottenfi attinet. a nostris Progenitoribus ei collatum, eidem Ecclefiae Rottenfi donavimus perpetugliter &c. Mon. Boi. Vol. r. f. 370. Diese Urfund zeiget und. Daf ermabnter Conrad, Bifcof ju Regensburg, von unfern Stiftern in nerader Linie abstamme, gestalten er selbe zwermat seine (Progenitores) Borettern nennet. In mannlicher Linie bat er von ihnen nicht abframmen konnen, maßen, wie vorher schon gemeldet worden, Cono der Sohn ohne Nachkommenschaft verftorben; folgt also nothwendig Daß er in weiblicher Linie, namlich durch die Armgard gemetbten Stif ters einzige Sochtet, von ihnen den Stamm bergeleitet habe. Da nun ahnedem ichon aus hunden, Bugelin, Colestin Abbten gu St. Emmeran, und einem Regensburgifchen Bifchoferegifter bekannt. Dak benannter Conrad fich einen Grafen von Megling und Frontenhausen genennet, fo giebt fich von felbft, daß unfere Ermaged mie einem Grafen von Megling und Frantenhaufen fich muffe vermabe Let haben. Es hat auch dieser tein anderer senn konnen, als iener Conrad von Megling, welcher nach Zeugnig hundens die zwen und benachbarte Clofter Au, und Gars errichtet, beffen Bemablime Den Sunden, und Aventin durchaus Irmgard beifet. Reit und Rachbarschaft der Derter stimmen treffich gut ausammen. Denn Serr Sund, da er die Stiftung erftbenannter zween Clofter auf bas Stabr 1050 ansest, kann biefes nicht für gewiß behaupten. Gar glaublich ift folches etwas fpaters vorgegangen; und ftebet alfe nichts entgegen, daß nicht die Irmgard fur die rechte Gemablinn bemeftten Conrads gelten tonne: geftalten Jemogard ihren Gemabl aberlebet . und bernach jur andern Che geschritten, und, wie wir ichen oben aus der Urtund Raifer Beinriche abgenommen, fcon im Sahr 1073 Mannbare, oder wenigstens ein mannbares Alter bald antretende Kinder gehabt.

schill keinen Grund, wann Irmgard auch eine Mutter des gegenschiegen Berengarius gewesen ware. Denn solcher gestalten hatte wischen Bruder und Schwester wider alle gottlich und menschliche Gesate ein Heurath vorbengehen mussen. Folglich solle man schliese mussen dieses zwo verschiedene Irmgarden gewesen sonn, die einte ein sulzbachische, welche, gleichwie sie des Berengarius Winter, also auch Stifterinn Berchtesgaden gewesen; die andere eine molingische, namlich eine Tochter unser Stiftern, welche die Abelbeit die nachmalige Gemahlin Berengarius von Sulzbach gezeuget, und dannenhero, gemäs dieser Beschreibung, die wahre Stifterinn Berchettsgaden nicht senn kann, eben darum, weilen sie nicht die leibliche, sondern die Schwiegermutter des Berengarius, so den lesten Wilselm seiner Mutter in Errichtung Stifts Berchtesgadens vollzogen, gewesen ist.

Es laßt sich dieses dem Ansehen nach noch mehr bekräftigen, aus dem Bestätigungsbrief Paschalis des andern, als wo er dem Berengarius, und vorbenannten Conrad insgesamt gleich, sam als Bruder anredet, und kurz darauf die Irmgard ihr Mutter nannet. Die Stelle lautet also: Proinde vestris justis postulationibus samentes, allodia vestra, qua pro remedio animarum vestrarum & Matris vestrae DEO, & B. Petro obtulistis. Wenn also diese Irmgard, so mit ihren Gütern Berchtesgaden ausgesteuret, Berengarii Mutzergewesen ist, wie kann sie mit unser Irmgard eine Person senn, welche die Abelheit die Gemahlin erstgedachten Berengarii geboren?

In Wahrheit dieser Einwurf scheinet in dem ersten Anblick ein saft unüberwindlicher Hercules zu seyn; allein laßt uns selben was leckers in die Augen fassen, wir werden sehen, daß er uns in uns sem Duell selbst einen Pathen abgebe, und wider sich selbst die Waffen an die Hand reiche.

Es beift, daß Irmgard die Stifterinn Berchtesgadens d Mutter gewesen sowohl des Chuno, oder Conrads von Det burg (beffer von Sochburg), so der benannten Stiftung halbe nach Rom abgegangen, als auch bes Berengarius Grafen be Sulibach. Moraus dann folget, daß felbe zween Bemabl nad einander muffe gehabt baben, benanntlich erftens einen Grafit pon Sochburg, nachgebends einen Grafen von Gulibach, fo 20 rengarii Bater gemesen. Allhier ist unumganglich zu erinnen mas man in Hundens Metrop. fol. 7. und im Stammbuch pag. fol. 92 liefet: namlich bochenburg ober des Inns, unter Wafferburg gelegen, anjonft auch Konigswarth genannt, fet das alt rechte Schloß der Berrschaft von Megling und Rrantenhausen. Wie dann auch bekannt ift, daß Conrad Bifchef ju Regenspurg, und letter Gprof aus dem meglingischen Stant men, der regenspurgischen Rirchen, auch das Schlof Ronies warth, oder Sochenburg vermacht und geschenkt habe: daß mas alfo ungehindert fchließen fann, obgedachter Conrad von Sochburg Berengerii Bruder seve ein Graf von Megling gewesen, und babe in feinem Aufenthalt ju Rom auftatt feines Geschlichtsnamen ben Ramen feiner herkunft oder des Orts, allwo er eigenthumlich aus fäßig mare, angegeben; welches nach herrn hunds eigenem Be kanntnik vor Alters nicht felten gewesen.

Es folgt aus diesem noch ferners, daß Irmgard in der ersten Eic sich verheurathet mit Conrad Grafen von Megling Stistern't der 2 Klöster Gars und Au, mit welchem sie neben der Adelheit ber meldten Conrid von Hochenburg erzeiget; nach Absterben aber ihres ersten Gemahls sich mit Gebhart Grafen von Sulzbach dem Water Berengarii; welchen er aber schon aus einer vorgehenden She erhalten; vermähler habe, und solchergestalten nicht zwar eine leibliche (dann sonzen hätte er sich mit der Adelheit nicht verebes lichen

Libell keinen Grund, wann Irmgard auch eine Mutter bes gegenwärtigen Berengarins gewesen wäre. Denn solcher gestalten hätte swischen Bruder und Schwester wider alle göttlich und menschliche Besate ein Heurath vorbengehen mussen. Folglich solle man schliesen, es mussen dieses zwo verschiedene Irmgarden gewesen sinn, die einte ein sulzbachische, welche, gleichwie sie des Berengarius Mutter, also auch Scisterinn Berchtesgaden gewesen; die andere eine meglingische, nämlich eine Tochter unser Stistern, welche die Abelheit die nachmalige Gemahlin Berengarius von Sulzbach gezeuget, und dannenhero, gemäs dieser Beschreibung, die wahre Stisterinn Berchtesgaden nicht sen kann, eben darum, weilen sie nicht die leibliche, sondern die Schwiegermutter des Berengarius, so den letzten Willen seiner Mutter in Errichtung Stists Berchtesgadens vollzogen, gewesen ist.

Es laßt sich dieses dem Ansehen nach noch mehr bekräftigen, aus dem Bestätigungsbrief Paschalis des andern, als wo er dem Berengarius, und vorbenannten Conrad insgesamt gleiches am als Bruder anredet, und kurz darauf die Irmgard ihr Mutter nennet. Die Stelle lautet also: Proinde vestris justis postulationibus annuentes, allodia vestra, qua pro remedio animarum vestrarum & Mattris vestrae DEO, & B. Petro obtulistis. Wenn also diese Irmgard, so mit ihren Gutern Berchtesgaden ausgesteuret, Berengarii Mutster-gewesen ist, wie kann sie mit unser Irmgard eine Person senn, welche die Adelheit die Gemahlin erstgedachten Berengarii geboren?

In Wahrheit dieser Einwurf scheinet in dem ersten Anblick ein fast unüberwindlicher Hercules zu sepn; allein saßt uns selben was keckers in die Augen fassen, wir werden sehen, daß er uns in unserm Duell selbst einen Pathen abgebe, und wider sich selbst die Wassen an die Hand reiche.

Marito defuncto postea nupserat, dotaliti nomine possessa. Das fol lich das Stift Berchtesgaden nicht von sulzbachischen Sutern, so dern von Irmgards Heurathgut, dessen sie wenigstens das d minium directum gehabt, errichtet worden, da indessen ihr Sema deme Bermög der Rechten die Berwaltung, oder usus fructus z gestanden, solches gleichergestalten verwilliget.

Durch diese Erläuterung erhalt sowohl der alte in der Bor innerung angezogene baumburgische Codex, als die nachgeben erwähnte berchtesgadnische Beschreibung ihren Werth und Ansehres scheinet hierdurch unter beeden diesen Alterthümern ein ausbil dige Uebereinstimmung hervor. Denn seine es, daß das erstere'n in soweit sich verlauten lasse, daß nämlich Irmgard das Geschivon Berchtesgaden ihrer Tochter Abelheit überlassen, das and hingegen, der Abelheit ungedacht, behaupte, es sen selbes dem Vrengarius anvertraut worden, so macht doch dieses nichts zur Ham sach, und gar wahrscheinlich hat Irmgard ihren lesten Willen be den inbesonders geösnet, und zum östern eingestöst.

#### **S**. 6,

Stiefmutter nichts verschiedenes von jener, so sich vorhero mit Co rad Grafen von Megling verchlichet, und mit ihm die Abelheit g zeugt, und haben wir in selber die einzige Tochter uuser Rotterisch Stiftern, auch die wahre ursprüngliche Stifterinn von Berchtesgiden. Der ganzen gegenwartigen Abhandlung aber ein besseres Lid zu geben, dienen uns folgende Stammtaseln, so wir aus Den Hunden entlehnen.

#### Tabula I.

## Nachkömmlinge bes Stifters Closter Roth.

Chuno, Der Heltere ftiftet Roth, 21. 1073. Utta, Gemahlin.

Bem. Elifabeth von Los thringen.

Chuno, ber Jungere, 1073. Jemgard, Stifterinn Berchtesgadens. 1. Gem. Conrad bon Mealing, Stifter von 2lu und Bars. 2. Bem. Gebbard von Gulabach.

#### vom erften Gemabl :

Conrad II. Graf von Megling , und Frons Melbeid , fiche die 2. Eafel. tenhaufen.

Bridericus, von Megling und Frontenhaufen, Stifter Der Schotten ju Regensburg.

Conrad, 3. ben Berrn Sund, pag. 69. der Heltere genannt. Gemablinn, Sophia.

Benricus, bon Megling und Frontenbaufen. Gemablinn Dilbegard.

Conrad, der Lette, von Megling, Bifchof ju Diegensburg, 1226. Co unfere Stifter feine Progenitores beißet,

Marito defuncto postea nupserat, dotaliti nomine possessa. Daß folge lich das Stift Verchtesgaden nicht von sulpachischen Sutern, sone dern von Irmgards Heurathgut, dessen sie wenigstens das dominium directum gehabt, errichtet worden, da indessen ihr Gemahl, deme Vermög der Rechten die Verwaltung, oder usus fructus zu gestanden, solches gleichergestalten verwilliget.

Durch diese Erläuterung erhalt sowohl der alte in der Vorereinnerung angezogene baumburgische Codex, als die nachgehends erwähnte berchtesgadnische Beschreibung ihren Werth und Ansehen. Es scheinet hierdurch unter beeden diesen Alterthümern ein ausband dige Uebereinstimmung hervor. Denn seine es, daß das erstere nur in soweit sich verlauten lasse, daß nämlich Irmgard das Geschäft von Berchtesgaden ihrer Tochter Abelheit überlassen, das andere hingegen, der Abelheit ungedacht, behaupte, es sey selbes dem Beschngarius anvertraut worden, so macht doch dieses nichts zur Haupte sach, und gar wahrscheinlich hat Irmgard ihren lesten Willen beesen inbesonders geösnet, und zum östern eingestöst.

#### §. 6,

Stiefmutter nichts verschiedenes von jener, so sich vorhero mit Contad Grafen von Megling verchlichet, und mit ihm die Abelheit gesteugt, und haben wir in selber die einzige Tochter uuser Rotterischen Stiftern, auch die wahre ursprüngliche Stifterinn von Berchtesgazien. Der ganzen gegenwärtigen Abhandlung aber ein besseres Licht zu geben, dienen uns folgende Stammtaseln, so wir aus Herrn Hunden entlehnen.

#### Tabula III.

### Racktommlinge unserer Stifter in der sulzbachischen Linie.

Chuno, der Aeltere, Stifter des Klosters Roth. Utta, Gemahlinn.

Chuno, der Jungere. Bem. Elifabeth von Lothringen. Jemgard, Stifterinn Berchtes. gabens. 1. Bem. Conrad von Megling. 2. Bem. Gebhard von Gulibach.

Conrad, II. von Megling.

Abelheid, stiftet Baumburg. 1. Sem. Marquard von Marquartstein. 2. Sem. Ulrich, von Vaffau. 3. Sem. Berengarius von Gulzbach.

aus der dritten Ehe.

Certraud, Stifterin des Clofters Ebes md. Gemabl: Conrad III. bemfcber Ronia. bach.

Gebhard, Bertha, Bem. Adelheid, Ges Gr. v. Gulss Emanuel, Rais mahl: Bergog ser in Orient. Spina.

Sophia. 1. Gem. beinrich, von Kerling. 2. Gem. Ras poto, v.Abensverg.

Berengarius der ans Blisabeth. Gem. dere und lette aus dem Rapoto, von Or-Stamm.

tenburg.

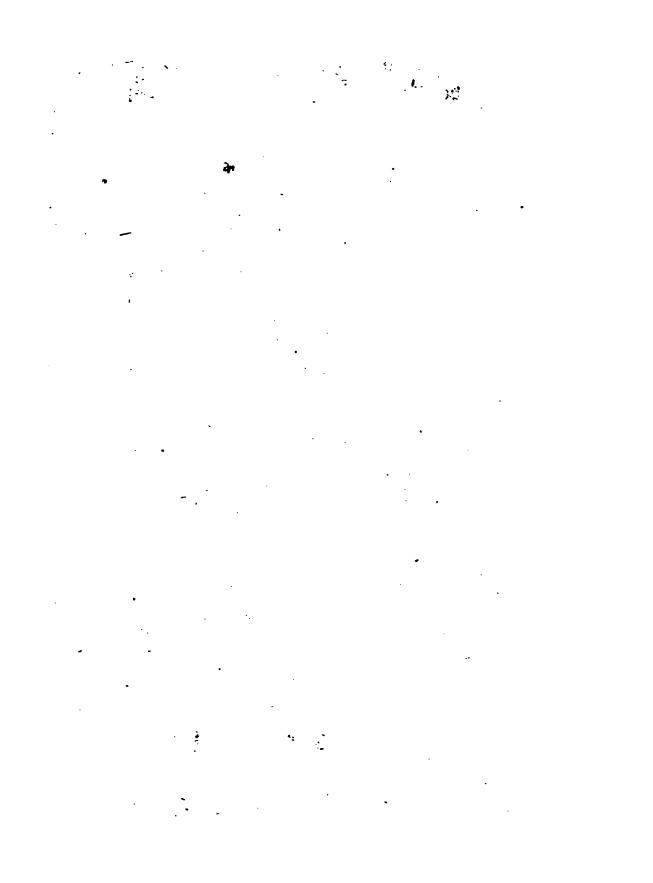

# Paul Daniel Longolius

Wohlbemahrtes und erkanntes

3utrauen

# Kaiser Ludwigs des Baiern,

Begen

Burggraf Fridreichen zu Nürnberg,

Mus

allen dahin einschlagenden genau erörtert,

• , in •

### 

· 《新文文》表示""· "

·

.

## Paul Daniel Longolius

Wohlbewährtes und erkanntes

Zutrauen

# Kaiser Ludwigs des Baiern,

Gegen

Burggraf Fridreichen zu Nürnberg,

91 n 4

allen dahin einschlagenden genau erörtert.

#### 168 Jufrauen Raifer Ludwigs bes Baiern,

ermählten Oberhamter Geschwisterkinder und Kaiser Rube Entel. e)

- a) Den Klein unter Scherzens Benflande in ber Probigieft: De Turbit Imperio R. germanico ex Blect. Ludovici Bavari & Friderici & ftriaci ortis, Straftb. 1717. fenn Angenmert senn laffen.
- b) Zu bessen Lob Georg Kratow im Jahr 1558. in 8. eine befondere A ausgehen laffen.
- e) Solche Zahl führen einige wenige seine Briefe an ber Stirne, all cha in hoters hailsbronn: Antiq. Schate, II. Theil, XV. Urf. 130 ( und in von Schäfen Gesch. bes haus Brandenburg, Ister Theil, \$341 ein andrer, bamit er den Bogten von Plauen, Gera und Weibe all hand Frenheiten den 24sten Junii im Jahr 1329, verliehen. Die Brief hat nach verschiedenen Ausgaden am richtigsten nach der Urses Buchner zu Greiz im Jahr 1732 auf auberthald Bogen in 4. 1 nutslichen Aumerkungen besonders deruden laffen, wo er auch in der ers Anmerkung, 4 S. nicht unangezeigt gelassen, daß es was besonders bat siese Urkunde mit Ludwiens Quartus ansange. Ben Freikle hat sie seiner Prodschrift De Mutatione Domini in subseudis impe absque Consensu invalida, Goettingen 1754, unter dem Buchstaken andrucken lassen.
- d) Enzelt in der altmarkischen Chronif XLI. Kapittel irrt sich alfo, wem sie für Raiser Rudolphs Schwester ausgegeben, ba sie besten Lockter.
- 6) Belches Raifer Ludwig felbst unten im XLI. S. berichtet. Mejen hat Rlein in ber unter Scherzens Borsitze gehaltenen Disputation 1 ben Unruhen bie in bem R. D. R. aus R. Lubwigs bet Baiern und Friedrichs bes Desterreichers entstanden, 1 Rap. II Abschn. 15 S.

#### S. 2.

Bezeuget aber nun schon eine genaue Nachricht von dem Wal geschäfte obgenannten Kaiser Andolphs, welchen Sinsluß t damals lebenden Burggraf Friedrichs zu Mürnberg Bepre darein 2) Bie fich von Falfenftein in ben nordgauischen Alterthumern, und Merkwurdigkeiten III Theil XII Rap. 3. 132 G. barüber heraus laffet.

#### §. 3.

Go viel ift unlaugbar, daß fich der Burggraf um biefen Ros mig Ludwig zeitig muffe verdient gemacht haben; ich belege Diefes 1) mit Rolgendem : "Wir Ludwig von Gotes Gnaden Romis " fder Chunig b) je allen Zeiten Merer Des Reichs tun tunt allen " ben, Die bifen Brief feben, ober boren lefen, das wir baben anp gefeben und erkannt, das wir nicht allein durch des Reichs pflege " ermablet fenn, daß wir das pflegen, fondern das wir das meeren " an Eren und an Buet , als verren wir mit Recht tun ober mo " nen, und dauon haben wir die Burg Cholenberg c) fand ben Marte u u leutersbaufen , d) mit allen an und bagu gebort , unverfcheis , denlich , das und unfer Bergogthum je Baiern ju rechten n aigen angehoret, Dem beiligen Romifchen Reich zu rechten gigen " gegeben, und aigen im es auch mit difen Briefe, als das emiglich " ju bem Reich geboren fo, und haben Die evorgenannten Burg te Collenberg, und den Mart je Leutershaufen mit allem bem, " das dazu gehort dem Edlen Manne gridreichen dem Buggrafen Dritten Bandes, I Theil.

#### 170 Butrauen Kaiser Ludwig des Baiern,

7, Liebe komen um den getrewen und Nuzen Dienst den er un 77 Liebe komen um den getrewen und Nuzen Dienst den er un 77 getan hat, und auch, daß er uns, und dem Reich fürbas desse 77 stettigleichen gebunden zu Dienst sie, ze rechten Lehen gelihen; e 77 im auch von unser Chunigleichen Milte zu haben, und ze bestign 78 ewiglich von Uns und von dem Reiche. Darüber ze Urkund 79 geben Wir disen Brief mit Unser Chuniglichen Innsigel verst 79 pelt, der ist geben ze Waltethe, Frentag nach dem obersten La 79 do man zalt von Cristes Geburt dreuzehenhundert Jar, darnach ür 77 dem fünften Jare unsers Reichs.

- 2) Bovon Merian in der Beschreib. Frenkens im Anhange 34 G. Sin in seinen Topogr. Lexic. des franklischen Kreiß 324 S. Groß in den Burg= und marggrässich brandenburgischen Landes und Regenten Sister VI. § 6. 143 S. vor allen aber herr von Schütz in seiner Gesch. de Haus Brandenburg I Theil II Abhandlung 53 S. und III Abhandl. 102. und 198 S. Nachricht gehabt.
- b) herr hofrath Stieber in ber historisch und Topogr. Nachricht von Bruid benburg Onolzbach VII Rap. 285 S. führet auch eine Urfunde von bei Jahre 1269. an, darinnen der Ort Cholbenberg geschrieben werden Set zeiget sich noch diese Burg zur rechten der Altmuhl unterhalb ken tershausen 3 Stunden von Onolzbach. Mehrers geben hönn in Topogr Lex. des frankis. Kreiß 324 S. von Schüß in der Gesch. des han Brandenburg I Theil III Abhandl. 101 S. herr hofrath Stieber i vorhin angeschren brauchbaren Buche 283. solg. S. die neue europäi St. und Reisegeographia V Band VI B. V Kap. 1083 S. In Patstorius Beschreibung des frankis. Kreiß 391 S. stehet es unter Coler berg.
- Delches nuch Lantershausen, ben ben alten Lutershusen ober Lutershusen geschrieben wird, liegt 3 Stunden von Onelzbach an di Altmubl gegen Motenburg zu: von der ein mehrers ben Merian 73. C. Schuffen 198 folg. C. Stieber 56: spig. G. Chropen 143 S. Schuffen 198 folg. C. Stieber 56: spig. G. Chrop. St. und R. Geograph. 1161. solg. S.

- 1) Das ift, die von ehelichen Gemahlinnen ober Wirthinnen; nach ber 36 Anmerkung über den 14 S. unter Elpas in II hauptflick VI Theil 390. folg. S. meiner sichern Rachrichten; geboren worden, den sogenannten narürlichen entgegen gesetzt. So geläufig nun dieses Wort in ben Lehenbriefen, so weniger wird sich Jemand das Schützische ehrlich gefallen lassen, welches ben der Correctur leichtlich übersehen werden tonnen.
- 1) Daß foldes das gest der Erscheinung Christi sen, ist aus ber 4t Anmerfung über ben 17 S. des I hauptst. VII Theil 138 S. meiner sichern Nachrichten zu ersehen, berfelbe fiel aber in dem Jahr 1319, auf den Sonnabend solglich ist der Freytag darnach der 13 Jenner.

#### 5. 4.

Daß dem Burggrafen in der kaiserlichen Kanzlen so oft a) tigebene Speckabilis macht auch schon zum voraus eine vortheilhafte b) Mennung von desselben Bestreben für das kaiserliche Beste, weldes sich so klärlich hat mussen sehen lassen. Darinn wird man desso mehr bestärket werden, wenn man in den vielen Briefen, weldet unter Kaiser Ludwigen dem Baier ausgegangen, solches Ehrenvort nicht eben so oft gewahr wird, daß vielmehr solches Keinen gegeen worden, von dem nicht die Geschichte offenbare Proben des Densteisers für hochgedachten Kaiser enthält. Wie würdig nun dessen unser Burggraf gewesen, offenbaren solgende Blatter daulich genug.

- a) 2116 im XV 6. XVI 6. XLI. 6. XLII 6. XLVI 6. XLVII 6.
- mann von ben Barben II Theil X Kap. stellen frensich bas Spectabilis in einen viel niedrigen Rang, als die alten Denkmaler erheischen: selbst Ronig Ludwig leget ihm auch anderwärts einen hohern Werth bey. Eben bekomme ich die zu Stockholm ausgegebenen Nachleie von alten und neuen III St. III Jahl II Urf. 112 S. in welchen ein Brief dies feb Raifers, der aber Lucken hat, und gegen des Ende so zu erganzen

#### Lutrauen Kaiser Ludwigs bes Baiern,

ist, spestabilibus strenuis viris Bercht (nămlich Berchtold) Comite de Hennenberg Joh. Burggravio de Nurenberg. Lud. Comite de Ottingen, Hing. (nomico Heinrico) dicto Rutzen Advocato de Blawe.

Die kaiserliche Schreiben ruhmen die Treue und den Dienste eifer des Barggrafen, denn da heißet es : fincere tue devocionis fides. oder tue probitatis & fidei merita, oder fideliter exhibita servitia, oder fidelia & devota obseguia, odet Sinceritas tue fidei, odet Devotio, fidelitas. Diefes wird zureichend genug fevn, daß das dem Burggrafen gegebene, fidelis dilectus nicht ein bergebrachter Ranglegeittel sep, sone Deffen Ergebenheit gegen seinen Raifer an den Lag gebe. Eben fo. als das Deutsche: Lieber Setreuer.

#### **6.** 6.

Diese außerte fich nicht etwann nur in bloker Berficherung und Berfprechungen. Ste zeigte fich per experientiam operis. Sie bielt die Probe aus, wohin das Approbata zielet. Es geschahe oft: welches durch das sepius zu verstehen gegeben wird. Ja es war eine stete Treme, die er den Baifer stetiglichen gehabt hat. Daher das ichone Zeugniß Haltenus multiplicia impenderit obsequis fructuosa & denuo continuis studiis non definat incessanter prout vera nes experientia certos fecit, \$ XXXIX.

#### S. 7.

Diese schränken sich nicht auf folche Begebenheiten ein; mo et, ohne fich groß weh zu thun und Gefahr zu laufen gefällig fenn tonnen. Man ermage die außersten Berbitterungen, welche fich awischen den berden Vartheven der einander entgegen erwählten Rais fer obwalteten; so wird man viel bobere Gedanken von den Dienfin welche der Bueggraf seinen Kaiser geleistet, schöpfen. Es ist alle schon genug gesagt, wenn die kaiserliche Kanzlen es durch Aus beilieus und dimicatio ausgedruckt hat. S S. XIV. XV. XV. XV. &c.

#### S. 8.

Dieses erforderte aber einen Militem strenuum. (S. XIV. XV.) ein nach der eingeführten Schreibart jenes Weltalter strennuum. Aun bin ich zwar nicht in Abrede, daß folches Wort auch von ansdem gebraucht gefunden wird: dennoch aber läßt sich es ben Niemand andern, als ben denen blicken, welche ritterlicher Shre wirdig. So wird sich aber der Burggraf zu Rürnberg bald vor miere Augen stellen: was Wunder, daß ihm daher gar das daher gebildete strenuitas zu einen Shrentitel gleich andern, die ihm geges ben worden, gediehen. S XV. XVI. XVII. &c.

#### S. 9.

Es hatte auch der Burggraf nicht etwann nur ein und das anderemal feine Dienstfertigkeit geäußert. Es werden ihm multiplicis alzuig nachgerühmet, S. 39. Es heißet h. 16. Lateri nostro juster askitisti. Nichts anders will das Constanter sagen, und gleich als ob dieses nicht an sich eine Beständigkeit anzeigte, so wird dem Burggrafen eine Constans Constantia nachgesaget, S. 50. Man suchet alle Wörter hervor, um nur ja keinen Begriff von des Burgstafen Diensteiser vorden zu lassen; man schreibt, daß derselbe indesweter, und incessenter Gefälligkeiten geleistet habe, welches mit Rechte Continua studia heißen; sie waren sketiglich. Damit aber werden des Kaisers Worte plar, und erhalten erst recht ihre Bestims mung, wenn er sich also heraus läßt: licet multis modis nodis & aliis Romanorum Imperatoribus & Regibus tuis obsequiis gratus sueris.

#### 10.

Schrich fich aber foldbes etwann nur von allerhand Bericht her, welche hohern Orts ju Gunften des Burggrafen bon beffen Berrichtungen jum Bergungen des kaiferlichen Sofes eingegangen maren? mohnte nicht Raifer Ludwig felbft den Schlachten und Relleaugen ben? Derfelbe hatte nicht durch fremde, fondern feine eine Augen beträchtliche Proben von Des Burggrafen Rlugheit ber Tot. pferfeit eingenommen. Er ichreibet ja, Lateri noftro jugiter all tisti.

#### 5. II.

Benn sich foldes angehoben, ist zwar in ben vorhandene Radrichten nicht ausgedruckt, daß es aber eine gute Zeit gedauer geben die Borte, Hattenus impenfis, welche ichon im Jahre 1323 niedergeschrieben worden, S. 14. fo fie mit dem retroaltis tempor bus ausammen gehalten werden. Schon in dem Jahre 1319. fibet ber Raiser an, a) daß er dem Burggrafen von dem gerrewen und Muzen Dienst den er im getan bat, einige genannte St ter, die ihm und zum Zerzogthume Bayern, zu rechten aigen angehort, je rechten Leben geleiben. rubmie getrewe und Muze Dienst nicht mit der Bahl Kalls Ludwigs angegangen lenn? denn mit dem erbfnete sich ein Schas plat von vielen blutigen Felegugen, der mit mancherlen widrigen Auftritten abwechielt , b) und der fich nicht eher als mit des Raifet Pode den 17 Octobris im Jahre 1347. jugoge; davon aber den Burgarafen, schon lang vorher nämlich den 20sten Map im Rabn 1232, der oberfte Befehlshaber über leben und Cod abgeruffer batte, c) mit Dinterlaffung eines unfterbliden Radruhus, baß ei feinen Raifer unveranderlich bengestanden. d)

#### gegen Burggraf Fribreichen gu Rurnberg. 175

b' a Mach bem III S.

ılı.

(1) Daher Ricins Probeschrist unter Schertens Borsise de Turbis in Imperio Romano Germanico ex electione Ludovici Bavaci & Friderio Austriaci ortis Strasb. 1717. etwachsen.

Win Befage bes LVIII S. unten.

Des schriebe Reineck in ber Ehronik. bes dur = und fürstlichen Saus ber Marggrafschaft zu Brandenburg unter Burggraf Friedrichen bem andern 29 S. und in der Samml. Mark. Schriftsteller II Theil II Rap. 218 S. und Peckenstein in der Gefch. eben besselben Durchl. Haus, unter eben dieses Burggrafen Leben, welcher Meynung auch Reufiner in seinem genealogisch Werke gewesen.

#### S. 12.

Diefes find nicht bloße Muthmaßungen, man ermage folgen-

Beiten Merer des Riches, verschen b) offenleich an diesen Brief, das Wir dem edelen Mann Fridreichen dem Burggrafen von Muremburg Unsern lieben Gerrewen für den Schaden, den in Unsern Dienst ze Dachawe nam, da der Zas von Boschem leibloz ward, geben haben tawsent Mark Silbers Musch verzenberger Gewichtes und sür dieselben tawsent March verzischen wir im und seinen Erben Unser Purch und Unsern Marcht ze. c) Lawssen mit dem alten Gelait daselben, dez ist hing burch von dem Pfert zwainzich Pfening Regenspurger, und serwieder durch zehen Regenspurger von dem Pfert und mit allen dem, das darzu gehört, ze Belde, ze Wazzer, ze Holzendlen den Rechten, als wir ez bieher gehabt haben, also dazzer und sein Erben dieselbe Psandschaft als lang inne haben er und sein Erben dieselbe Psandschaft als lang inne haben

und niezen sulln, und daz Wir si oder Unser Erben um de vorgeschriben tawsent March Silbers ermanen. Ez sol auch de vorgenant Fridreich ein Burch ze Lawsse bawen, ob er wil aus Geuarde, und sol er und sein Erben zu denselben Bawe auf der vorgeschriben Pfandschaft zweihundert March silber dez obzen nannten Sewichtes haben in allen den Rechten als vorgeschriben stet, ist auch, daß er demselben Bawe nicht tut, so sullen uns die zwaihundert March Silbers herwider abgen, und sullen Wir umb tawsent March von in tosen; und gehaizzen in auch daß Wir Uns mit Unsers Brueder, Herzog Rudolf seige Chindern nicht berichten sullen, si bestätigen in dann mit Iraktund geben Wir Im disen Brief mit Unsern Insigel versigesten, darum in Nurenberch seria sexta d) post Marie Magdelene anno Domini MCCCXXII. regni nostri anno octavo.

Da nun Lauf ausdrücklich ein Marcht ober March, wich ches bev unsern Canzelisten einerlen gewesen, so veroffenbaret sich daher ein Fehltritt eines der vornehmsten Schriftsteller der Reichtstadt Rürnberg, dem doch Ambtshalben obgelegen, die Rechte da darunter gehörigen Derter und deren Alter zu wissen: e) der aus drucklich f) schreibt, daß Lauf um das Jahr 1340. noch ein offenes Dorf gewesen, da vielmehr aus gegenwärtigen Briefe zu schließsen, daß es schon vor dem Jahre 1322. ein Markt gewesen; da sich in demselbigen nicht spüren läßt, daß es etwann erst in nur genannten Jahre dazu gemacht worden: und auch damit wär es schon um 18. Jahre früher aus der Zahl der Dörfer gekommen. Diew durch entdecket sich eine Bermehrung der Herrschaften des Burggraf Friedrichs, von der, so viel mit wissend ist, kein Schriftsteller auch nur das geringste gewußt,

- Diefes habe herrn hofrath von Defele ju banten, ber burch seine baierischen Schriftsteller so viel Gegenben erleuchtet, welche vorher im Finftern verborgen lagen. Es findet sich in dem II Banbe berfelben 138 G.
- Dieses Bort lieget noch, wie viele andere, die sich boch so oft in alten Schriften barbiethen, unbearbeitet, fo bag fogar Bachter und Saltaus In ihren Borterblichern beffen nicht einmal Melbung thun, ber fleinen Botter nicht zu gebenfen. Erster ift im I Theil 776 G. auf Die Spur aerathen, ba er bemerfet, bag bie alten Franken und Alemannen feban, jihan, gehan, gihan, fur bekennen gebraichet, und es aans recht von jach ober ja herholet, babero breban, bigiban für betennen, und bigricht fur bas Bekannenuß, baher unfer Beichte, movon ich in nur genannten sichern Rachrichten VIII Theil II Sauptft. 17 6. in ber 713 Anmerkung 201 & mehrere geschrieben habe. Jenes bat auch Bernbt in ben Bentragen gur fritifc. Sift. ber beutschen Errach Der beutschen Gesellsch. in Leipzig IX St. IV Abhandl. 14 6. 54 G. entbedet, bem stimmen eben biese Bentrage im XXVII St. 406 S. ben : nur daß es ihnen nicht mit ber Bedeutung überein zu fimmen icheis net, die man fonft bem Bortgliede ver, wenn es vor ein Bort gefetet wird, zueignet; baber man jest bejaben fage. Es findet fich aber boch verjaben in ber verbeutschten Dilalektik Beter Rams nach Unzeige eben tiefer Bentrage 397 G. und versehende in ber Ueberfetjung ber Ordnung ber Gericht Tanfredt auch in Diesen Bentragen XXI St. 10 S. and endlich im XXVIII St. 661 S. wie auch im XXIX St. 16 S. verich, ober vergich, womit allenthalben auf ein Bekannenis gefeben wirb. Co fparfam es nun borten, fo geng und gabe ift es in ane dern Gegenden Deutschlandes. Unten in den XXXVI und XLIII C. wird aus eben biefes Raifers Ranglen verjeben vortommen, welches in beffen anbern Briefen tun funt ausgebeutet ift.
- e) Es ist bieses Lauf jest ein nurnbergisches Stadtgen, an der Pegnin 2. Meilen von Nurnberg auf ber regensburger Posisstraße nach hersbruck u. Mehrere Nachricht liefern Merian in der Beschreib. Frankensambes 31 S. die geograph. Beschreib. ter Reichsstadt Nurnberg III Theil III Rap. 1 S. 67 solg. S. woraus die Beschreibung in der neuen Eu-

#### 178 Zutrauen Raiser Ludwigs bes Baiern,

rop. St. und Reise. Geographie V Banbe VI B. V Rap. 1158 fele. S. genommen worden.

- d) Dag Feria ein jeben Tag in der Wochen anzelge, ift auch ichen in ben sichern Nachrichten V Theil II Hauptst. unter Dreisendorf 10 & 80 Anmerk. 168 solg. S. erwehnet worden.
- e) Da nach bes rabnerischen immerwährenden Kalenders 28. mit ber 72 verglichen der Gedachtnistag der heiligen Maria Magdalena auf dinen Donnerstag in dem Jahre, da dieser Brief gegeben worden, salle so muß obengezeigter feria sexta post Marie Magdalene nothwente ber nachherige Dienstag oder 27 Julii senn, weil der 22 dieses Minats gebachter heiligen Namen an der Stirne führet. Dieses erweitend den Begriff, den man indgemein bisher von dem Worte feria gehalt als ob solcher nur von dem Sonntage an gezählet wurde.
- f) Ich meine den nurnbergifchen Rathschreiber Johann Muller, und beffer Gerechtigkeiten ber R. St. Rurnberg bie tostbar find.
- g) In beren 23 Relation, aus welcher, wie bas meiste, ber ungenamte Berfertiger ber geographisch. Befchr. ber R. St. Narnberg III Deil III Kap. 1 S. in ber Anmerk. a) 68 S. basselbige genommen.

#### S. 13.

Dennoch hielt der Burggraf fest ben seinem geliebten Kaiser. Derselbe giebt an einem Tage in zwen ganz verschiedenen Briefen das vortrestichste Zeugniß, als einen bundigen Beweis, warum et im die kaiserlichen Gnadenbezeugungen angedeihen sasse, nachst and dern Bewegursachen, in den Worten: Ob sinceritatis tue sidei servate constanter Imperio respectium a qua nullo casu vel causa aliquatenus excidisti. S. XVI. XLVI.

#### S. 14.

Am klarsten entwickelte sich alles bis hieher bengebrachtes in der Schlacht zwischen dem Kaiser Ludwig und Friedrich, wir wer-

gegen Burggraf Fribreichen zu Nürnberg. 179 werden nicht sicherer gehen, als so wir erstern selbst reden lasfen. 1)

Nos Lydowicus Dei gracia Romanorum Rex semper Augustus ad universorum noticiam volumus pervenire. Quod pensatis fidelibus & devotis obsequiis nobis & sacro imperio per Nobilem virum Fridericum Burchgravium de Nurenberg fidelem nofrum dilectum hactenus inpensis & in futurum non minus fideliter impendendis, maxime quod in die dimicacionis & belli pro ipfius 'sacri imperii ac nostris summis honoribus per nos habiti cum Friderico duce Austrie, ipse miles strennuus & adjutor de multa comitiva extitit illo die: Eidem & suis heredibus Opidum dictum Regentzhof, b) facro pertinens imperio cum iure patronatus Ecclesie ibidem & iudicio eidem Opido spectante & ceteris iurisdictionibus, iuribus, honoribus, pollessionibus, rebus & aliis pertinentiis universis in feodum perpetuum conferimus & de ipso eos presentibus litteris investimus, tenendum & possidendum per eos legaliter & realiter justi seodi tytulo a nohis & aliis Romanorum Regibus successive. In cujus rei testimonium presentes literas conscribi, & nostre majestatis sigillo justimus communiri: Datum Monaci Vto. c) Kal. Octobris anno Domini Millesimo Trecentesimo Vigesimo tertio Regni vero nostri Anno Nono d).

a) Davon man schon von Rentschen in dem brandent. Cederhaim II Theil II Kap. 314 folg. S. Lairigen in Brandenburgs berühmten helben, wie auch in dem Burggrafthume Murnberg 35 folg. S. Willen in dem beutsch. Baradis. XXI Rap. 10 S. Pietschen in den Berdiensten des Haus Brandenburg um das Reich II Rap. 3 S. Großen in der Burg und marge gräflich = brandenburgischen Lands-und Regentenhistori VI Kap. 6. S 144. folg. S. und Herr Prof. Pauli in der allgemein Preuß. Staatsgesch. II Theil Einleitung 27 S. Unmerkung 1) 42 S. ein Stuck vernommen: ganz aber siehet es vor dem hösischen Landbucke, aus welchem es Widman in seine hösische Ehronik unter das Jahr 1323. getragen, darauf

#### 180 Zutrauen Kaiser Ludwigs bes Baiern,

es unter Menkens Schriftstellern beutsch Sach III Banbe 667 G. abe Solches bat auch Limnaus, Lunia, Wolfer in ber gebrudet morben. biplomatischen Geschichte von Rurnberg in L. Period. LXXXI. Urf. 255 S. wie auch von Kalkenstein sowohl in seinen nordgauischen Alters thumer und Merkwurdigkeiten III Theil XII Rap. 8. S. 137 G. als auch in ber Beschr. ber R. St. Murnberg III B. V Rap. 6 S. 405. folg. G. wieber abbrucken laffen, an welchem lettern Orte er bie Ueber= schrift wiederholet, welche in dem wolferischen Insammentrage barüber ftebet, und also abgefasset ift. B. Ludwig giebt dem herrn Burg= grafen Begnig gu Leben; beren Urfache genannter von Faltenftein nicht errathen fann, weil in bemfelben gar nichts von Begnig gebacht wird. Sollte aber nicht bas in bem Briefe befindliche Regenzhof als welches in andern Abschriften, wie die darunter gesetzte Anmerkung ans zeiget, Reginzbof ober Regnishof lautet, welche Benennung einen Murnberger etwann unbekannt gewesen, die Bermuthung, bag bamit wohl bas ihnen naber und bekanntere Begnit gemeinet fen, veranlaffet baben? menigstens suchte vor einigen Jahren ein angefehener Gelehrter. welcher gang besondern Fleiß und Roften auf genauere Ranntnig in ber Erbbeschreibung besonders Deutschlandes, und unsers Frankens lange Beit verwendet zu haben mich in seiner Zuschrift versicherte, Die Recenitz; welche verschiebene meiner, von nur genannten Branbenburg tulmbachischen Stadt ausgegangenen Blatter führten, und ihm unter Mugen gefommen; viel naber ben bem bamaligen Orte feines Aufenthalts, ber eben Rurnberg mar. Enblich fo beziehen fich auf unsere Urfunde Strube in ber Geschichte Deutschlandes V Zeitraume V Abschn. 11 6. 55 Ans mertung. 586 G. und herr hofrath Stieber in ber hift. topograph. Rachricht bes Fürstenthums Branbenburg Onolybach VI Rap. 90 S. auch mag Fritsch in seiner gesammelten Streitschriften I Banbe II Unterf. 22 S. 52 G. auf eben bieselbige feben. hier erscheint biefe, mie alle folgende Urfunden auf das genaueste nach ber Urschrift.

b) Dafür in bem höfis. Laubbuche, Ragenitzhof, die übrigen aber alle Regnitzhof ober Reginzhof. Es führet aber unfer hof seinen Namen von der unweit davon in die Sale sliessenden Regnis, an deren Mundung ein hof ehebem gestanden von dem sie bevgeneunet worden. Ich habe foldes in etlichen Bogen, welche bie Ueberfchrift Regnishof baben, vor Augen geleget.

- e) Win hat es ganz recht von bem 27 September gebeutet, bafür aus Migverstand des römischen Kalenders Lairiz den 27 October gesehet, welchem Planer von Bariscien II Theil XII S. 167 S. nicht folgen sone, eben so wenig als Eller, von der Zuneigung Kaiser Ludwigs zu ben Burggrafen zu Mürnberg. Denn dem letzern, der noch darzu schreis bet, es wäre der gegenwärtige Brief zwey Tage vor der mühldorsissen, es wäre der gegenwärtige Brief zwey Tage vor der mühldorsissen Schlacht im Jahre 1323. gegeben worden, widerspricht ja gegenwärtiger Brief offendar, da es oben geheißen, quod in die dimicationis & Belli pro ipsius facri Imperii ao nostris summis honoribus pre nos habiti cum Friderico Duce Austrie, ipse Fridericus Burchgravius wiles strennuus & adjutor de multo comitiva exstitit. Was ist klarer, als daß die Schlacht schon vorben? die Belohenung auch mehr eine Folge des großen daben geleisseten Dienste des Burggrafens gewesen?
- 3) Hieraus veroffenbaret sich, herman Korners um brey Jahre spatere Jahresrechnung; benn so nennet er in seiner Chronif nach Eccarts Aussgabe unter seinen Schriftsellern mittler Zeit II Banbe III Zahl 1001 S. bas Jahr nach Christi Geburt 1323. bas sechste Jahr ber Regierung Raifer Ludwigs, welches nicht anbers senn konnen, ba er 99 S. bas Jahr 1317. zum Jahre angesetzt, barinnen er erwählet worben.

feanum perpetana confirma. & de into con

#### Sieris invellious, tener. 15. . Quilideden an

hatte nun, als Romifcher Konig, unfer Ludwig folches erges in laffen, fo wiederholte er folches nach feiner Kronung jum Romifchen Raifer mit einem Ginfchlusse dieses Briefs. 1)

Ludowicus dei gratia Romanorum Imperator, femper Augustus, spectabili viro Friderico Burchgravio de Nurenberch suo & imperii fideli dilecto, graciam suam & omne bonum. Sincere tue devocionis fides, quam more progenitorum tuorum sacro geris imperio per experientiam operis sepius appro-

bata, nec non grata & fructuosa tue strenmuitatis oblequia que nobis per actus bellicos, sana consilia & alia tue virtuis opera a retroactis inpendifti temporibus, favorabiliter not inducunt, ut votivis tuis non immerito peticionibus annumus. Sane est oblata nobis peticio continens, quasdam regiles nostras literas tibi dudum per nos datas & traditas, que rum tenor per omnia sequitur in hec verba. Nos Ludowieus dei gracia Romanorum Rex semper Augustus ad univerforum noticiam volumus pervenire. Quod pensatis fidelibus & devotis obsequiis nobis & sacro imperio per Nobilem virum Fridericum Burchgravium de Nurenberg fidelem noftrum dilectum hactenus impensis & in futurum non minus fideliter impendendis maxime; quod in die dimicacionis & belli pro iplius facri imperii, ac nostris summis honoribus per nos habiti cum Friderico Duce Austrie, ipse miles strennuns & adjutor de multa comitiva exstitit illo die, Eidem & suis heredibus Opidum dictum Regentzhof sacro pertinens imperio cum iure patronatus Ecclesie ibidem & iudicio eidem Opido spectante & ceteris iurisdictionibus, iuribus, honoribus, postessionibus & rebus aliis pertinenciis universis, in feodum perpetuum conferimus, & de ipso eos presentibus literis investimus, tenendum, & possidendum per nos legaliter & realiter iusti feodi tytulo a nobis & aliis Romanorum Regibus fuccessive. In cujus rei testimonium presentes literas conschribi & nostre Majestatis sigillo justimus communici. Datum Monaci quinto Kalendas Octobris Anno Domini Millesimo Trecentesimo Vigesimo tertio Regni vero nostri anno Nono: De specialis dono gratie, imperiali auctoritate tibi dignaremur approbare, ratificare, innovare, ut ex certa scientia, nostris imperialibus literis. Volentes igitur, ob tue p robitatis & fidei merita annuere votis tuis, prefatas nostras literas

iliteras in toto tenore & forma fuis, ficut ante a nobis rite concesse tradite & obtente sint, Tibi & heredibus tuis approbamus, ratificamus, innovamus & de speciali gratia confirmanus, & in testimonium sigillo nostre majestatis imperatorie communimus. Nulli ergo omnino Hominum liceat hanc postre approbationis Ratificationis, Innovationis & confirmationis paginam infringere, vel ei aufu aliquo Temerario contraire. Si quis vero hoc attemptare presumpserit, indignationem nostram se noverit incursurum. Actum & datum Rome die duodecimo Mensis februarii anno Domini Millefimo Trecentesimo Vigesimo Octavo. Regni nostri Anno : quarto decimo. Imperii vero Primo.

a) Einige übergeben bieses gang mit Stilleschweigen, anbere, ale Wibmann, und Lairig von ber Burggrafichaft Murnberg 36 G. begnugen fich, foldes nur anzuzeigen: bas einzige hofische Landbuch hat es mit einer geringen Anmerfung.

#### S. 16.

Roch nicht genug, es follten noch mehr Feierlichkeiten baben me solches lautet also: a)

Lodowicus dei gratia Romanorum Imperator semper Augufins Spectabili viro Friderico Burggravio de Nurenberg Secretario suo, & imperii fideli dilecto, graciam suam & omne bonum. Licet multis modis, nobis & aliis Romanorum Imperatoribus & Regibus tuis obsequiis gratus fueris, quorum non indigne premium meruisti, specialiter tamen, propter actus tuos bellicos, quibus lateri nostro jugiter asticisti, maxime, quod in die dimicacionis & belli, pro sacri Imperii ac nostris fummis honoribus per nos habiti cum Friderico Duce Austrie, miles strennuus adjutor Ed victor illo die de maticia sua comitiva fuisti;

#### 184 Butrauen Raifer Lubwigs bes Baiern,

fuifii; tibi debetur retributio meriti specialis. Hinc est, quod premissorum consideracione & ob sinceritatis tue sidei servate constanter Imperio Respectum, a qua nullo casu vel caus aliquarenus excidisti, volentes ad ampliorem predictorum affectum & effectum gratis nostris manificentiis te vocare, & aliquatenus tibi premissorum sacere recompensam, Opidum dictum Regentzhof, quod sacro pertinebat imperio cum ime patronatus Ecclesie ibidem, iudicio eidem Opido spectame, & ceteris iurisdictionibus, iuribus, honoribus, possessionibus, rebus & aliis pertinentiis universis, quesitis seu inquirendis, aut quibuscunque nominibus censeantur, sicut alias nostris regalibus literis tibi & tuis heredibus ex te legitime descendentibus, in feodum concessimus & nostris imperialibus postes literis sub sigillo nostro cesareo confirmavimus, sic & nune dictum Opidum cum omnibus, ut premititur, ad ipsum spe-Chantibus, vobis in feodum perpetuum concedimus, & de ipsis, ex nunc, prout ex tunc vos infeodamus, & presentibus investimus de plenitudine Imperatore potestaris: Volentes ut in antea Tu, & heredes tui, dictum Opidum cum sibi spectantibus libere & solute, & absque præstatione nobis inde vel succefsoribus nostris qualibet facienda in verum & legale feodum debeatis a nobis & nostris successoribus justi feodi tytulo possidere perpetuo pariter & tenere, ut pro hujusmodi ad nostra & ipsius imperii servicia vos reddamini in antea promptiores. Nulli ergo omnino hominum liceat, hanc nostre concessionis, infeodacionis, & investiture paginam infringere vel ei ausu aliquo temerario contraire si quis vero hoc attemptare presumplerit, gravem nostram indignationem se noverit incursurum. In cujus concessionis, infeodacionis & investiture restimonium, ac pleniorem, & perpetuam roboris firmitatem presentes literas conscribi, & bulla nostra

surea justimus communiri, ac signum nostrum imperiale pre-Centibus apponi fecimus cum testibus subnotatis, qui sunt videlicet. b) Rudolfus Dux Bavarie Princeps & patruus noster karissimus c) Heinricus Dux de Brunswig d) Ludovicus Dux de Tekke. e) Ulricus Lantgravius de Alsacia, f.) Meinhardus de Ortenburg g) Hermannus de Castel h). Otto de Orlamunde, i). Johannes de Claro monte. k) Comites, nec non nobiles Viri, Chunradus de Sluzzelberg, 1) Albertus dictus Humel m). Mareschalcus noster n) Engelhardus de Winsperg o) Chunradus de Truhendingen p) Andreas & Gotfridus de Bruneckke. a) & quam plures alii fide digni. Actum & Datum Rome die XVIII. Mensis februarii anno Domini Millesimo Trecentesimo . Vigetimo Octavo Regni nostri anno Quarto decimo p) Imperii vero primo.

- a) Mit welchen ce eben bie Bewandtniß hat die schon in der ersten Anmer= fung uber ben vorigen S. vorgefommen, nur bag auch Salbmair in ben Bufagen ju Moningers branbenb. Geneal. ein Stuck bavon eingeschalten hat: bem es Pertich in feiner vogtlanbischen Ursprüngen I Theil X Rap. 59 folg. C. abgeborget.
- b) Mue die, welche unten in dem XLI XLII XLVI und XLVII 6, auß= aeftellten Schreiben bes Raifers als Zeugen wieber vorfommen, und eben Dieselben finden sich in einer Urtunde beffelben in Rudolfs fachsengothai= schen Historienbeschreibung V Theil im Anhange in der XVI Urfunde Buchftab A. 209 G. aber fo elend, baf fie unkanntlich fenn murben, fo man fie nicht aus ben von mir bie vorgelegten Briefen fenntbarer murben: bester sehen sie aus in Leibnigens Urfundbuche I Banbe 128 G. Lubmige Ucherbleihseln von Sandschriften II Band LX Urf. 277 G. LXI Urf. 279 G. LXII Urf. 281.
- a) Mit eben biefer Liebeberklarung findet er fich in ben Urkunden, welche bie vorige Unmertung angewiesen hat. Er war bes Raifers altern Brubers, welcher auch Rudolf hieß, leibl. Cohn, und Rachfolger in ber Churmur= be ju Pfalz, bem Lubwig fur ben Tort, ben ibm ber Bater angethan, Pritten Bandes I. Theil. A a telio=

und niezzen sulln, und daz Wir si oder Unser Erben um die vorgeschriben tawsent March Silbers ermanen. Ez sol auch de vorgenant Fridreich ein Burch ze Lawsse bawen, ob er wil an Seuarde, und sol er und sein Erben zu denselben Bawe auf de vorgeschriben Pfandschaft zweihundert March silber dez obze nannten Sewichtes haben in allen den Rechten als vorgeschriben siet, ist auch, daß er demselben Bawe nicht tut, so sulle uns die zwaihundert March Silbers herwider abgen, und sulle Alir umb tawsent March von in tosen; und gehaizzen in auch daß Wir Uns mit Unsers Brucder, Herzog Rudolf selle Chindern nicht berichten sullen, si bestätigen in dann mit Ira Briefen allez, daz oben geschriben stet, darüber zu ainem Untund geben Wir Im disch Brief mit Unsern Insigel versiget ten, darum in Nurenberch seria sexta d) post Marie Magde Lene anno Domini MCCCXXII. regni nostri anno octavo.

Da nun Lauf ausdrücklich ein Marcht oder March, web ches ber unsern Canzelisten einerlen gewesen, so veroffenbaret sich daher ein Fehltritt eines der vornehmsten Schriftsteller der Reicht kadt Rürnberg, dem doch Ambtshalben obgelegen, die Rechte da darunter gehörigen Oerter und deren Alter zu wissen: e) der aus drucklich f) schreibt, daß Lauf um das Jahr 1340. noch ein offenen Dorf gewesen, da vielmehr aus gegenwärtigen Briefe zu schließsen, daß es schon vor dem Jahre 1322. ein Markt gewesen; da sich in demselbigen nicht spüren läßt, daß es etwann erst in nur genannten Jahre dazu gemacht worden: und auch damit wär es schon um 18. Jahre früher aus der Zahl der Dörfer geschminen. Dier durch entdecket sich eine Bermehrung der Herrschaften des Burggraf Friedrichs, von der, so viel mir wissend ist, kein Schriftsteller auch nur das geringste gewußt.

- a) Diefes habe herrn hofrath von Defele zu banten, ber burch seine baie= rifchen Schriftsteller so viel Gegenben erleuchtet, welche vorher im Fin= ftern verborgen lagen. Es findet sich in dem II Bande berselben 138 G.
- Dieses Bort lieget noch, wie viele andere, die sich boch so oft in alten Schriften barbiethen, unbearbeitet, fo bag fogar Bachter und Saltaus In ihren Worterblichern beffen nicht einmal Melbung thun, ber fleinen Botter nicht zu gebenfen. Erster ift im I Theil 776 G. auf bie Spur gerathen, ba er bemerfet, bag bie alten Franken und Alemannen ichan, jihan, geban, giban, fur bekennen gebraichet, und es can recht von jach ober ja herholet, tabero breban, bigiban für betennen, mit bigricht fur bas Bekannenuß, baher unfer Beichte, movon ich in nur genannten fichern Rachrichten VIII Theil II Sauptft. 17 6. in ber 713 Unmerfung 201 C. mehrere geschrieben habe. Jenes bat auch Berndt in ben Beytragen zur fritisch. Sift. ber beutschen Errach ber beutschen Gesellich, in Leipzig IX St. IV Abhandl. 14 6. 54 G. entbecket, bem fimmen eben biefe Bentrage im XXVII St. 406 S. ben; nur daß es ihnen nicht mir ber Bedeutung überein ju ftimmen icheie net, die man sonft bem Bortgliede ver, wenn es vor ein Bort gefetet wird, zueignet; baber man jest bejaben fage. Es findet fich aber boch verjaben in ber verbeutschten Dilalektif Peter Rams nach Anzeige eben tiefer Bentrage 397 G. und verichende in ber Ueberfenung ber Ordnung ber Gericht Tankredt auch in diesen Bentragen XXI St. 10 S. and endlich im XXVIII St. 661 S. wie auch im XXIX St. 16 S. verich, ober vergich, womit allenthalben auf ein Bekanneniß gefe ben wirb. Co fparfam es nun borten, fo geng und gabe ift es in anbern Gegenden Deutschlandes. Unten in ben XXXVI und XLIII 6. wird aus eben bieses Raifers Kanglen verjeben vorkommen, welches im Deffen andern Briefen tun funt ausgebeutet ift.
- a) Es ist bieses Lauf jest ein nurnbergisches Stadtgen, an der Pegnin 2. Meilen von Nurnberg auf ber regensburger Posistraße nach hersbruck zu. Mehrere Nachricht liesern Merian in der Beschreib. Frankensanz des 31 S. die geograph. Beschreib. ber Reichsstadt Nurnberg III Theil III Rap. 1 S. 67 solg. S. woraus die Beschreibung in der neuen Eu-

## 188 Zutrauen Raifer Ludwigs bes Baiern,

- h) Auch ben baben die in der 2 Anmerkung genannte bis auf Ru ben bem er unfichtbar ift, er mar bes Burggrafen Schwefter bie ihn Braf Beinrichen ben II. geboren. Derfelbige hatte ichon Jahre 1322. einen Theil ber Grafichaft Raftel foldem feinen Better verkauffet. Dieses versichern etliche alte Chroniken, Die schrieben besitte, eben wie auch die rotenburgische Chronik V & Duellen Miscellanien II B. 200 S. Limndub im Staatbrechte bes ichen beutschen Reiche V B. VII Kap. 68 Abichn. nur bag ba befindlich, welches berselbe in seinen Zusätzen zu den I Band 8: verbeffert. Eben biefes bezeugen auch neuerlich Bafforius in ber & bes franklif. Rreifes 390 G. Abel in ber Br. und Br. R. un Sift. I Theil III Rap. 7 S. von Kalfenstein in bem norba. Altert Merkwurdigk. II Theil VI Rap. 2 S. 282 S. Groß in der Bur Marggr. Brandenb. Land und Regent. Sift. VI Rap. 6 S. 1. Berr Comitialgesanbte von Piftorius in ben juriftisch- biftorifch. Mr lichkeiten II Theil 242 G. Berr Sofrath Stieber in ber Rachric Brandenburgonolzbach VI Rap. 99 S. herr Bf. Bieberman in b neglog. ber Graff. Saufer bes franklif. Rreifes XXXIX. Son. i pogr. Lex. bes frantif. Rreif 439 G. nur bag obangezeigter einige ber lettern um geben Jahre junger machen.
- Don einem gegenwartigen sachsengothaischen Stabtgen in Thuringe bem Einflusse ber Orla in die Sale, wie der Name schon zu vi giebet. Sievon, wie auch von dem Otto, der hieoden stehet, lieg besondere Abhandlung unter meinen Ausarbeitungen fertig, welche brauchbarer, da er die frankliche Linie der Grafen dieses Namschlossen, und darauf seine Guter, welche noch einen beträchtlichen der brandenburg fulmbachischen Lande ausmachen, an das durchte seus Brandenburg getommen.
- k) Konnte es auch wohl ein Graf von Leichtenberg seyn, als to geschrieben findet. Ein Benspiel findet sich in Suntheims Ubes haus Brandenb. unter dem dselischen Schriftsteller baieris. II Band 618 S. wo nicht der Name einen italianischen Ursprun rath. Bieleicht gehöret er auf die Geschlechtstafel, welche im Geneal. hist. von Italien und Spanien 368 folg. S. anzutreffen. obwohl Clarus mons eben das bedeutet, was Liechtenberg, si

# gegen Sniggraf Fribreichen ju Murnberg.

boch gar zu viel im Wege, baß ich ihn nicht zu bem Geschlechte zahlen kann, bavon einer balb hernach in ber 12 Anmerkung sichtbar werben wird. Der fremde Ramen ist auch unveranderlich in dem XLII XLVI XLVII S. als auch in Ludwigs Ueberbleibseln II Bande LXII Urf. 281. und in Leibnigens Urfundenbuch I B. 128 folg. S.

- 1) Bon melcher Schreibart ber Schreiber unten im XLII und XLVI 6. mit feinem Sinzzelberg wenig abweichet, ba schon lange zur Genüge befannt ift, bag man um biefe Zeit zwischen bem Ch. und G. feinen fo genauen Unterschied gemachet: besto anstößiger ift bas rubolfische Schlitzeberg. Da ich aber in ber 8 Unmerkung über ben 13 G. bes I Sauptst. bes II Theil mainer brandenburg. Rachricht 80 S. bargethan, wie ge= wohnlich es sen, daß Berg, und Burg miteinander vertauschet werden, fo thut es jur Cache nichts, wenn in ber LX und LXII Urfunde ben Rubmigen 277 und 281 G. Sinzzelburg fichet, eben fo menig, als vermittels des nach S. hinein gesetzten Ch. ben Leibnigen 280 G. und Dlen-Schleiffelberg. Daber ift Burgunde in ber baierischen Gefch. I B. 46 und 52. E. Scuffenburgii und-Scuffenbergii ju berichtigen, ale von benen er melbet, bag amen biefes Gefchlechts mit in ber Schlacht R. Ludwigs mit R. Friedrichen auf Geiten bes erften gestan= ben. Roch unkenntlicher ift ber Rame, in Struvens Gefch. Deutschl. IX Zeitr. 11 6. 538 S. geworden, ba gar Suffenburgii anzutreffen, ba man boch balb merfet, bag bie Borte nur angegogenem Burgunben abgeborget morben, und felbft in ber 47 Anmerkung aus bem ftrasburgiichen Albrecht 120 S. er Schluffeburg gang recht geschrieben wird. Hebrigen bienet bier zur Erlauterung, unfer nur angeführter Struve, Pfeffinger über Bitriars Stagterecht 1 B. V Dit. 658 C. Berrn hofrath von Olenschlager in ber Staatsgesch. bes romif. Raiserth. in ber erften Balfte bes XIV Jahrhunderts 42 S. 174 S. Unser Conrad beschloß fein Ociblecht im Jahre 1346.
- sn) So zeiget er sich auch in brenen Briefen, in Lubwigs Ueberbleibseln gesschriebener Dinge II Banke 277 und 279 und 281 S. und ben herrn Hofrath von Olenschlager in nur angezogenen Werte 153 S. eben wie auch in gegenwartiger Abhandlung S. XLII und im XLVI S. nur daß das m verdappelt worden. Daher ist das leibnizische Symiel ben nur gelobten hru. hofrath von Olenschtager 158 S. und das Gymce in Rudols

Rubelfs fachlengothaifden Siftorienbeschreibung V Thet 200 6. ju benbestern: bergleichen in ben baierischen Schriftft. I Banbe 756 G. mit ben Borten Nobili viro Alberto Huntoni de Leicktenberg vorzunel men, fell ich beren gelehrten Berausgeber Brn. Sofrath Defelen anbeim; meil tie taselbst befintliche Urfunte um eben bieje Beit, namlich im Jahre 1330. gegeben morten. Borbin angezeigter leibnigischer Lebert nach ber glenfchlagerischen Wiberholung 158 G. ift de Linthelberg ange füget, bafür in einer andern leibnigischen Urtunde eben baselbft 156 6. de Lithelberg nur bag bie Humel gar meggeblieben. Es follte aber nach fury vorher angeführten lubwigischen Ueberbleibseln 277 G. wie bet olonschlagerischen Abbrud auch übereinstimmet, und Rubolfs Berfe 209 6. Lichtenberg von dem das Lythenberg, welches unten in dem XLVIIS. porfommet, wenig unterschieben, ober nach nur genannter lubwigischen Samme lung 279 S. und 281 S. Lichtenberg heißen. Diefer Benfat ift unten im XLI XLII und XLVII S. wie in Burgunde baierif. Gefc. II B. 99 C. adnalich meggeblieben. In J. F. Scharfenfteins Ober und Riebereffat 45 C. wird er beutlich Albertus Humel von Lichtenberg gefchrieben, und augleich gemeltet, daß ihn Raifer Ludwig als Landvegt ins Elfas ge-Schicket, welches aber boch vor ber Beit, als bie bie angezeigten Briefe ausgefertiget worben, muß geschehen fenn, weil ihm in benfelben eine andere Burbe bengeleget wirb. Mach bes Laguille Gefch. von Elfat XXIII B. 269 S. muß er um bas Jahr 1323. Die Landvogten erhalten haben, wo er Albert Humelion de Liechtenberg heißet. Daber aber peroffenbaret fich in ber moferischen Berbeutschung Erufens Schmab. Chron. III Theil IV B. V Rap. 892 C. auf ber zwoten Columne 24 Reile, wo ein Bubelonger von Luchtenberg, aus ter Breffe au tommen. Aber eben biefer Mann hat fich in ber leibnigifchen Musqabe Don Ablgreiters baierischen Jahrbuchern II Theil II B. 19 Abschn. 33 G. 30 Bable hinter bem Albertus verftedet, welcher Raine bem Fridericus Burgravius Norinbergensis vorgesettet worden. Denn fo ift niemels ein Burggraf zu Murnberg gemefen, welcher Albertus Fridericus gebeifen. Man ichlage nur bie Urfunde, auf welche fich Ablgreiter beziehet. in obangezogener leibnisischer Sammlung von Urfunden, ober ben bem herrn von Oleufchlager 156 G. nach, fo mird man fogleich gewahr, baf bağ eine gange geile beraubgejallen, namlich de Lichtelberg Marefcal

lus, Ifenricus Lantgravius Alfatie, welche zwischen vorher angezeige ten Albertus und Fridericus einzuschieben.

- a) Mit welchem Umte ben bem kaiferl. baierif. Hofe er sich in allen Stellen, welche vorherige Unmerfung nahmhaft machet, zeiget, außer in ber Nachricht von Elfas.
- 9) Rubolf hat diesen Namen in der sachsengothaischen Beschreibung V Theil 209 S. Weinsperch drucken lassen; od ich zwar nicht die Gewähr über mich neime, daß es so in der Urschrift gestanden, so sühret es doch auf den wahren Ursprung des Wortes, welches Wein und Berg ist. Wenn nicht derr hofrath hansselmann in seiner Landeshoheit des hauses hos henlohe 1 Bande 539 S. anderer Mennung; außer welchem doch sich Niemand so viel Urbeit in hohenloischen Sachen gemachet; so migte er für einen Sohn Engelhards gehalten werden, den er mit Richza eisner Erösin von Sohenlohe nach Spangenbergs Henneb. Ehron. 111 B. VI Kap. 134 S. erzeuget.
- 2) So wird er noch unten im LXI LXII LXVI und LXVII S. eben wie auch in der oft angezogenen ludwigischen Sammlung 277, 279 und 281 S. und olenschlagerischen 153 S. angetroffen, daß ich mich jest nicht auf andre alte Briefe in meinem Borrathe beziehe. Daher dann weber Truckendinguen noch Truckendingen, welches aus der leidnissischen Sammstung in die olenschlagerische 156 und 158 S. eingeschlichen, am wenigsten daß rudolfinische 209 S. Trekendinge Behsau sinden wird. Es mag aber wohl ein Better des Burggraf Friedrichs zu Marnberg als ein Sohn der Agnes Burggraf Conrads Tochter gewesen sehn, den sie mit Graf Friedrichen von Truchendingen nach von Falkenstein Nordg. Alterth. und Merkw. II Theil VI Kap. 3 und 4 S. 341 solg. S. erzeiget.
- 9) Hiemit stimmen ber LXI LXII LXVI und LXVII S. wie auch oft genannte Ludwig, Mudolf und Olenschlager 153 S. überein. Die bende Brüber waren Shne Gorefrids, welches man sich am beutlichsten vorsiellen kann, so man nur Hrn. Hofrath Hanstellman II Band obbes lobten Werks 309 S. aufschläget, ba die Geschlechretasel befindlich. Da nun aber nach selbiger ber Indreas vom Jahre 1327. an unter die Kobten gezählet wird, so wird sein Leben durch so viel hieoden bengesbrachte

brachte Zeugnife wenigstens noch um ein Jahr verlangent. Da nun aus bie herren von Brunecke ober Branneck einen Alt bes beglückten bos benloifden Stammens ausmachen, fo ift febr mabricheinlich, baf bie duo Comites Hohenlou von denen Burgund in der baierif. Gefch. I B. 46 und 25 G. melbet, bag fie in ber oftgebachten Schlacht benber Raifer auf Lubwigs Seiten gewesen, teine andre als obbemelbte fenn, und so auch bes Ablareiters in ben baieris. Jahrbuchern II Theil I Band. XXXVIII Abschn. 16 S.

s) Es stimmen mit biefer Rechnung nicht nur alle bie vielen Briefe, welle in biefer Abbanblung befindlich, sondern auch die große Menge ber übris gen, welche ich von biefem wurdigsten Raifer in ein befonbere Bergeich nik zusammen gebracht, woruntet noch viele ungedruckte, einmutbie überein. Daher fich schon bieburch in Actis in Cachen Burgburg contra Branbenburg die Ablbfung der Pfanbschaft betreffend 22 G. bar Brief verbachtig machet, welcher bas 1337 Jahre zu bem 25 Jahre bet Reichs und 12 bes Raiserthums Lubmigs bes Baiern anseiget, welche Berechnung auch ber baselbst gegenüber 23 &. stehenbe XIII Briefe ber behalten, ber boch im Jahre 1339 gegeben worden, wie es auch ber I emb XXXVIII S. athie hewahret.

#### 6. 17.

Sabe ich nun wohl schon einmal a) die bisher bengebrachten Beugnisse aus ihren Urschriften in dem wohlbersebenen bochfürflich brandenburgifchen Archiven jur Blaffenburg an das licht gestellet, fo ift doch damals eine andere Absicht gewesen, deren Ausgabe auch feither so selten worden, daß mich geschmerzt, daß ich so viele, Die fie von mir verlangt, muffen leer weggeben laffen. Durch deren Bekantmachung erhalten erft diejenigen Zeugen b) Blaubmurdigfeit, welche sich um die Wette bestrebet, von Kind auf Kind das moble verdiente Andenken zu erhalten, und immer wieder zu erneuern, wels ches oftbelobier Burggraf durch Aussehung Buts und Bluts für feinen geliebten Raifer bor fo vielen Rriegshelden errungen.

- 1) Unter ber Ueberschrift: Prolusio disputationis de Curia Regnitiana ferenissimorum Burgraviorum Normbergensium augustæ Hohen-zoleranæ stirpis citius ac vulgo creditur urbe; hof. 1746. dren und ein halben Bogen.
- b) Gines ungenannten Erzählung von dem Treffen amifchen Raifer Friedris den, und Lubwigen, in Begens Schriftstellern ofterreichischer Sachen I B. 1003 S. aus ber sie von Baumann in sein burch ben Druck wieberholtes Voluntar. Imp. Consortium G. 4. einbrucken laffen, in beffen 15 und folg. S. auch Lazens Zeugniß anzutreffen. Albrecht aus Strasburg im Zeitbuche 121 S. Aventin in ben baierischen Jahrbüchern VII Banbe, XV Rapitel 33 und 38 Abschnitt, Johann Chran von Bilbenberg in der baierischen Chronit in herrn hofrath Defeles Schrift= fteller baierischer Sachen I Banbe 305 G. wie auch in bem II Banbe 552 S. aus Boltmars Chron. und 613 S. Jacob von Konigsloven in der Elfas Chron. II Bande 198 S. 127 S. Euspinian im Zeitbuche 301 561 G. Gerhart von Roo in ber bsterreichischen Sift. II B. gegen bas Ende. Reineck in ber Chron. bes Chur = und fürstliche Saus ber Marggraf. zu Brandenburg unter Burggraf Friedrichen bem andern, 29 S. und in der Samml. Mark. Schriftsteller II Theil II Rap. 218 S. Rugger in bem Spiegel ber Ehren, bes Erzhauses Desterreich III B. III Rap. 285 G. Bedenftein in ber Befchreib. bes Saus. ber Margar. au Branbenburg und Burggr. ju Nurenberg. Burgund in ber baierischen Gefchichte nach ber bohmerischen Ausgabe I B. 46 G. Ablgreiter in ben Jahrbuchern II Theil I B. 42 Zahl 18 S. Abel Br. und Brandenb. R. und St. Sift. I Theil.

#### S. 18.

Oben genannte einander entgegen erwählte Oberhäupter. Deutschlands hatten von dem Tage ihrer Wahl nicht stille gesessen. Sin Theil hatte dem andern Abbruch gethan: ganzer 8 Jahre waren harüber verstoffen, und noch konnte sich keines versprechen, vor dem andern in Ruhe zu senn: den Streite nun endlich einmal ein Ende zu machen, atte sich jedes in beste Verfassung gesetzt. Sie Dritten Bands, I Theil. Bb kamen

# 194 Zutrauen Kaifer Ludwigs bes Baiern, :-

kamen auf den Bechwiesen in den ampfingischen Feldern, a) unsweit dem salzburgischen Städtgen Muhldorf, b) einander so nicht, daß ein jedes wohl merkte, daß es zu einen hikigen Treffen kommen wurde; ein jedes machte solche Beranstaltung, daß es die Oberhand behalten, und der Gegentheil unterliegen möchte.

- a) Wo man allerhand Kriegsgerathschaften und Gewehr, eben wie auch Krechen zum Beweiß ber baselbst gehaltenen Schlacht ausgräbet, wie Absereiter in ben baierischen Jahrbüchern II Theil I B. 38 Abschn. 16 6. und Ertel im churbaierischen Atlas I Theil IV Abschn. 45 G. bezeugen.
- b) Welches Wurfbain in seinen historischen Erzählungen 8 S. mit Gemast in Mühlberg verwandelt, um nur seinen Satz zu bestärfen, daß solcher Maine etwas besouders und gefährliches mit sich gebracht habe. Aber Enzelt in der Altmark. Ehron. XLI Rap. nennet es auch Affihle berg eben wie auch Lairiz von Brandenb. helben. Da wird aber Riemand ben Vieckar sinden, den Zerniz von den X Chursurstein zu Brandenburg zum Tummelplatze dieser bezder Parteyen angegeben.

#### §. 19.

Ueber Tag und Jahr, da die entscheidende Schlacht vorgegans gen, find die Beschichtschreiber nicht unter einen Sut zu bringen. Die dazu den dritten a) oder vierten b) October angeben, scheinen Die Urt des alten romischen Ralenders nicht verstanden zu haben. nach dem fich ein und der andere, befonders Aventin, ausgedruckt. Die den heißen Sag in dem September fegen, c) tommen bem Daraus nimmt der wenigste Theil d rechten Sage am nachsten. ben 29sten Sag, oder den Michaelstag. Der größere und ficherfte Theil aber benennet den Tag vorher, wenn fie auch in Benennum deffen von einander abgeben. Der eine Theil e) nennet ibn ben Lag des Wenzels, oder Wenzeslaus, als mit deffen Ramen er Andere geben ihm den Namen von dem Feste, bas bezeichnet ist. auf dem folgenden Lag fallt, und zwar diefes wieder auf unterschies

bene Beife, der eine f) fcreibet ihn den fanct Michaels Abend; ein anderer das Borfest des beiligen Michaels; ein anderer g) aber die Bigilien des beiligen Michaels, oder ben Lag vor Michaelis h). Dies fes ift nach der Weise des alten romischen Ralenders quartus Calendas Ochobrisi). Damit allem Zweifel vorgebeugt wurde, so hat gar einer k) den Lag der Wochen benennt, an welchem die so wichtige Begebenheit sich zugetragen. Rach seiner Landesart nennet er ibn ben Ertag, oder den Dienftag. Dergleichen mar nun der 28fte Geptems ber 1) so man mit ben sichersten Schriftstellern m) das Sabr 1322. annimmt, darinnen die blutige Schlacht den Ausschlag gege-Wer n) sie aber um ein Jahr spater ansetet, und doch in bem eben festgesetten Lage einstimmig ist, der muß das in den kais serlichen Urfunde oben S XII. befindliche Datum Vto Kalendas Octobris anno domini millesimo trecentesimo vigesimo tertio vere bachtig machen konnen. Denn versteht er den romischen Ralender, so wird er wiffen , daß der Vtus Kalendas Octobris tein andrer Da nun sich kein einiger auftreis als der 27fte Geptember fey. ben laffen, der den Zag des wohlbekannten Briefes früher als Den 28sten Geptember gesetet, fo mußte Der Berfasser obangezeige ten kaiferlichen Briefes ein zwen und mehr Lage vorher eine Erscheis nung von den Begebenheiten des bevorstehenden Treffens gehabt has ben. Daß aber die Ausfertigung Dieses kaiferlichen Gnadenbriefes in kinen andern Jahre als dem taufend drephundert und drep und zwanzigsten Jahre vorgegangen, ift um so weniger im Ameifel zu ziehen, weil solches nicht etwann mit den Zahlen 1323. Die fich verkemmen ließen, sondern mit vollig ausgeschriebenen Worten die kurz vorher vorgelegt worden, geschehen. fichere, und mit aller Burficht ausgefertigte Urfunde verlieren, foaleich alle die, welche die bewußte Schlacht gar an das 1324. Rabr fegen, ihr Anschen.

# 196 Zutrauen Kaiser Lubwigs bes Baiern,

- a) Mach Conrad Dierns von Weibenberg beutschen Ueberfetaug Gerhand von Rov ofterreichif. hifter. gegen bas Enbe bes II B.
- b) Rach eben angewiesener Stelle, wo biefes Aventinen jugefchrieben with.
- c) Dahin seigen ihn Naudler in seiner Ehron. in ber XLV Erzeug. 248 Bl. und Meichelbed in seiner Frenfing. Gefch. II Banbe 137 S.
- d) Kortus von ben Neuigkeiten Pabua und Lambarber im III B. VIII Rep. in Mustats Sammlung ber Geschichte Heinrichs bes VII. Eusphilan 371 S. und ber churbaierisch. geistl. Kalender V Theil 123 S. be aber bem Tage Vigilia Michaelis bengesetzet ist, da boch solches ben 28 September anzeiget: serners Albrecht aus Strasburg in ber Chronit 122 S. Johann Ebran von Wilbenberg in ber baieris. Ehronit nach ber dselischen Ausgabe I Bande 305 S.
- e) Als ber Fortsetzer ber Jahrbucher heinrich Sterons ben bem Jahre 1322. nach beren Ausgabe in Frehers Schriftsteller beutschen Sach I Banbe 596 S. Johann Stainbel in ber Ehronif ben bem Jahre 1322. in fren. Hofrath Defeles Schriftstellern baierischer Sachen I Banbe 516 S. Aventin in ben baierischen Jahrbuchern VII B. XV Rap. 38 Absch. Burn gund 1. B. ber baierischen Gesch. 49 Klosser neuburgische Ehronik in Betzens Schriftsteller österr. Sach I Banb 486 S. bem hansitz im heiligen Deutschl. I Banbe I Theil 456 S. ben 28 September bengesetzt hat.
- f) Als ein unbekannter in Petens Schriftsteller ofterr. Sed I B. 1900 C. und ein anderer eben baselbst 1141 S.
- g) Deren die meisten von ben Alten sind. So nennen ihn auch die mme vorher in der Anmerkung f) genannte pesischen Schriststetter, so die salle durgis. Chronik in Pessens Schriststetter östere. Sach I Bande 409 S. Andreas aus Regensburg in der Chronik den eben dem Jahre in eben dieser Sammlung 2096 S. So die wirzburgische Schronik in Buders Sammlung allerhand Schristen in XXIII St. 463 S. so ein historischer Zusammentrag unter dem Jahre 1322. in Hrn. Hoft. Deseles Schristssteter daieris. Sache II Bande 507 S. wie auch 552 S. in Bolkmard Chronik, und 718 S. in Beits von Sbersberg baieris. Ehronik IV B. II Rap.

## gegen Burggraf Fribreichen zu Marnbeng. 1937

- 1) All Geinrich aus Mebborf unter bem Jahre 1322. 422 G. unter Fresches Schriftfteller beutschen Cachen I Banbe Gil S.
- i) So heißet es ausbrücklich in alten Chroniken in Penen Schriftsteller bflete reichis. Sachen I Banbe 409 und 923 S. und in Brenners Gesch. der Kartause Mauerbach in Penens II Bande 343 S. so wurde er von Aventinen in den baierischen Jahrbüchern VII B. XV Kap. 42 Abschn. nach seiner lateinischen Schreibart geneben.
- k) Ben Begen bfterreichifchen Sachen 1 B. 1003 G.
- 1) Beldes geborig du berechnen hrn. Rabens immerwährenden Ralenber, fo man beffen 28 G. mit ber 84 G. vergleichen will, mich überhebet.
- m) Deren sind schon in den Anmerkungen über gegenwartigen S. bie und de ein guter Theil angezogen, die ich dann, mich der Kürze zu bassissigen nur nennen dars. Heinrich Stero, Andreas aus Megensburg, Beit aus Ebersberg, Heinrich aus Mebdorf, Hermann, die wirzburgische Ehroenit Aventin, Kortus, Adzeiter, Fugger, die zwen Pesische in der Answertung f) angezogene Schristseller: mit demselben halten es auch die elwangis. Ehronit über das Jahr 1322. in Frehers Schristselle beutsch. Sachen I Band 681 S. 245 409 536 727.
- m) Wie Jac. von Konigshorn in ber elsassischen Chronik II Kap. 298 §.
  127 S. Albrecht von Strasburg in seiner Chronik 122 S. Martins des Polen fortgesetzte Chronik unter dem Jahre MCCCXXIII. wo der Setzer aus eigenem Einsalle noch eine X. drein gegeben, als er es in Ettards Schriftstellen mittler Zeit I Bande 1444 S. gestiget, hormann Korner in seiner Chronik in dem II B. eben dieser Sammlung 1006 S. Arithem in der hirsaug. Chron. II Bande 156 S. Bolkmar in der Chronunter den bselischen Schriftstell. daierischen Sachen II Band 552 S. und verschiedene neuere.

#### S. 20.

Daß es hisig zugehen wurde, war leicht zu erachten, jeder Theil suchte also durch kluge Anstalten der Gefahr vorzubeugen. Unf baterischer Seite wurde besonders die Fürsicht gebraucher, daß Burggraf Friedrich zu Mürnberg als ein versuchter Feldhers

## Butrauen Raifer Ludwigs bes Baiern,

ED)

à

ben bem Jahre 1360. nach ber freherischen Ausgabe auf ber 643 i bes I Bandes übertrift, wo es heißet: Propter quod idem Imperator pradictos Comites (de Wirtenberg) ad se vocavit: quibus cum sol ni Comitiva armatorum illuc venientibus, &c.

e) Nach bem strasburgischen Albrecht in seiner Ehronik 122 S. Abspeck II Theil I B. 18 S. Euspinian in seinem Zeitbuche 561 S. Mentsch II Theil II Kap. 133 S. herr Pros. Pauli in den augem. Pr. C Gesch. Einleit. 28 S. 42 S. von Baumann II Theil 77 S. 65 S.

#### S. 23.

Mit solcher Mannschaft nun rückte der Burggraf auf daß at dem baierischen Kriegsheer gegebene und verabredete Zeichen at dem Hinterhalt, in den Rucken der Oesterreicher hervor. Es gischahe dieses unter Begünstigung eines dsterreichischen Fähnleins. Desterreichischer Seite schöpfte man daher so wenig einen Argwohl daß man sich des Sieges gegen das schon den Kürzern ziehent baierische Kriegsheer um so mehr versichert achtete, den, dem Ans hen nach, der Bruder des Kaiser Friederichs Leopold mit seiner zugesagten Bepstande vollends zu erringen schiene. Desto sorglose ja unter freudigem Zurufe ließe man den Burggrafen anrucken, un wurde den Irrthum nicht eher gewahr, als bis dessen bisher in die Scheide gestecktes, und ausgeruhetes Schwerdt in dem Eingeweit der hsterreichischen Volker wühlte.

a) Nach bem Thomas Ebendorfer im V B. in Pețens Schriftsen. II 2 787 S. Gerh. von Roo II B. zu Ende Burgund in der baieris. Gesch II B. 53 S. Adlgreiter II Th. I B. 18 S. Rentsch 312 S.

#### S. 24.

Die Folge davon war ein vollkommener Sieg. Daß hie wohl Adutor, wie Kaiser Ludwig den Burggrafen nennet wenn

gedienet haben, als unter ihrem Lehensherrn, den der Ratser selbst für einen klugen Ansührer erkläret; Dieses ist eben die in benges brachten kaiserlichen Briesen gerühmte Comitiva des Burgarasens. b) Denn, da sie von Begleiten seinen Namen hat, so muß auch Jesmand senn, der begleitet wird. Ist dieses nicht die Pflicht der Lehnsleute gegen ihre Lehnsherrn? Dieses kann nun zwar auch nur zum State dienen. Daß es aber hie nicht Statt habe e) geben schon die Worte aus den Kaiserlichen Briesen zu verstehen: in die dimicationis & belle zu welchen sich die actus bellici schiesen. Daher heisset es in einem derselben: de milicia comitiva d). Es ist also hie die Rede von bewährter Mannschaft deren Stärke durch das bens gesügte multa zu verstehen gegeben wird; aus derselben bekennte sich der zu senn, e) welcher den Fridrichen gefangen nehmen wollen.

- a) Wie Mentsch in brandenb. Zeberhaime II Theil II Rap. 312 G. Lubwig von Deutschl. Fürsten II B, I Rap. 9 S. Unmerkund e) Abel in ber Pr. und Br. M. und St. Hist. I Theil III Rap. 7 S. und Hrn. Prof. Pauli in ber allgemeinen Pr. St. Gesch. II Bande Einleitung 28 S. 41 S. wissen wollen.
- b) Sie ift aber mit Comitatu und Comecio nicht zu vermengen, wie schon in dem Register über die nurnbergische dipsomatische Geschichte geschehen. Zur Erläuterung jenes dienet herrn geheimen Raths von Jung Anweisfung, was die Comecia Burggraviæ in Nurnberg sen. Man lasse sich also durch die von dem du Fresne wegen Comitiva bengebrachten Stelsten nicht irre machen.
- c) Wie boch herr von Wolfer in angefihrter biplom. Gesch. von Narnberg bas Wort in bem oben in bem XtV & vorgelegten kaiserlichen Briefe beutet; bessen Zusammenhang ihn ganz ein anders belehren können, so es nicht ben Abssichten entgegen gewesen ware, die er burch bas ganze Werkgenugsam verrath.
- d) Daß aber bas Wort Comitiva von bewehrter Mannschaft ju verfichen sen, lehren einige in bes du Freine Wortergebrauche bengebrachte Stellen, welche alle bes heinrichs von Rebborf in feinen Jahrbuchern

# Strace Raifer Lubwigs bes Baiern,

wargen gegen Smegnaf Fridrichen rühren.

2, Imen die berickelichsten hem hofes ben Olenschlager unter ben ber innnen ju ferzer erlanterten Craatsgeichichte bes romifchen Karferthund in ber erfen halfte bes vierzehenden Jahrhanderts von ber XVII if auf die XCV Urfunde, bas ist von ber 56 S. bis 271 S. gestefert.

#### **§.** 25.

Co helbenmuthig aber Raifer Friederich gefochten, welches Zenanis ihm fo Reund als Freund einstimmig geben, so geriech berfelbe boch endlich, wie leicht ju erachten, ju feiner und ber Seinis gen größter Besturgung in die Befangenschaft. Bie lange fie gedauert, find die Geschichtschreiber nicht einig. Ginige a) debaen fe bif ins vierte Jahr. Dieses bestimmen einige noch genauet, welche viertehalb Jahr b) oder seche Monathe über bret Wenn sie nur ein Jahr weniger anfetten. Nabre c) angeben. so trafe ihre Rechnung so ziemlich ein; benn, wenn man auch ben Monath October d) und besonders einen der letten Sage beffelben e) des Jahrs 1325. ju seiner Befreyung angeben wollte, so macht es boch nicht viel über dren Jahre aus, weil die Gefangennehmung ben 28sten September des Jahrs 1322. gefchehen als R. Fribrid Die Schlacht verloren. Von allen diesen aber ift so wenig was 31 verläßiges anzugeben, daß vielmehr diesenigen f) noch eher Benfall finden mogten, welche diese Gefangenschaft auf drev Jahre eine forenten. Denn spater als den 6. September des Jahrs 1325. hat die Entlassung aus derselben wohl nicht Statt, weil an demsel ben vollends alles in Richtigkeit kam, was bif daber die widrigen Theile ruckständig hatten. Bon dem Tage an nun zurück, bis auf den 28. Sevtember des Jahrs 1322. da, wie schon gedacht die Schlacht mit Gefangennehmung Kriedrichs des Schönen

venn er son diesem Streite schreibet. Daß aber damit des Burge grafens Berdienste um den Raiser in diesem Geschäfte noch nicht genug ausgedruckt seyn, glebt der Raiser oben § XVL in einem ans bern Briefe ju erkennen, welcher ber dritte von der Sache ift, und worinnen er dem Adjutor noch & Victor bepfüget. Bu mehrer Berficherung deffen nennet eben derfelbe fogleich darauf biefen Dienft ein meritum speciale, bafur dem tapfern Burggrafen eine Bergel tung ge ühr: und so viel Urkunden von dem erkanntlichsten Kaiset unier unfern Augen sind, a) fo machen doch keine einzige fo viel Ruhmens, als die, welche oft angepriesenen Burggrafen betreffen: ein unumftöglicher Beweis, daß der Raifer felbft erkannt habe, wie viel er seinen getreuesten Burggrafen schuldig ser, ohne deffen Beve ftand und Rriegekunft ihm eben das Schickfal treffen konnen, wels des wider seinen Midersacher ergangen. Daher schreibet Dieses durchlauch igste Oberhaupt: "Pensatis fidelibus & devotis obse-, quiis nobis . - per Fridericum Burchgravium de Nurenherg - -, hactenus impensis - - maxime, quod in die dimicationis & , belli pro - - nostris summis honoribus per nos habiti cum Fri-... derico Duce Austrie ipse miles strenuus ac adjutor extitit illo ., die, Daffelbige schreibt er an ihn selbst: Pemium meruisti spee cialiter - - maxime quod in die dimicationis & belli pro nostris sa fummis honoribus per nos habiti cum Friderico Duce Austrie mi-" les strenuus adjutor & victor illo die - - fuisti., Darauf macht dieser oberfte Richter die Folgerung: " Tibi debetur retributio meriti specialis. " Er thut den gerechten Ausspruch : " Tua 22 - - meruerunt fervicia quod ad tuos ampliandos honores & au-22 genda tibi bona benivolenti & liberali animo non immerito in-, tendere debeamus., Ben dem allen lagt er fich vernehmen: Volentes ad ampliorem predictorum affectum & effectum gra-42 tis nostris munificentiis te vocare & aliqualem tibi premissorum 2, facere recompensam. ,, In Erwägung deffen wird nun leicht Dritten Bandes L Theil. ш

## 202 Zufrauen Kaifer Lubwigs bes Baiern,

ju begreifen fein, moher des Raifer Ludwigs fo viele Gnadenbed jeugungen gegen Burggraf Fridrichen ruhren.

a) Davon die betrachtlichsten hrn. hofr. von Olenschlager unter ben Uerkunden zu seiner erlauterten Staatsgeschichte des romischen Raiserthums in der ersten halste des vierzehenden Jahrhunderts von der XVII 86 auf die XCV Urfunde, das ist von der 56 S. bis 271 S. geliesert.

#### §. 25.

So helbenmuthig aber Raifer Friederich gefochten, welches Zeugnis ihm fo Feund als Freund einstimmig geben, so geriech berfelbe boch endlich, wie leicht ju erachten, ju feiner und ber Seinie gen größter Besturung in die Befangenschaft. Wie lange fie gedauert, find die Geschichtschreiber nicht einig. Ginige a) debnen fie bif ins vierte Jahr. Dieses bestimmen einige noch genauer, welche viertehalb Jahr b) oder seche Monathe über bret Wenn sie nur ein Sahr weniger ansetten. Jahre c) angeben. so trafe ihre Rechnung so ziemlich ein; benn, wenn man auch ben Monath October d) und besonders einen der letten Lage beffelben e) des Sahrs 1325. ju feiner Befrevung angeben wollte, fo machte es boch nicht viel über dren Jahre aus, weil die Gefangennehmung den 28sten September des Jahrs 1322. geschehen als R. Fridric die Schlacht verloren. Von allen diesen aber ift so wenig was 311verläßiges anzugeben, daß vielmehr diejenigen f) noch cher Berfall finden mogten, welche diefe Gefangenschaft auf drev Jahre eine Denn fpater als den 6. September des Jahrs 1325. fdrenten. hat die Entlassung aus derfelben wohl nicht Statt, weil an demfel ben vollende alles in Richtigkeit tam, was bif daber die widrigen Sheile ruckständig hatten. Bon dem Tage an nun juruck, bis auf den 28. September des Jahrs 1322. Da, wie ichon gedacht Die Schlacht mit Gefangennehmung Briedrichs bes Schonen

Ach endigte. zu rechnen, so fehlten nicht mehr bann zwer und . awanzig Tage an drey Jahren. Allein, auch in diesem volligen Abschlusse laßt fich nicht das Geringste verfpuren, daß vorhinge. nannte Shtlaffung durch felbigen fen bewurtet worden; g) vielmehr giebt Dieselbe die Vermuthung, Daß hochgedachter Gefangener ichon auf freven Rufe gewesen, weil er gegen erstern Bergleich viel ans Daber giebt es Zeugen, welche Diese Befangenschaft nicht langer als bis zu Oftern des 1325. Jahres reichen laffen, h) und die Entlassung in die ofterliche Zeit fegen. t) Run haben wir noch an R. Aridrichen einen Brief k) des Papfte Johanns des XXII. darinnen er versichert, daß eine glaubwürdige Machriche por feine Ohren gebracht, daß jener aus dem Gefangniffe entlaffen worden. Un der Richtigkeit dieser Rachricht ist um fo weniger Bedenken ju nehmen, durch je mehrere es bestätigt wird. Rener Brief aber ift VI. Non. Maj. daß ift: den 4. Map, im gten Rabre der Regierung Diefes Papftes gefchrieben. Bon eben Diefer Lostaffung find noch andere Schreiben Diefes Papfts ergangen, meldes unterblieben mare, fo fie nicht damale icon erfolgt gemefen. meil unterbeffen man eines beffern belehret merden fonnen. 1) ergieng untern VII. Kalendas Augusti, das ist: den 26. Julii den deffelben Jahrs, an R. Friedrichs herrn Bruder, herzogs Leopolden von Defterreich, darinnen gedachter Papft fich vernehmen laffet, daß er vernommen, was nach der von dem Zerzog von deffen leiblichen Brudern, welcher in den vergangenen Lagen aus dem Befangniffen befreyet worden, geschebenen Erzählung zwischen ihm und feinem Befreper geordnet worden. So war es nun nicht mehr ein fliegendes Bericht, sonbern von dem Bergog felbst an dem Papft berichtet worden. beifet ja ausdrucklich : daß der vor einigen Tagen aus dem Befängniffe befrepte, foldes erzählet. Ber mollte nun langer meifeln, daß folde Befreyung nicht murflich erfolgt gewefen? und

von eben biefer Befrepung handeln zwen andere Schreiben, welche oftgenannter Papft an Konig Barln den Vierten in Frankreich ergeben laffen, davon eines m) kur, nach jenem, namlich III. Kalend. Augusti, das ist: den 30. Julii, und das andere n) IX. Kalendas Septemb. das ist den 24. August ansgegangen, deren lette res aber darinnen von dem vorigen abgehet, daß es das zehente Jahr der papstlichen Regierung, eben wie ein anders o) gleichen Innhalts an Bischof Johannen zu Strafburg, II. Non. Septembr. das ist: den 3. September. Da fich nun zwar unter teinem dieser funf papstlichen Schreiben das Jahr nach Christi Geburt, sondern nach der damaligen Art der papstlichen Kanglen bas Jahr der Regierung des Papstes zeiget; Co ergiebt sich doch, daß sie alle in dem Jahte 1325. ausgegangen sind, p) weil obgenanntet Papft Johann der XXII. im Jahre 1316. den 7. August auf den papstlichen Ehron gelanget, von welcher Zeit an ju rechnen, es bas neunte Jahr feiner Regierung mar, ba er oben angeführte Briefe abgeben laffen : so gut als zwen lettere, weil er sie nach dem 7. Aug. als dem Tage feiner Wahl geschrieben, das zehnte Jahr feiner Regierung ausdrucken. Aus dem mun veroffenbaret fich, daß die q) Recht haben, welche die oftgemeldete Gefangenschaft so beschreiben, daß sie in das dritte Jahr gedauert. Denn die Mittwoche vor dem Sonntage Latare des Jahrs 1325, geschahe die erste Abhand. lung zwischen benden Partheyen: da nun Latare im Jahr 1325, den 17. Merz fiel, so ift die Mittwoche vorher der 13. May r). Bif dahin nun von dem 28. September an welchem R. Kriede rich von Desterreich in feines Keinds Sande gerieth, kommt eine Zeit von 2. Jahren, 5 Monathen und 13. Tägen heraus. Wie man oft nur die größte Zahl der Zeit ausdrücket; so ist daber gekommen, daß einige folche Befangenschaft auch nur auf zwer Jahre anseten. s) Diese exlitte er ju Draunito oder Drauwefnit t) Drausnits u) Drausnichts, Trapsnicht. x) Trausnit y) Traus

Trausenicht, z) Trausennicht, an) Traunseinicht, bb) Traus feinnicht, cc) Cruonit, dd) Traufnicht, ee) unter welchen allen das lettere das ficherite, als das fich in den mischen bens ben Raisern errichteten Bergleiche zeiget. Benigstens fpiegeln bie Worte des gefangenen Kaisers darauf an, als er dabin gelangte, und den Ramen feines Gefängnifes bernahm, et mag nun gefagt haben; ff) Es beift billig Drausnichts. Wenn ich sein nicht entrant batte, daß ich in folder Maaf follte bergeführet Oder gg) es beißet billig: Trausenicht, wenn ich merden. fein nicht getraut hiet, daß ich in folcher Maag follt bergeführt werden. Es biefe also der Ort Trausnicht, nicht aber Traunfurt hh) noch weniger Trinfened, ii) oder Trifened. kk) Es ift auch nicht in Desterreich 11) sondern in der obern Pfalz anzu-Run wird solches von einigen mm) eine Veste, von anbern nn) eine Burg, und biefe zeiget einen befestigten Berg an, o'o) wie bon benen die fich in der lateinischen Schreibart bedie net, pp) Caftrum, womit ein mit Ball und Graben verschangter Plat bezeichnet wird, ag) benennet. Solches wird von einigen rr} ben Nabburg, von andern ss) eine Meile bavon gestellet. Dun fieget auch nicht an der Mabe tt) sondern an der Pfreint oder Pfremitsch, welche ben ber Stadt Pfreimt in die Rabe ausfliese fet, unterhalb diefer Stadt und Nabburg, der hofmart Trausnis im Thal zugenannt. uu) Da nun einen fo wichtigen Befangenen su vermahren, wohl ein Schloff erforderlich, oben angegebene Be nennungen des Orts feines Aufenthalts auch zu iener Zeit folches anzeigten; als trage tein Bedenken, es xx) dafür auch auszugeben. Run ftehet noch dafelbst auf einer jaben Sibe, unter welchem die oben angezeigte Pfreimt vorben lauft, ein ftarter Thurn. Dag R. Briedrich barauf geseffen, thut man durch Borzeigung bolgerner Pfeile, welche er vor langen Weil geschniket, dar. bon dem Bebaude, weil es nicht bewohnet wird, gebet ein. Diese ....

# 206 Antrauen Raiser Ludwigs bes Baiern,

Burg mar zu dieser Zeit Digdoms Weiglins yy) von der & auch geschrieben wird zz). Reben dem ift auch noch ein adelide Sig ba, welcher eine gute Beit benen von Sparned gehoret, ana) bif sie endlich den 3. Mary im Jahre 1744. in Joseph Rarln gant lich ausgestorben bbb). Hierauf gedieh es an Chomas Constantin Rosephen Frenheren von Quentel ccc) pfalmeuburgischen geheimen Rath und Vflegern ju Schwandorf: aus deffen Berlassenschaft & Berr Johann Balthafar Frenhert von Lohentam Churbaieris icher Regierungsrath und Pfleger ju greudenberg und Zirldas an fich gefauft hat. Ob es nun schon auch Dreswig, Trauwis oder Trauswiz, genannt werden sollte, so ift es doch schon duch ben Benfat im Thal von andern der Begend unterschieden. 3mo noch naher gegen Rabburg morgenwarts 1 & Stunde Davon lieget Lobendreswig oder Sobentrauswig; aber auf einer febr ausgebreiteten Sohe, und nichts weniger als ein festes Schloß bat, mol aber zwen herrenhaufer, beren Befiber herr Siegmund Briede rich Johann von Stedingt. Roch weniger, weil bif babin von Mabburg, von welchen doch nach oben aufgetretenen Zeugen bas Gefangniß nicht über eine Meile entfernt gewesen, auf die funf Sturben, kann es das Tresnig ddd) oder von bafigen Schloffe benannte Burg Trausnis, wie auch Burg Trauswig fenn, welches auf der homannischen Karte Meudreswig gestochen worden, auch Meutres mis geschrieben wird. Allhie ift ein großes Dorf mit einem Schloffe, wo ein churbaierisches Pflegamt ift , & Stunden von Bobenstraus an der Pfreimt hinunter. Um menigsten unter allen fann zu tenem Dienste das & Stunde weiter hinab an der Ofreint befinds liche Aletresmis, oder Altendresmis genuset haben, als welches nur ein Hammergut.

a) Deren Borganger jener Chronikenschreiber in Begens Schriftsten. bftere, Sach II Banbe 421 S.

## gegen Burggraf Fribreichen ju Rurmberg. 201

- b) Rach bem churbaterischen Ralenber V Theil 203 G. ob er wohl horhere auf ber 124 G. eine furzere Zeit angegeben.
- c) Wie es hermann unter Effarbs Schriftstell. I Banbe 1638 S. wie auch Aventin VII B. XV Rap. 42 Abschn. angegeben.
- d) Mit Vikani in feiner Geschichtsbeschreibung unter Murators Schriftstell. wallicher Sachen XIII Banbe 582 G.
- e) Mit Rortufen in ben Neuigfeiten von Babua IX B. CCCXV Rap.
- f) 2118 Bolfmair in seiner Chronif ben hen. hoft. Defels II Banbe 553 G. Baumann I Theil 8 S. 17 S. wie wohl eben berselbe 18 S. geschrieben, baß es num bis ins dritte Jahr gewähret; Ruuckler in feiner Zeitsbeschreibung XLV Erzeugung 248 Bl.
- g) Wie boch nur aufgeruffener herr von Baumann III Theil 120 §. 119. folg. und überreben will, bem sich Pohlmann in bem unter Wibeburgs Borsisse angestellten Kxamine Consortii Imperialis inter Ludovicum IV. Bavarum & Fridericum Austriacum Augg. zu halle 1752. in 4. gebruckt I Abschnitt, 3 §. Anmerk. (XX) 15 solg. machtiglich wibersset.
- h) Solcher Meynung ift Johann von Wintertur unter Effards Schriftstellmittler Zeit I Bande 1791 S.
- 1) Diefes findet fich in der klosterneuburgifchen Chronif ben bem Jahre 1325. 486 G. und in Sanfigens heiligen Deutschlande I Bande I Theil 457 G.
- k) Derfetbige findet sich in Mainelbs fortgesetzem Baronius XV B. 297 S. Baumanns III Theil 119 S. 115 folg. und Hrn. Hofr. von Olenschlasger Staatsgeschichte bes romis. Raiserth. ber ersten Halfte bes XIV Jahrhunderts unter ben Urkunden, unter ber XLV Zahl.
- 1) Reinolben 297 S. Baumannen 119 S. und Olenschlager XLV Zahl 133 folg. S.
- m) Ben nur genannten Reinolben 298 S. und Olenschlagern XLVII Zahl 135 folg. S. anzutreffen.
- n) Mainold 310 G. Olenschlager XLVIII Zahl 136 folg. S.
- o) Raineld V Jahl 298 S. Olenschlager XLIX Jahl 137 S.
- p) Baumann im III Theil 119 S. 116 folg. C.

# 208 Butrauen Raifet Lubwigs bes Baiern,

- 9) In Pegens LBanbe 1000 C. Baumann I Theil I &. 5 G. be Abbt Peter in ber Chronik bes koniglichen Hofes XV Kap.
  - n ben Monat Mary feget auch folde Befrenung Kortus in S Renigfeiten III B. VIII Kap. wie wohl er im IX B. CCCI vergeffend, fie in bas Ende bes Monats Octobris feget.
  - s) Johann aus Wintertur in feiner Chronif ben Effarbs 1 Banbe 1' und Brufch vom Fichtelberge 77 G. gethan.
  - 1) Unbreas von Regensburg nach bem freberifchen Abbrude 73 S.
  - u) Jacobs von Ronigshofen elfalgif. Chronif II Rap. 127 G.
- x) Mbbt Beter in ber Chronif bes tonigl. hofes XV Rap. 48 C.
- y) So nennen es Albrecht ber Strasburger unter Urstisens Sch beutsch. Sach II Banbe 122 folg. S. und so schreibet sich in b schen Sammlung baierischer Schriftsteller I Banbe 754 S. D.
- 2) Nach einer alten Nachricht in Begens Schriftsten. offerr. Sac 1000 S. Stainbels Chron. in ber bfelischen Sammlung I B. Bolfmars Chronif im II Banbe folcher folder bfelischen Samml.
- 2a) Anbreas des Regensburgers fortgesetzte Chronif nach der eff.
  Ausgabe, in I Bande 2096 folg. G. in einer alten Chronik un hens Schriftstell. bsterr. Gach I Bande 923 S. wie auch in e bern in eben dieser Sammlung II Bande 421 S.
  - bb) In ber alten Nachricht, welche oftgenannter von Baumann in bem 2 5. 5 G. vorgeleget bat.
- oc) fin Pegens I Banbe 536 G. manning . D tos miderie

NO CO

- dd) Ben bem Fortseger heinrich Sterons An. 1322. in Frehers
  - oe) Dieser Namen zeiget sich auch außer bes hanbels, von welchem Rebe iff, in hr. hoft. Lefeles Schriftstell. baierischer Sach 1 105 115 151 S. in beren mittelsten Stelle es zweymal cin hennet wird. Wer iff aber ber Schreibart ber Alten so unkunt er nicht wiffe, bag es nach ber Sprache, unserer Zeit ein Schlot

wurbe? Ber baran Bebenfen nimmt, bem fann es bas haltaufifche Borterbuch ber beutschen mittler Zeit I Theil 337 folg. G. benehmen.

- f) Anbreas von Regensburg ben bem Jahre 1322. freherif. Ausgabe 73 C.
- 88) Rach eben nur angezogen baierischen Chronif in Effards I B. 2097 S. mit welchem übereinkommet, was in ber baumannischen Sammlung 4 S. 8 S. befindlich ift.
- bh) In bes ebersbergischen Prior Beits baierischer Chron. IV B. II Rap. unter Grn. Sofr. Defeles Schriftstell. baieris. Sach II B. 718 S.
- ii) Maucklers Zeitbeschreibung XLV Erzeug 248 Blatt und in Trithems hirschaussch. Ehron. 156.
- 12 Beldes in Brufchens Fichtelberg 77 Seite, und Frankens Chronif ber Deutschen, 197 Bl.
- 1) Bobin es von nungenannten Brufchen berfetet worben-
- mm) Alls in der baumannischen Sammlung I Theil 2 S. 5 G. und von Jacoben von Konigshofen in der elfaßis. Ehronik II Rap. 199 S. 127 S.
- un) In einer alten Nachricht unter Petens ofterreich. Schriftstell. I Banbe 1000 S. und in ber oftgenannten baumannischen Abhandlung I Theil 1 S. 4 Seite.
- 00) Wie ber herr von Knigge de Nat. & Indol. Castrorum in Germania I Rap. 10 S. 15 folg. S. entbecket hat.
- pp) In angeführten Nauckler, benden Stellen ber freherischen Sammlung, Andreasen dem Regensburger, Sunthemen, und von Baumann 1 Theil 4 & 8 Seite.
- 99) Wer nicht etwann nur gelobte fniggische Schrift ben ber hand hat, ber bidttere nur hier auf den XLIX S. wo die Worte anzutreffen: Castrum faciendi, construendi & edisicandi, ipsumque muris, sossatis, aut aliis quiduslibet munimentis, quidus alia castra seu munitiones municifunt solite, muniendi, so ersahret er, was Castrum zu bedeuten.
- rr) Als Aventinen , Lagen , von Roo , Sunthemen , Fuggern , Erteln, Mengern.
- ss) Als Stainbeln, Andreasen dem Regensburger, Merianen und Bauman= nen I Theil 4 S. 8 S.

## 210 Sutrauen Raifer Ludwigs bes Baiern,

- tt) Wie ben Peten I Banbe 1000 S. und nur angezogenen von Baumann I Theil I S. 5 Seite flehet, noch übler siehet es ben bem hermann ben Effart II B. 1638 S. aus ber gar ben Vleckar nennet, dieser aber ift ganz in einer andern Ecke von Deutschland zu suchen.
- un) In bes Postseric. II Abtheil. 403 G. habe es meinen Absichten gemach befchrieben.
- WX) Mit Tromborfen in ber Geogr. 83 S. Subner in ber vollständigen Geogr. III Theil 191 S. Hr. D. Busching in ber Erbbeschreibung III Theil II Bande 2386 S. bem durbaieris. geistl. Kalender V Th. 203 S.
- py) Nach ber alten Nachricht ben Petens I Banbe 1000 S. und in bem von Baumann I Theil 4 folg. S. baber gehet Joh. Ebranen von Wilsbenberg in seiner baierischen Chronif unter ben bfelischen Schriftstellern I Banbe 305 S. ein Licht auf.
- 3) In nur gelobter bfelischen Sammlung II Bande 254 S. aus einem Schreiben von dem Jahre 1326. Sollte wohl ber in dem I Bande dies ser Sammlung 151 S. genannte Weignant von Trausnicht eben berselbe seyn, da das Jahre auch eintrift?
- Marsbain in ber habsburg = bsterreichischen Erzählung V Theil 95 S. Fugger in bem Spiegel ber Ehren bes Erzhauses Desterreich III B. III Rap. 290 S. Duel von R. Friedrichen bem Schönen 6 §. 37 S.
- bbb) Nach meinen brandenb. Nachricht III Theil I Hauptst. 21 S. 7 Ansmerkung 40 S.
- ccc) Befage bes churbaierischen geifil. Kalender V Theil 203 S.
- ddd) So beißet es in ber hübnerischen Geogr. 190 S. buschingischen Erds beschreibung 2386 S. und hagerischen Geogr. 238 S.

#### S. 26.

Wer nun aber diesen seltenen Fang gethan, darüber sind die Geschichtsschreiber nicht einig. Einige a) sind damit zufrieden, daß sie überhaupt es einem aus Friedrichs Burggrafen zu Mürnberg Kaiser Ludwigen zu Hülfe geführten Rittern zuschreiben. Andere b) geben ihm den Namen Mosbach. c) Solches ware auch nicht

foar unschicklich. Die baierischen Urkunden nennen viele aus dem Geschlechte Mosbach, Mospach, Mosebach, Mosepach, so trift man d) im Zahre 1090. einen Friedrich an, welcher aber doch wohl von einem Andern dieses Ramens unterschieden, welcher im Sabre 1146. als Zeuge vorkommet, e) in den Jahren 1125. f) 1120. 1125. 1140. 1144. 1146. 1158. 1159. 1160. commet ein Erdanbert, Erdenbrecht, Erdinbert, Ertenbert, Erfinbert, Jrdinbert, fo verschieden ift er geschrieben morden. kommt aber im Jahr 1150. nebst seiner Mutter Liutart und jungern Bruder Bartwich jum Vorschein, g) welcher fettere fich auch In dem Jahre 1160, tritt schon im Rahre 1140. h) sehen lassen. auch ein Apert auf. i) Im Jahre 1220. zeiget sich ein Ulrich. k) Eberharden wird im Jahre 1326. ein Gnadenzeichen geges ben. 1) Unter dem Jahre 1350. ist eine ganze Befellschaft berfetben bensammen, m) als Johann, der damals schon verstorben mar, deffen Chemirthinn Jutte, und ihre zween Sohne Johann und Wernbard, melden man fonften Bernbard ichreiben murbe. Da nun mehr, als zu bekannt, daß ehedem der Adel fich größten. theils von ihren Stammgutern ihren Befchlechtenamen zu Bege gebracht, fo werden die bigher aufgeführten von dem baierischen Mosbach den Geschlechtsnamen erhalten haben, als welches fich um die Zeit, als dieses Geschlechte geblühet, antreffen laft, n) Wollen nun einige o) sichere Nachricht haben, daß berienige, welden das Schickfal die Befangennehmung oft gerühmten bfterreichiichen Beldens gegonnet, mit dem Bornamen Weberhard gebeifen, fo ift tury porber einer porgetommen, welcher um Diese Zeit auf bet Welt gewesen. Nun wurden zwar von R. Ludwigen, Johans nen von Wambeim, und Eberharden von Maspach auf die gewöhnliche Steuer in Gailenhausen 300. Pfund Saller ju Martini des 1326. gefällig angewiesen:p) gleichwohl außert sich nichts Daben, daß foldes eine Belobnung für den geleureten großen Dienft

### 212 Zutrauen Raiser Ludwig bes Baiern,

in Gefangennehmung des Segentheils, welchen doch der dankbate Raiser nicht mit Stillschweigen wurde übergangen haben. Eben dieses Vornamens einer findet sich unter dem frankischen Seschlechete q) Masbach, welches auch Mosbach genannt gefunden wird, r) um die Zeit, als die wohlbekannte Sache vorgefallen: s) daß aber dessen Namen Friedrich gewesen, t) und doch aus nur angezeigten Seschlechte abgestammet habe, will weiter Niemand wissen. Wens aber nichts im Wege stunde, daß es einer von diesem Geschlechte gethan, so streitet dessen Wappen, welches ein halbes Hischgeweihe im blauen Felde sühret, u) da doch jener ganz was anders blicken lies, der die That verrichtete.

- a) Als Albrecht ber Strasburger in Urstissens II Bande 122 S. Boltmar in seiner Chronif ben herrn hofr. Defele II Bande 552 S. wie auch eben in bieser Sammlung 619 S. in Sunthems Ursprunge bes haus Brandensburg, Euspinian in der Raiser Chron. 561 S.
- b) Als Gerh. von Roo in seiner bsterr. Geschichte II B. gegen bas Enbe, Reincor in ber Chron. bes chur = und furstl. Saufes ber Marggraff. w
  Brandenburg unter Burggraf Friedrichen bem anbern, wie auch in der Sammlung markischer Schriftsten. Il Theil bes II B. 218 197 Bl.
- c) Nicht RoBbach, wie er in ber fohrischen Ubhandlung einiger Lebensum= fianbe Burggraf Friedrichs bes Bierten aus ber Preffe gekommen.
- d) Mon. Boic. Tom. II. pag. 289.
- e) Ibid. Tom. IV. pag. 134.
- f) Mon. Boic. Tom. III. pag. 59. 314. Tom. IV. pag. 18. 19. 28. &c.
- 8) In eben beinfelben III Bande 445 und 449 G.
- h) Eben ba 413 S.
- i) Auch in bem III Banbe 483 S.
- k) Desgleichen 282 G.
- 1) Rach ben bfelischen Schriftstell. I Banbe 754 S.
- m) Mon. Boic. IV Bante 503 S.
- n) In bem bfelischen II Banbe 179 und 183 G.

- D'Mis Gerhard von Roo, Reined, Enzelt, Leutinger, Franke, besgleichen Sofmann in ben bambergischen Jahrbuchern CXVI S. unter Ludwigs Schriftfell. bes Bisthums Bamberg I Theil 191 S.
- P) Defele I B. 754 G.
- 4) In Brn. Pf. Biebermanns Geschlechtsregister ber Reichsfren unmittel= baren Ritterschaft Landes zu Franken loblichen Orts Baunach CCXXXV und folgenden Tafeln.
  - 2) In Schannats fulbischen Lehnhofe 131 S. stehen bende Mamen als einerlen nebeneinander.
  - e) Auf nur angezeigter CCXXXV Tafel bes biebermannischen Geschlechts= registers, welches wohl eben ber von dem unter bem Jahr 1293. in den sichr. Nachr. V Theil II Hauptst. unter Dreisendorf 10 S. 131 An= merk. 182 S. was vorgesommen.
  - t) Rach eben berfelben biebermannischen Tafel.
  - m) Belches man in Fuggers Spiegel ber Ehren bes Erzhaufes Oesterreich III B. III Rap. 291 S. Schannats fulbischen Lehnhose 129 S. und in dem ben Fürsten an das Licht gestellten erneuerten, und vermehrten Wappenbuche I Theil 102 S. gewahr wird.

### S. 27.

Hich die Sache neuerer Zeiten zugetragen, so ware es kicht in einer ewigen Dunkelheit begraben geblieben. Wie hatte man es demselben gleich ansehen können, aus welchem Geschlecht er son Dieses aber siel einem ehedem sogleich in die Augen, sobald man des Ritters ansichtig ward. a) Rach jener Art zu kriegen war das Schild eines der nothigsten und nühlichsten Wassen. Dasselbige war in den altesten Zeiten von einer solchen Größe, daß es dem Mann größten Theils bedeckte, b) oder doch den vornehmsten Theil des Leibes in Sicherheit stellte. c) Diese bestrich man entsweder nur in der Absicht, damit sie desto besser Regen und Wetter nushalten mögten, oder auch, damit ein jeder das Seinige von ans

## 214 Zutrapen Raiser Ludwigs bes Baiern,

bern unterschiede. Daran ertannte man nun gleich einen von bem Die schlechteste Figur d) mar zu vorangezeigtem Endamecke andern. aulanglich, auch etwas von einem Thiere Diente darzu. Sollte fich dann nicht auch der Buffel oder Rind dazu geschickt baben? Ginen Rapf davon muß der auf feinem Schilde geführet baben, welcher Briedrich den Schonen gefangen; benn, wie batte der Befangene fonft fagen tonnen, daß er von einem Buffeletopf fev gefangen worden? e) Dadurch aber unterschied fich vor so vielen andern Sele Den, die um ihn begierig herum maren, Der, welchem das Schicksal fo gunftig gemefen , daß er einen Gefangenen gemacht , beraleichen fich nicht viel werden ruhmen konnen. Und eben damit veroffenbas ret fich das Alterthum jenes Beschlechts ju deffen Benennung Berren von Rindsmaul, der Bopf, oder Maul eines Buffels oder Rins des f) das fich in seinen Wappen blicken lies, nach alter ungefunstelten Weife, Anlas gegeben, man mag es nun Kindmaul g) oder Kindesmaul h) oder Rundsmaul mit den meisten i) schreis ben, nicht aber Auhmaul. k) Der in des Rinds Maule befind, liche Ring 1) hat einen und den andern veranlaffet, m) es gar Ringsmaul zu benennen. Dieses beschriebene Wappenbild hat fich auch nicht verdringen laffen, da mehrers hinzu gekommen. n) Denn 'so ift das Gefchlecht endlich gar jur graflichen Burde erhoben worden. 0) Es gereicht ihm aber zu keinen geringen Ruhme, daß einer unter deffen Ahnen sich so ritterlich hervor gethan, welcher einen so hoben Gefangenen gemacht. Sogar fein Borname melther Albrecht ift, bat sich bif in so spate Zeiten erhalten. p) Derfelbe aber ift besonders diesem Beschlechte gewöhnlich gemesen. q) Er ftand in anschnlichen Bedienungen. Schon bas mar nichts gemeines, daß er eines Burggrafen ju Murnberg, befonders eines weis fen Friedrichs Diener r) oder Waffentrager s) daben er doch ein auter Ebelmann feun konnen, t) eben wie auch bergoglich baierifcher Mfleger zu Neuftadt an der Donau. u.) Ja, was noch mehr, er stand

١

Rand gar in der oftgenannten Schlacht dem rechten Glügel x) des baierischen Rriegsheeres vor, fo, daß feiner Elugen Unführung ein Ebeil des gewünschten Ausgangs zu danken. Der Burggraf mogte bon hinten in dem linken Rlugel der ofterreichischen Schlachtordnung Dieses erleichterte dem rechten Rlugel der baierischen einbauen. Schlachtordnung bas Einbrechen von fornen: ohne Zweifel ftand Raifer Friedrich auf dem linken Flügel, denn bey welchen Kriegse polte wird er mohl lieber gemefen fenn, als ben feinen getreuen Des fterreichern ? Diese ftanden auf Dem linten Rlugel seines Rriegsbeers. v) Run mar den baierischen Bollern so befohlen, obgenannten Raifer ihr Augenmert fen ju laffen. z) Go fliegen bann endlich ber Burggraf und Rindsmaul mit ihren Leuten zusammen, benn wie batte ber Burggraf sogleich ba fein konnen, als R. Kriedrich nach ibm verlanget? Wer auch jene genauer kennnen lernen, wird in den porbin von Albrechten Rindsmaul mitgetheilten Rache zichten nichts Widersprechendes antreffen. Fehlet es aber noch an Leuten, die unterschiedenen Derren dienen? fo fie einander nicht que wider fenn, gehet es gar gut an. Kaifer Ludwig und Burggraf Briedrich ftanden nicht nur mit einander im beften Bernehmen, fondern fie ftritten damals für einerley Sache. Wider Desterreich zu steben, mar dem Rindsmaul wohl auch nichts im Wege. Une ter die dsterreichische Lehenleute gehörte er wohl auch damals noch nicht. Denn gablen einige au) fein Geschlecht unter ben ofterreichis ichen Adel; so ist damit noch lange nicht dargethan, daß es schon ju fener Beit Darunter geboret. Goll er aber, und muß er schon damals in Desterreich ansäßig gewesen seyn, tonnte er nicht gar ein burgaraflicher Lebenmann in foldem Lande gewesen fenn? Jedoch nehme ich nicht über mich, foldes darzuthun. Diefes Beschlecht batte in Franken ansehnliche Leben, welche noch ben ber den durchlauche tiaften Nachkommen oft gelobten Burggrafen find. bb) 3ch selbst Kann es aus meinem Porrathe beträchtlich belegen, zu dem ich mich

verbunden achte, da ich mich auf keinen befinne, der davon Gesbrauch gemacht hatte, die doch von Kaifer Karln dem Vierten im Jahre 1354. nebst vielen andern wiederholet, und durch Anhangung einer goldenen Bulle bestätiget worden ist.

Radolphus Dei gracia Romanorum Rex semper Augustus, univerlis presentem litteram inspecturis graciam suam, & Ad universitatis vestre noticiam cupimus omne bonum. pervenire, quod nos bona infra scripta, que strennuus vir Albertus quondam dictus Rynsmulus, de Werdensels cc) a nobis, & imperio nomine castrensis seodi tenuit, & possedit, videlicet duos mansos in villa Pettenhofen, dd) tria prata circa fluvium Swarczen ee) jacentia, inferius, quorum unum notatur; Fron alius Pruchilbach, tertius Fahterwys, item mansum situm circa castrum Tanne ff) dictum Riblingen, gg) & in villea Eczeldorf hh) unam curiam, nec non in villa Swerczenbach ii) unam curiam' & quecunque bona alia predictus Albertus a nobis & imperio tenuit titulo castrensis seodi, nobili viro Friderico Burggravio de Nurenberg & suis heredibus in feodum castrense duximus concedenda, datum Egre indi-Ctione fecunda II. Kalendas Martii anno Domini millesimo ducentesimo ochuagesimo nono, kk) Regui nostri anno sexto decimo.

Das in vorigen Schreiben dem Albrecht Rindsmaul nachges seite quondam giebt zu verstehen, daß er zur Zeit deffen Ausfertissung schon verstorben gewesen. Wenn solches geschehen, ist zwar nicht angezeigt, man wird aber dieses ziemlich treffen können, so man weis daß er noch den 17ten Februar im Jahre 1285. ein Schreiben von sich gestellt, 11) seine zwen hinteelassenen Sohne aber Albrecht und Zermann, mm) ihn den 22sten Februar des solgenden Jahres bone Memorie patrem nostrum titulieren, nn) Ihre Mut-

gegen Burggraf Fribreichen zu Rarnberg. 217 ter hieß Abelheit 00) von ihr war nun der Albreche, der wider Kaiser Friedrich so glücklich gewesen.

- a) Aus diesem Grunde widerlegt Fugger in bem Spiegel ber Egren bes Erzhauses Desterreich III B. III Rap. 289 folg. S. mit größten Fuge und Rechte diesenigen, welche die Gefangennehmung R. Friedrichs von Oesterreich einem von Mogbach angeschrieben haben.
- b) Bovon ich in meinem erofneten Borrathe von mancherlen brauchbaren Sachen S. 9. selbst einige Benspiele uralter beutschen Schilber mittheis len werbe. Bis babin Kluver im alt. Deutschl. I B. XLIV Rap. nachs gulesen mare.
- c) Georgi von dem Rechte der Ahnen des Abels in Deutschland 50 §. 46 S. Sartor von Schilbe 5 §. Wachter im Wörterbuche der deutsch. Sprach II Theil 1412 folg. S. holet gar daher die Benennung der Schilder, welches Hr. Prf. Hommel in der Abhandl. von dem Wörtgen von im IV Kap. 17 S. wiederholet.
- d) Daher felbst Wachter 1413 S. ben Ursprung bes Wortes schildern und bessen Gebrauch fur malen herholet. Ar. Geh. Justigrath Gebauers Ubhandlung von bem Rriegsgerichte ber alt. beutsch. 17 folg. S.
- e) Nach Sifners beutschen Aventin VIII B. erste Seiten bes 393 Bl. und Fugger Spiegel ber Ehren III B. 290 S. sou ber Gefangene auf einen Buffelstopf mit einem Ninge geklopfet, und gesprochen haben. " Bor " bem Auhmaul habe ich mich heut nicht hüten konnen, das hat mich " gefangen". Nach Ebran von Wilbenberg ben bem hrn. von Desele I B. 305 S. lautet es also. " Das Auemaul kundt ich heut weber " mit siechen noch mit slagen von mir bringen, ben hab ich gelokt".
- f) Wie in Bucelling Deutschl. III Theil 371 G. ju sehen, und Br. Sofr. Stieber in ber Nachr. von Onolybach VI Rap. 965 G. versichert.
- g) Mit Aventinen VII B. XV Rap. 38 folg. Abschn. Burgunden I B. 52 und 84 S. Ablgreiter II Theil I B. 18 S.
- h) Mit Renschen im brandenb. Zeberhaime II Theil 313 S. vorher aber noch Fugger in bem Spiegel ber Ehren III B. 289 S.
- i) Als Ebranen von Wilbenberg in ben bfelischen Schriftstell. I &. 305 S. Erusen in ber schwäbis Ehron. III Theil IV B. V Rap.

## 218 - Zufranen Raifer Lubwigs bes Baiern,

- nennet, mag vieleicht burch bie Worte, welche kurz vorher in ber Una merkung e) vorgeleget, barauf sein gebracht worben.
  - 1) Fuggers Spiegel ber Ehren bes Erzhauses Oesterreich III B. III Rap. 291 S. Bucenins Deutschl. III Theil von bem bsterreich. Abel 371 S. und bas von Fürsten verlegte Wappenbuche II Theil 42 S. Er sou aber nach Hrn. Hofrath Stiebers in ben Nachr. von Onolzbach VII Kap. 965 S. in der Anmerkung Berichte, nach der hieoben gemeldten Begeben= heit dem Buffelstopfe sein eingehangen worden.
  - m) Gauhen bes Seil. R. R. geneal. hift. Abelblericon 1335 G.
  - a) Belches obangezogenes Wappenbuch II Theil 42 S. lehren fann.
  - o) Daraus einige in bes Frenherrn von Hohened Herren Standen det Erze herzogthums Desterreich ob der Ens II Theil 196 565 566 S. vorkomemen. Hübner aber in seinen genealog. Tabellen die ganze 983 Tasel damit angesüllet, welche aus bald solgenden zu berichtigen. Desto sicheerer sind die, welche hr. Hofrath Stieber in der Nachr. von Onolzbach VII Rap. 964 folg. S. ausgesühret hat.
  - p) Ben vorher angezogenen Aventinen, Erufen, Ablgreitern, Burgunben, Mentschen zc.
    - q) Wie aus Gauben am angeführten Orte erhellet.
    - r) Für den ihn Adyreiter ausgeben; wie dann noch in dem Wirsbergerhage ben Schauerheim unweit Neustadt an der Lisch Ueberbleibsel des rindsmaulischen Schlosses, welches im Jahre 1409. von den Nurnbergern gerbrochen, der daben befindliche habe Thurn aber im Jahre 1708. abgetragen worden.
    - s) Wie ihn fr. Prof. Pauli nennet, welches berfelbe vieleicht aus Albrechts bes Strasburgers Chronif 122 S. und aus bem Cufpinian genommen, ber, ohne boch bas Geschlecht zu benennen, ben, welcher ben Raiser gefangen genommen, Armigerum nennet, welches bessen llebersetzer, ben Gewapneten gegeben.
    - t) So man nur genauer erwägen will, was hr. Pf. Detter in ben Wap= penbelustigungen V St. Il Theil I Abschn. 3 folg. S. 3 folg. S. vor Augen geleget hat.

- Die er in ber eisnerischen Berdeutschung des Arentins VIII B. auf der Rückseite des 392 Blattes aus des Aventins selbst geschriebenen lateinisschen baierischen Jahrbüchern VII B. XV Kap. 38 Abschn. ausgebrustet wird. Das Wort Vogr des Uebersetzers der von Erusen verfertigten schwählis. Chron. III Theil IV B. V Kap. 892 S. ist in der Gegend, von der die Rede ist, nicht gebräuchlich.
- 1) Co idreibet Burgund in feiner baierifchen Gefchichte I Banbe 52 G. beutlich: bieburch aber tonnen Aventing Worte VII B. XV Rap. 38 Abertum Rindmaul Presidem Neo-, stadii, quod a patria mea quinque lapides abest, Conradum de Baybrun disciplinæ militaris omnium Boiorum tum peritistimos a lava, dextra procurrere. Burgand feget biefe Dunfelheit in ein vollfommenes Licht. Das nur vorzulegen , mas hieber geboret, fo lauten feine Borre affo: Joannes Bohemia Rex Iavum Cornu tutandum accepit - - Huic fe applicuerat Conradus Baybrunus - - in dextro latere Albertus Kindmaulus Bavaris praerat. aber auch bie Gache unfehren, welches Ablgreiter II Theil 1 B. 17 G. gethan, fo verlieret man im Sauptwerfe felbft nichts. Fugger im III B. 286 folg. G. gefdrieben: Albrecht Rindsmaul, Stadthaltern zu Weuftadt, und Conraden von Baybrun, zweven tapfern baterifchen Rittern untergabe er (Ochwepperman) 34 berben Geiten einen fliegenden Saufen, und biefe fie allein auf B. friedrichen Zichtung geben, fich, wer möglich feiner Derfon zu bemachtigen.
- v) Bie Burgund 51 G. jufichert.
- 2) Beldes außer Burgunben 54 G. schon Aventin, Fugger und Erufe in ben ichon angeführten Stellen bezeugen.
- Den ju ben nordg. Alterth. 86 folg. G. in ber Anmerfung (a).
- bb) Davon trift man bie sicherste Rachr. in nur genanntem faltensteinischen Beite, und in bes fleißigen onolzbachischen Archivars und Sofrath Sties ber historischen und topographischen Nachricht von ben Fürstenthumern Brandenburg Onolzbach VII Rap. 964 folg. G. an.

- cc) Bovon ihn auch bochbelobter Berr Sofrath Stieber geschrieben gefunben, wie er 965 G. in ber Anmerkung versichert, und es gang recht von bem in bem Gichtlichen I Meile von Spalt gegen Winbsbach au liegenden Orte Wernfels erflaret. Es bezeuget aber von Falfen= ffein in seinem Werke von Sichstabt I Theil 160 S. und V Theil 425 S. daß Albrecht von Rindsmaul mit Bewilligung bes Burggrafen zu Rurnberg als Lebenherrns folche Guter an nur genanntes Stift im Jahre 1284. verfaufet habe, worvon ber Raufbrief in beffen Sammlung. Unt so mehr ift Merianen in ber Beschreibung Frankenlandes II S. zu trauen. Muf ber 17 S. bafelbft fann ich nichts finden, ob fich wohl Sonn in topograph. Lexicon bes frankis. Rreig 221 S. barauf beziehet. Wenig= ftens bat er nichts, daß bie herren von Ballenfels fich jest auf We= renfels schreiben. Sonn bat, welches ibm gar oft miderfahren, folches mit Wartenfels vermenget, welches auch andern malbenfelichischen Gutern naber gelegen gemesen. Das Wartenfels nun eignet Merian 51 G. ben Eblen von Balbenfele, worinnen man bestartet wird, fo man pur Dr. Brf. Biebermanns Gefchlechteregifter ber reichsfrenunmittelbaren Rit= terschaft Landes ju Franken loblichen Orts Geburg CCLXV folg. Ta= feln nachschlitgt. Aber auch bas Bartenfels ift von ben Berrn von Balbenfels abgefommen.
- dd) Fuhret noch biefen Ramen, fund liegt nicht weit von Burfthan gur Rechten ber Schwarkach. Der Marggraf bat noch baselbft bas, mas bamale ba erhalten worden. Siehe Souns topogr. Lexicon bee frankif. Rreises 517 S. konnte es auch wohl das Detersbofen senn, welches in der geographischen Beschreibung der Reichestadt Rurnberg III Theil I Rap. 4 S. 53 G. befchrieben worden, bas ich auf ber babin gehori= gen Landfarten nicht entbeden konnen; wohl aber Bettenhofen bafur angetroffen, und so wird es auch fehr oft, namlich Betrenbofen in ben Gravam. und angestellter Revisionsuchen Burgermeifter und Raths ber Stadt Rurnberg wiber Marggraf. Georgen Friedrich von 8. jum 1585. Rudfeits bes 76 Blattels, und im Abbrude verschiedener gwi= ichen Brandenburg und Nurnberg gewechselten Schriften bas Territo= rium um Nurnberg betreffend vom Jahr 1691. 10. 17. 59. und 174 G. gefunden. Eben wie auch auf ber Rarte ju Bairs Radricht von 211t= borf Dettenboff. Dafur zeiget fich in ber tetterifchen großern fomohl,

wohl, als kleinern Karte Parttenhofen beutlich. Es erscheinet aber solches in ber bem kaiserlichen Kammergericht zu Eslingen ben 23 Nov. im Jahr 1526. übergebenen summarischen Klage unter ben Oertern, welche unter hochfürstl. brandenburgischer fraislicher Obrigkeit gehörig angegeben worden, wie aus der nurnbergisch biplomatischen Sist. in der CCCCLII Urk. 946 S. und der historis. und rechtl. Beleuchtung der knopfischen Landkarte von Murnberg 11 S. 16 S. zu ersehen.

- ee) Welche Benennung sich noch in bem heutigen Namen des Flusses Schwarsach dußert. Die slieberische Beschreibung aller Flusse, welche in dem Fürstenthum Brandenburg Onolzbach befindlich 36 S. unterscheibet ihn durch Bensegung die vordere, von einem andern die hindere zugenannt. Aber eben diese Beschreibung bestätiget die in voriger Anmerkung angegebene Lage des Bettenhofen. Das J. H. D. allgem. hydrographis. Lericon aller Flusse in Deutschland hat 540 S. eine Beschreibung, die hieben zu gebrauchen.
- F) Der schon gerühmte herr hofrath Stieber hat in seiner Nachricht von Brandenburg Onolzbach VII Kap. 267 S. erinnert, baß die Tanne bas heutige Burgthann sen, welches die Bermehrung burch die das selbst erbaute Burgt wie viele andere erhalten. Aus gegenwartiger Urstunde ist zu ersehen, daß es schon bamals die Burg gehabt. Des Orts übrige Schicksale sind aus nur angezogenen Werke 267 solg. S. wie auch honns topogr. Lexicon des frankis. Kreises 322 S. zu erfahren.
- 8g) Dieses ift ber heutige Rublingshof, welchem Honn in topogr. Lexicon bes frankis. Kreifes 527 G. einen nurnbergischen hof und Zeibelgut nach Feucht gehörig nennet, ber ben Burgthan liege, welches lestere obige Urkunde bestätiget. Auf der retterischen Karte von den onolzbachischen Landen stehet in der Gegend Rubelsdorf. In der obangezogen Knopsischen aber Rublingshof, und in der ben Baiers Nachr. von Altborf Rieblingshof.
- hh) Diefes Dorf findet fich mit unveranderten Namen, zwischen vorher ans gezeigten Burgthann und Postbauer ben Oberferrieden zu, an der chursbaierischen Grenze. Balb nach dem von Albrecht Rindsmaul erhalstenen Sofe fam noch mehrers an bas burggraft. Sause, wie folgende taiserliche Belehnung saget:

Nos

### 222 Jutrauen Raiser Ludwig bes Baiern,

Nos Rudolfus dei gracia Romanorum Rex semper augustum. Ad universorum sacri Imperii sidelium noticiam tenore presentium volumus pervenire, quod strenuis viris Henriso de Tanne & Hermanno silio suo dilectis nostris sidelibus de consessiv heredum suorum vendentibus villam Eczelsdorf sum agris cultis & incultis, decimis maioribus & minatis silvis, pratis, pascuis, aquarum decursibus, nec non cum aliis juribus & pertinentiis universis, questitis, & inquirendis, nobili varo Fridrico Burggravio de Nuremberg dilecto nostro sideli: nos eadem bona ad resignacionem predictorum Henrici, & Hermanni eidem Burggravio & suis heredibus in seodam duximus conserenda, dantes presentes literas nostri sigilli munimine roboratas in testimonium super eo. Datum Moguncie III. nonas Junii anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo primo Regni vero nostri anno decimo ostavo.

Diefer Brief befindet sich wie ber Obere von Raiser Karln bem Bierren im Jahr 1354. bestätiget; ich erinnere mich auch nicht, ihn schon wo gedruckt gesehen zu haben. Limnaus schiene ihn in seinem Staatsrechte von Deutschland V B. VII Rap. 38 Abschn- unter Ezelborf vor Augen gehabt zu haben, so nur nicht in bas Jahr 1273. dies selehnung gefest ware.

- werfung dd) angezogen worden. Es ist noch unter biesem Ramen oder wenig verändert Schwarzenbach, oder Schweezsebach unweit Burgsthan vorhanden. Es gedenken auch seiner Honn in dem topogr. Lexicon des frankis. Kreises 529 S. und die geograph. Beschreibung der Neichstsabt Runberg III Theil I Kap. 4 S. 53 S. So zeiget es sich auch auf den großen und kleinen retterischen, wie auch knopsischen und baierischen Karten. Uedrigens stehet dieser Ort dem Pettenhosen in der deskannten Fraikstreite zu Seiten.
- Ak) Bon biefer Belehnung mag Pastorius in ber Befchreibung bes frantif. Rreises 437 G. einige Ranntniß gehabt haben. Der Augenschein aber lehret, daß sie nicht richtig gewesen, benn es ift ba von teiner Beleh= nung von Berenfels, sondern ber Rindmaul wird nur darauf geschrieben.
- II) Falkenstein von Sichstabt Urfunden Samml. n. 91. 85 G.

- Die er in ber eisnerischen Berdeutschung bes Arentins VIII B. auf ber Rückseite bes 392 Blattes aus bes Aventins selbst geschriebenen lateinisschen baierischen Jahrbüchern VII B. XV Kap. 38 Abschn. ausgebrustet wird. Das Wort Vogt bes Uebersetzers ber von Erusen verfertigten schwäbis. Chron. III Theil IV B. V Kap. 892 S. ist in der Gegend, von der die Rebe ist, nicht gebräuchlich.
- 1) Co fdreibet Burgund in feiner baierifchen Befchichte I Banbe 52 G. beutlich: hieburch aber fonnen Aventing Worte VII B. XV Rap. 38 Mbidm. aufgeflaret werden: , Albertum Rindmaul Presidem Neo-, stadii, quod a patria mea quinque lapides abest, Conradum de Baybrun disciplinæ militaris omnium Boiorum tum peritistimos a lava, dextra procurrere. Burgund feget diefe Dunfelheit in ein vollfommenes Licht. Das nur vorzulegen, mas hieher gehoret, fo lauten feine Borte affo: Joannes Bohemia Rex Invum Cornu tutandum accepit - - Huic fe applicuerat Conradus Baybrunus - - in dextro latere Albertus Kindmaulus Bavaris praerat. aber auch bie Gade unfehren, welches Ablgreiter II Theil 1 B. 17 G. gethan, fo verfieret man im Sauptwerfe felbft nichts. Rugger im III B. 286 folg. G. gefdrieben: Albrecht Rindemaul, Stadthaltern gu Vienftadt, und Conraden von Baybrun, zwegen tapfern baierifchen Rittern nneergabe er (Ochwepperman) gu berden Beiten einen fliegenden Saufen, und hieße fie allein auf B. friedrichen 2ichtung geben, fich, wer möglich feiner Derfon zu bemadtigen.
- v) Bie Burgund 51 G. jufichert.
- 2) Beldes außer Burgunden 54 G. schon Aventin, Fugger und Erufe in ben ichon angeführten Stellen bezeugen.
- Den ju ben nordg. Alterth. 86 folg. S. in ber Anmerkung (a).
- Bb) Davon trift man die sicherste Nachr. in nur genanntem falkensteinischen Weife, und in des fleißigen onolgbachischen Archivars und Hofrath Sties ber historischen und topographischen Nachricht von den Fürstenthümern Brandenburg Onolgbach VII Rap. 964 folg. S. an.

in seine Hande gekommenen so vielen Desterreichischen von Abel gessschenket, deren 1160. c) ja gar 1500. d) wenigstens doch eine besträchtliche Anzahl? e) verdiente dieses nicht vielmehr eine Urkunde, da der Kaiser ben der Belehnung der Stadt Hof so vielen Ruhm von des Burggrasen Dienste in dieser Schlacht gemacht? f) Nun haben die durchsauchtigsten Herrn Marggrasen von Braudenburgs Kulmbach ansehnliche Lehnleute in Oesterreich. Ich sollte meinen, sie verlöhren so wenig daben, daß ihre Serechtsame nur desto gegrünsdeter, se älter sie sind. Diese haben sie aber gehabt, ehe noch ein Sterblicher dergleichen Begebenseiten vermuthet: g) denn um wie viel eher sind die Briefe h) gegeben, welche sich mit senem nicht zusammen reimen? Die Schlacht gieng viel später vor, nämlich im Jahre 1322. i) Damit aber darüber weiter kein Bedenken übrig bleibe, so lege sie hier vor Augen.

Nos Chuaradus Dei gracia Frifingensis k) Episcopus notum esse volumus, presentium inspectoribus universis, quod nos excellenti viro domino Friderico Purchgravio de Nuremberck propter sidem & devocionem quam gerit, & gessit actenus nobis & ecclesie Frisingensi, universia seoda super Ibesvelt sita circa Amsteten 1) que quondam vir discretus Haynricus de Sevelt m) a nobis in seodo tenuit & possedit titulo contulimus seodali: exhibentes nos pro ipso de eisdem seodis auctorem quod vulgo gwer n) dicitur. In cuius rei testimonium presentem cedulam, o) presato domino Friderico tradidimus nostri sigilli munimine, p) roboratam. Datum Vienne anno Domini millesimo ducentesimo LXX septimo nono Kalen. Martii.

Um wenige Jahre ist folgendes junger:

Nos Rudolfus q) dei gracia Romanorum Rex semper auguftus ad universorum sacri imperii Romani sidelium noticiam cupiwohl, als fleinern Rarte Dartrenbofen beutlich. Es ericheinet aber folches in ber bem faiferlichen Rammergericht ju Eslingen ben 23 Nov. im Jahr 1526. übergebenen fummarifden Rlage unter ben Dertern, melche unter hochfürftl. brandenburgifcher fraislicher Obrigfeit geborig an= gegeben worben, wie aus ber nurnbergifd = biplomatifchen Sift. in ber CCCCLII Urf. 946 G. und ber hifforif. und rechtl. Beleuchtung ber tnopfifchen Landfarte von Rurnberg 11 S. 16 G. ju erfeben.

- ee) Welche Benennung fich noch in bem beutigen Ramen bes Fluffes Schwarad aufert. Die flieberifche Beidreibung aller Fluffe, welche in bem Fürftenthum Brandenburg Onolgbach befindlich 36 G. untericheibet ibn burd Benfegung bie vordere, von einem andern bie bindere zugenannt. Aber eben biefe Befdreibung befidtiget bie in voriger Unmerfung ange= gebene Lage bes Bettenhofen. Dag 3. S. D. allgem. bubrographif. Pericon aller Fluffe in Deutschland bat 540 G. eine Befdreibung, bie bieben ju gebrauchen.
- ff) Der icon gerühmte herr hofrath Stieber bat in feiner Rachricht bon Brandenburg Onolgbach VII Rap. 267 G. erinnert, bag bie Tanne bas beutige Burgtbann fen, welches die Bermehrung burch bie ba= felbit erbaute Burg wie viele andere erhalten. Mus gegenwartiger Ur= funde iff zu erfeben, bag es icon bamale bie Burg gehabt. Des Orts übrige Schickfale find aus nur angezogenen Berte 267 folg. G. wie auch Sonns topogr. Lericon bes frantif. Rreifes 322 G. ju erfahren.
- gg) Diefes ift ber beutige Rublingshof, welchem Sonn in topogr. Lericon bes frantif. Rreifes 527 G. einen nurnbergifchen Sof und Beibelgut nach Reucht geborig nennet, ber ben Burgthan liege, welches lettere obige Urfunde beflatiget. Muf ber retterifchen Rarte von ben onolgbachifchen Landen fiebet in ber Begend Rubeledorf. In ber obangezogen Rnopfi= ichen aber Rublingshof, und in ber ben Baiers Rachr. von Altborf Rieblingshof.
- hh) Diefes Dorf findet fich mit unvergnberten Ramen, gwifchen borber an= gezeigten Burgthann und Pofibauer ben Oberferrieben ju , an ber dur= baierifden Grenze. Balb nach bem von Albrecht Rindemaul erhal= tenen Sofe fam noch mehrers an bas burggraff. Saufe, wie folgenbe faiferliche Belehnung faget :

Nos

### \$26 Qutrauen Raiser Lubwigs bes Baierup

- 2) Joh. Ebram von Wilbenberg in Hrn. Hofrath Oefeles I Bande 305 S. und ein ungenannter im II B. 623. S. Thomas Eboudorfer in Bestens II Band 787 S. Fugger III Band 291 S. Aventin VII B. XV Kap. 41 Abschnitt. Eruse in der schwähis. Ehron. III Theil III Band V Kap. Limndus im Staatsrechte V B. VII Kap. 94 Abschn. Rentschim brandend. Zeberhaime II Theil II Kap. 313 S. Ludwig von Deutschl. Ehurs. II B. I Kap. 10 S. Anmerk. e) Bietsch von den Berdiensten des Hauses Brandendurg um das Reich II Kap. 3 S. Anmerk. a) don Falzkenstein nords. Alterth. und Merkwürdigk. III Theil XII Kap. 3 S. 134 S. Groß in der Burg und marggräss. Land 2 und Regentenhisk. 119 solg. S. Herr Hofrath von Olenschlager in der Staatsgesch. des Mömis. Kaiserthums in der ersten Halste des XIV Jahrhunderts 42 S. 114 Seite.
- b) Diese und andere Bebenklichkeiten hat Gottlieb Friedrich Soflich in einer unter Burkard Gotthelf Struven zu Jena im Jahre 1714. gehaltemnen Disputation de Dominio directo in alieno Territorio II Theist gedußert.
- c) Belches aber nach bes von Falfenstein nachgeholten Merkwarbigkeiten in Borbgau XII Nachles. 497 folg. G. bas geringste Bebenten machet.
- d) Nach Aventinen VII B. XV Rap. auch Larit, Fugger, Eruse, un bie neuere brandenburgische Geschichtschreiber.
- e) Rach Burgunde baierif. Gefch. I B. 54 S.
- f) Daß auch wirklich barüber eine Urkunde sen ausgefertiget worden, soule man nicht mehr zweiseln, da von Schuß in der Geschichte des Hause Brandenburg I Theil II Abhandl. 51 S. von einem Donationsbriese vor Jahre 1328. dieser Lehen wegen meldet, welcher in der IV Abhandlun unter der CLXXV Zahl anzutreffen. hie trift man aber keine ander an, als die unten im XLI S. anzutreffen. Leutinger in der Beschreibun der Wark. 93 S. da er schreibet, daß Rais. Friedrich im Jahre 1319- diese Lehen verstattet habe, will vieleicht auch dafür angesehen senn, das er bessen gesichert sen.
- 2) Beldes Struv in Deutschl. Geschichte IX Zeitraume 586 S. Dechant Georgii in bem furzen Auszuge ber burggraffich = nurnbergisch = und bran = benburgischen Geschichte I Theil 7 S. 19 S. und Dr. hofrath Stieber in

# gegen Burggraf Fribreichen zu Rurnberg. 227

ber Radricht von bem Furffenth. Brandenburg Onolgbach VI Rap. 98 folg. G. eingesehen haben.

- h) Welche zwar schon dem höflichischen Werke, worauf ich mich in der Unmerkung b) beruffen, angefüget sind. Da ich sie aber mit der Urschrift verglichen, so habe befunden, daß mit berselben der Abdruck nicht genau übereinkomme, deswegen mich schuldig erachtet, sie ben dieser Gelegenheit zu wiederholen.
- i) Dieser Conrad ist unter ben freysingischen Bischoffen ber zwehte bies ses Namens und ber sieben und zwanzigiste in ber Neihe berselben. Er stammte aus ben bekannten Grafen von Wittelsbach ab: im Jahre 1258. ward er zur bischsstichen Burde erhoben, wie lang er sie bekleibet, wird ber Schluß dieses Schreibens Anlaß geben zu berichten. Seine Regierung, und was barinnen merkwurdiges vorgefallen, hat Meichelbed in ber Geschichte dieses Hochstifts II Bande I Theil VI B. III Rap. von der 49 bis 58 S. genau aufgezeichnet. Der gegenwärtige Brief ist auch in des herrn von Schüs Geschichte des hauses Brandend. I Theil num. LXXIV. 112 S. gekommen, auf welchem num. LXXV. 113 S. ein anderer Brief von eben demselben und eben diesem Jahre solget, mittels dessen er dem Burggrafen, den er seinen Consanguineum nennet, Marstard Prinharens Lehen verleuhet.
- k) Soute wohl bieses Ibesfelb von bem Flusse Ips seinen Namen haben, weil Amstetten an bemselbigen anzutreffen; auch selbst ben bessen Ausflusse in die Donau eine Stadt gleiches Namens ift ? Jeboch giebet es mehrere Derter, die balb Weben, balb Iben geschrieben werben.
- Dieses ift ein Marktslecken in Unterhsterreich im Biertel Oberwienerwald, jur Linken vorhin genannter 3ps, auf ber Poststraße zwischen Wien und Passau, von welchem es acht Meilen lieget, und unter basiges Bisthum gehoret, hat auch eine kaiserliche Poststation S. mein Postsericon z Abstheil. 34 S.
- m) Der hiegenannte biefes Geschlechts mag wohl ber senn, welcher als Zeu=
  ge im Jahre 1240. in unsern baierischen Denkindlern IV Banbe 447 S.

  XLIV Urfunde vorfommet. Bon biesen bsterreichischen Sefelden, ift
  bas alte baierische Geschlecht gleichen Namens wohl zu unterscheiden: zu
  welchem letztern der Marquard von Sefeld ben herrn hofrath Defele

Ff 2

MB.

# 228 Bufrauen Raifer Lubwigs bes Baiern,

II B. 130 S. gehöret, wie auch in bem I B. 750 S. ber Ber von Sefeld bem bas Schloß Peyrengau und die Stadt Schown R. Ludwigen im Jahre 1325. verpfandet worden. Die ofte sche Sefelden haben ihren Geschlechtsnamen ohne Zweisel bem Sau banken, von welchem besser unten in der Anmerkung r) Melbischehen wird.

- n) G. du Freine in feinem Borterbuche unter Autor.
- o) Die hie angebrachte Erfldrung bes Wortes Gwer, welches bouft jest Gewar geschrieben wird, besidtiget bas, mas ich in bem V 35 Anmerkung 59 G. ber sichern Nachricht ausgesichret habe.
- p) Um welches Siegel folgenbes herum fand, Chunradus Dei grac clefie Frifingenfis Episcopus.
- g) Das Datum bieses Schreibens nutet bazu, bag man weiter nicht z feln, bag ber Bischof, ber solches ergehen lassen, zu ber Zeit n lebet. Oben gelobter Meichelbeck zum Schlusse ber Lebensbesch bieses Bischofs 88 S. widerspricht bem ihm aufgerichteten Leich bag berselbe ben 18 April im Jahre 1278. gestorben, ba noch vo felben ben 1 Marz bes folgenben Jahres ein Brief ausgegeben w
- r) Diefes Schlof lieget in Unterofferreich im Biertel Untermannhau an ber Bulfa, an ber mabrifchen Grenge, 2 Stunden von Raba o gu. Die Brafen von garbed befigen es nebft ber bagu geboriger fchaft. Die ansehnlich biefelbige fen, ift aus ber boffichischen II Theil 12 S. ju erfehen. Es muß alfo biefes ofterreichifche bon bem baierifchen Schlof und herrichaft gleichen Damens, Dberbaiern in bem Gerichte Weitheim liegt, und bem Grn. Gra Toring angehoret, wohl unterschieben werben. Uebrigens hat ber bes Orts Unlag ju einen Fehler über ben anbern gegeben. fang bagu bat Limndus gemachet, welcher in feinem Staatsred R. D. R. V B. VII Rap. 51 Abidn. Gevelden geliefert. foll nun nach Sonns topogr. Lericon bes frantifchen Rreif 250 Befell fenn, welches von Sof 4 Stunden liege. Dem ift man neuen europaif. Staate = und Reifegeographie V Banbe VI B. 1114 G. gar ju ficher gefolget, aber auch, wie nur biefe 26bh einigemal lehret, irre gegangen. Da nun barmiber Erinnerung JEN.

ben, so hat man in bem nachsten VI Banbe VII B. V Kap. 1031 S. bas versehen, gut machen wollen. Weil es aber wohl wehe mag gethan haben, solches aufrichtig zu bekennen, so hat man ba anzumerken, für gut befunden, daß man sich dort etwas mangelhaft erkläret. Es ist aber bieses nicht mangelhaft, sondern ganz und gar falsch, und thästen die wohl murcht, die darans folgerten, als od der Versertisger dessen es zum baireutischen Vogtlande rechnete. Nach ersser delle wird es ja ausdrücklich ins baireutische Oberland gesest. Einer andern mächtigen Folgerung für jest nicht zu gedenken. Uebrisgens ist zu bedauren, daß in des Hrn. von Schüs Geschichte des Hauses Brandenburg I Theil II Abhandl. 32 S. von Seefeld die Worte solsgen. Welches ein in Schlesien gelegenes Schloß in Vesterreich ist. Wer siehet nicht, daß die zwen Worte in Schlesien gar nicht hinein gehören, und den Zusammenhang unterbrechen?

- 6) Hieraus veroffenbaret fich, ber Fehltritt bes Limnaus und alle bie ihm nachgetretten, als die bas Jahr 1289. angesest haben: besser haben es Moninger, Mentsch, und ber hr. von Schutz am angeführten Ort, und hrn. hofrath Stieber von bem Fürstenthum Brandenburg Onolzbach VI Rap. 921 S.
- e) Das ift, die Schrift welche mittelst der hand verrichtet wird, und mundliche Abreden bevestiget, haltaus in seinem Worter-buche I Theil 802 solg. S. kann die Beweise barzu hergeben. hieraus erheuet aber, daß bas Wort nicht handfest, sondern handvest zusschweiben, barüber des geschickten herrn Stadtprediger Aichingers wohls gerathener Bersuch einer beutschen Sprachlehre I hauptst. II Abtheil. 45 S. 57 S. nachzusehen.
- n) Auf ber homannischen Karte bes wienerischen Bezirks stehet Stolldorf. Es lieget in Unterösserreich im Biertel unter Mannhartsberg unweit Seizgersdorf etliche Stunden Tuln gegenüber, ist wie das vorher beschriebene Geefeld ben Grafen von Harbeck zuständig. Bon bessen Gerechtsamen und Besitzern giebet die höflichische Abhandlung II Theil 13 S. einige Nachricht.
- Diefes ericeinet bie nicht jum erstenmale, es laffet fich juweilen in alten Schriften feben. Go viel mir wiffend, haben folches unfre Sprachs

# 230 Zutrauen Kaiser Lubwigs bes Baiern,

lehrer noch keiner Betrachtung gewürdiget. Sollte wohl bas en aus ber genauen Berwandtschaft ber griechischen und beutschen Sprache herzuholen senn, und bem in gleichen, bamit anzuzeigen, baß man die Sache in seinen Sanden habe? So lässet sich im folgenden S. en-wolzlen sehen.

### S. 30.

Dem allen ungeachtet wies sich K. Ludwig dankbar gegen dem um ihn so hoch verdienten Burggrafen Friedrich zu Mürnberg. Etliche Wochen nach oft angezeigter Schlacht beliehe er ihn mit 700. Pfund Haller von der Judensteuer zu Würzburg von Martini des Jahrs 1322. an auf zwen Jahre zu erheben, das Zeugniß davon, welches auf unsere Zeiten gekommen, lautet a) also:

Item Nota, quod dominus Rex deputavit, Burgravio de Nurnberg feptingentas libras Hallenses colligendas de Stewra Iudeorum Herbibolens. debita a festo Martini proxime venturo ad biennium, & quittat ipsos perinde per predictum biennium ab omni steura, & factum est in Chussain anno Domini MCCCXXII. feria sexta ante Martini regni nostri anno octavo. Quas ipse Burgravius in debitis sibi per regem debitis defalcabit.

Mas auch der Burggraf ben K. Ludwigen vermogt, das zeuget folgendes, welches aus einem Briefe, b) des datum Auguste in vigilia beate Katharine Auno Domini MCCCXXII. regni nostri anno octavo, genommen, der die Juden zu Kürnberg betrift, dataus nur das ansühren will, was den Burggrafen angehet.

Wir Ludwig von Gotes Genaden Romischer Chunig, ze allen Zeiten Merer des Riches, entpieten den Schulthaizzen, dem Rat und der gemain der Burger ze Mürnberg unser huld und alles. Wir thun euch chunt, daz alle di Gnade, Die wir Unsern Juden ze Nürnberg gethan haben, als si Unser Handveste vormales habend, daß wir di durch bet Friderischen des Burggrafen von Nurenberch Unsers lieben getreswen, dem Wir si gesethet haben, nicht widerrufen sullen noch emvollen ze.

- 1) In Brn. Sofrath Defeles Schriftstell. baierif. Sachen I Banbe 742 G.
- b) Eben bafelbft 743 G.

### S. 31.

Bon dem gleichfolgendem Jahre 1323. zeuget die Belehnung it dem Erzwerke auf des Burggrafen Gutern: hie ift der Lebenstief: a)

Bir Ludwig von Gotes Gnaden Romifcher Chunia, je allen Beiten merer des Riches, tun chont allen den, di difen Brief ansehend, oder horent lefen, bag wir angefeben haben die genemen und nugbaren Dienft, Die pns bud dem Riche bet Edel man Briedrich Burcgraf von Muremberg, unfer lies ber getrewer getan hat, und noch getun mag und auch die ffete trume die er je bus und bemfelben Riche ftetiflich gehabt bat, und haben im und feinen Erben di bon feinem Leibe elich chomen verliben und verleiben im auch von vnfern chuniclichen gemalt alles das Erzet b) daz fie haben of iren guten und in iren gebiten binden , dag fi dag felbe Erget befigen , und bas ben fullen von Ins und dem Riche ewiclichen ge Leben, Darus ber je Brebunde geben wir difen brief mit unfern chuniclis den Infigel verfigelt, Der geben ift ge Morembeech an Dem Eritag c) nach fand Bartholomei Eag, do man galt von Eris ftes Beburt dreugehenhundert Jar, Darnach in dem dren und ameinzigsten jare in dem neunten jare vnfere Riches.

# 232 Zutrauen Kaiser Ludwigs des Batern,

- 2) Er ift auch ben herrn von Schutzen in ber Geschichte bes hauf Brandenburg in ber CLXVII und CLXVIII Urfunde 203. und falg. Cangutreffen. Es mogen die Abschreiber zwenmal über eben densessigefommen senn. Da nun bem einen der Ericag unvekannt gewosse so hat er bafür einen ihm bekamten freierag gesetzt. Und bamit i ber Sammler dieser Urfunden irre geworden, und sich eingebildet indren zwen unterschiedene, es ist aber eine unrichtiger als die andere.
- b) Bon bem Worte Erzet hanbelt Wachter in seinem Werterbuche beutschen Sprache I Theil 15 G. baher noch in ben baireutischen fel Aemtern bas Stabtgen Arzberg feinen Namen erhalten.
- e) Daß bamit ber Dienstag angegeben werbe, habe ich schon in ber merfung m) über ben X f. meiner Nachricht von einer vorgewesenen ben rath herz. Sigmunds mit ber Prinzesinn Margarethen in I Theil bei Banbes 168 S. bieser unserer Abhandlungen bargethan.

### §. 32.

Das Jahr 1324. an dem Sonntage Reminiscere beliehe K Ludwig oft genannten Burggrafen wieder mit Bergfrepheiten aj welche im Jahre 1328. zu Rom bestätiget worden. Wenige Wochen trug es aus, daß dassenige ergieng wovon folgendes b) be kannt geworden.

Dominus Rex obligavit nobili viro Friderico Burchgravio in Nurenberch officium Scultetatus in Nurenberch pro mille & centum libris Hallensibus tenendum, quousque per ipsum vel suos successores in Imperio a predicto Burchgravio & pro predicta pecunia redimatur. Datum apud Fuldam seria sexta post diem Pasche. Anno MCCCXXIV. regni vero nostri anno X.

Als K. Andwig seinem Eidam Friedrichen, Markgrafen zu Meißen, Altenburg, Bemnin, Twickau und das Land zu Pleißen für 3000. Mark Silbers über die schon erhaltenen 2000. verpfaw

dete, so wird unter andern Zeugen vornehmlich der Burggraf Friederich zu Mirnberg angetroffen. c) Da nun dieses zu München Dienstags vor Laurenzen des Jahres 1324 vorgegangen, so verstehet sch von selbst, es musse der Burggraf zu der Zeit um K. Ludwigen gewesen seyn. Dieser aber scheuete sich nicht, sich oft dessen Raths zu bedienen. Daher nennet er ihn seinen heimlichen ab nach dem lateis uschen e) Secretarius, welches in jenem Weltalter denjenigen anzeischen der um Heinlichkeiten weiß. f) Ein solcher war obgenannter Burggraf g) bep K. Ludwigen. Davon außert sich selbst noch in dem Jahre 1324. etwas h). Es lautet also:

Dominus Rex obligavit Friderico Burchgravio de Nurnberch, villam in Hugelspach cum hominibus & bonis ac omnibus suis pertinentiis pro CCC. libris Hallensibus, per ipsum & heredes suos tenendam, & possidendam, quo usque ab ipso & heredibus suis per ipsum Regem vel suos successores in imperio pro predicta pecunia redimantur. Datum Monaci feria sexta ante galli anno Domini MCCCXXIV. Regni vero nostri anno decimo.

Nota quod Dominus Rex obligavit nobili viro Friderico Burchgravio in Nurnberch advocatiam suam & Imperii pro trecentis libris Hallensibus super hubis infra scriptis & bonis i) scilicet quatuor hubis in Heidrichesdorf k) & uno molendino ibidem pro media 1) Huba, una Huba in Hugelspach m) una Huba in Pabenshosen n) una Huba auf dem sigen o) osto Hubis in Chrumbach p) una Huba in Hagenmul q) altera media Huba in Chunnenhos r) quinque Hubis in alten Sikkempach s) duabus Hubis in Sigardeshos t) per ipsum tenendam, quo usque per nos vel successores nostros in imperio ab ipso pro predicta pecunia redimatur. Da-

### 234 - Zufrauen Raifer Lubwig bes Baiern,

tum in Werdea feria quarta ante Martini anno Domini MCCCXXIV. Regni vero nostri anno decimo.

- a) Wovon auch Sr. Pf. Detter von ben Lergwerken bei Firstenthums bes Burggrafthum Nurnberg oberhalb Geburges I Abschn 33 folg. S. wo auch etliche Zeilen davon, Nachricht gehabt hat.
- b) Beldes mir wieber bem bfelischen Schape 747 G. gu bonten haben.
- c) Die ausgestellte Berschreibung ift in Tenzels Leben Armtrichs Marggrasfen zu Meißen mit bem gebissenen Sacken tV Abschn. 33 S. unter Menstens Schriftstell, beutschen S. II Banbe 986 folg. S.
- d) Unten im XLIII S.
- e) Oben in dem XVI S. und hernach in den XLI XLVII XLIX L Li LII LIV und LV S.
- t) Zu bessen Ueberzeugung bas bu fregnische Worterbuch unter Secretarium und Secretarius, wie auch bas haltauische unter Seimlichkeit im I Th. 864 folg. S. auszuschlagen.
- 2) Zu bessen Berfianblichkeit bienet, was Salbmeier zu Momingers Genealogie des dur = und furfil. Saufes ber Marggrafen ju Branbenburg ben Belegenheit ber oben in bem XVI S. vorgelegten Briefes bengetragen. Es lautet nach beffen Sanbschrift also. " Secretarius wird er (bet " Burgaraf) in lateinischen genannt, von welchem Worte Rasenweise " zu tlugeln Urfache genommen, und fich geluften laffen, von ber burg-" graffichen Soheit verfleinerlich ju reben, und ju fchreiben, als wenn , biefer Burggraf Friedrich nur ein Schreiber g mefen, wie jegiger Zeit bie Secretarii in hochfürstlichen Ranglegen genennet merben, ba fie boch mohl miffen tonnen, ober ja miffen fouten, bag biefes Wort zur felben Seit viel in einem anbern Berftanbe gebrauchet worben, nam= " lid von ben geheimsten und furnehmsten Rathen. Denn alfo mirb Johannes von Leuchtenberg, ber ja ein Kurst bes Reichs ,, gemejen, Raifer Karls tes IV. spectabilis Confiliarius familiaris & Secretarius genennet, wie ber hund in seinem baierischen Stam= menbuche bie Worte gesethet. Gleichergestallt ber Marggraf Qud= wig Churfurft ju Brandenburg, Raifer Ludwigs bes IV. Cohn , bem Rlofter Sailbrunn die Rirche ju Bernau ichentet, ba fteben biefe " Worte.

# gegen Burggraf Fribreichen zu Nurnberg. 235.

" Borte. Deliberatione matura prehabita Secretariorumque no-" strorum consilio previso & prehabito honorabilibus viris & di-" scretis Abbati, Priori & Conventui Monasterii Heilsbronne Ci-, sterciensis Ordinis Diocesis Eystettensis dedimus, donavimus, " & appropiamus preposituram & Ecclesiam Parrochialem civita-, tis nostre Bernau, alle ein jeber verfidnbiger urtheilen fann, bag " das Wort Secretarius anderst nicht, dann für den fürnebmsten und n gebeimften Rathen fann verstanten merben. Bas aber feniger 3 Beit Secretarii heißen, die find vor Beiten Notarii und Scriba ge= , nennet worben, wie mit Erempeln, wo vonnothen, auch konnte bar= 3, gethan werben ". Dahin zwecket, was von Falkeustein in dem nordg. Alterth. and Merkw. III Theil XII Kap. 9 S. 137 S. in der Anmer= fung b) und die diplomat. Hist. von Nurnberg 1 Per. 265 und 273 C. bengebracht, an beren lettern Orte eben biefer R. Ludwig in einem Briefe vom Jahre 1330. von Graf Bertolden zu Genneberg, ber in obgenannten und ander faiserlichen Briefen, noch bargu bem Burgarasen zu Murnberg vorgehet, schreibet "digna consideratio landabilium meritorum spectabilis viri Bertholdi Comitis de Henne-, berg Secretarii & fidelis nostri dilecti " von eben bemfelben lautet es in einem anbern Schreiben eben biefes Raifers von bem 22 Jenner bes 1328 Tabres in Rubolfs fachsengothaischer Siftorienbeschreibung V Theil im Anhange in der XV Urfunde 207 E. Nobili viro Bertholdo Comiti de Henneberg Secretario suo dilecto.

- h) Ben frn. Sofrath Defele im I Banbe 749 G.
- i) Aus einigen biefer Guter, welche ich entbedet, erheuet, baß sie um Bersbruck her gegen ben Rotenberg zugelegen. Wer weis, unter welchem Namen die andern noch unbefannten versteckt liegen? vieleicht ist auch etwann eines und bas andere, welches Schicksal mehrere betroffen, gar verbbet. Bon ben meisten ist befannt, baß sie jest nurnbergisch sind, einige aber gehören nach Churbaiern in die herrschaft zum Notenberg.
- k) Diefes ift Sedersdorf ein und ein halbe St. von Rotenberg gegen Sils politstein.
- 1) Medius galt damals so viel, als das beutsche halb, welches ich in der sichren Nachr. V Theil II Hauptst. unter Dreisendorf in 10 5. 39 Aus merkung 136 S. dargethan habe.

# 236 Intrauen Kaifer Ludwigs bes Baiern,

- m) Wo dieses nicht etwann bas Butteubach in ber durbaierischen Herrsschaft Rotenberg, zwischen Rotenberg und hiltroltstein ist, so konnte es auch wohl Dusselbach ober Distelbach, Diestenbach das in nurnbers gischen Aunte Bersbruck Wetunden von diesem auf Welden zulieget senn. Bon diesem ist in der geogr. Beschreib. der R. St. Nurnberg III Th. II Kap. 9 S. 60 S. und in Honns topogr. Lexicon des frantis. Kreises 475 S. einige Nachricht.
- n) Wer Stat finden laffet, was ich in den sichren Nachrichten I Theil III Hauptst. 13 Anmerk. 239 folg. S. bewiesen, das Babe, oder Pappe so viel ehedem als Pfaffer, der wird keinen Angenblick Anstand nehmen, den gegenwartigen Ort in dem heutigen Pfaffenhofen zu finden, welsches in dem nurnbergischen Auste Belben 1 Stunde von Belden befindelich, im honnischen Worterbuche 517 S. stehet es.
- o) Ob tieses das von vorigen ein und ein halbe Stunde entfernte Aichensstrut, oder das im Amte Hersbruck 2 Stunden bavon, gegen Amberg zu, gelegene Aicha, oder Aichach sen, getraue mir nicht zu bestimmen. Obangezogene Beschreib. von Rurnberg III Theil V Rap. 2 S. 85 S. und II Rap. 17 S. 65 S. eben wie auch Honn 467 S. habenes beschrieben.
- p) Ohne Zweifel Krumbach im Ante herbbrud gegen bem Rottenberg zu, bavon in Sonns Worterbuche 514 und 538 G. In ber nurnbergis. Beschreib. III Theil II Rap. 7 S. 58 G. heißet es Grunbach.
- 9) Lieget gleich vor Herebruck auf ber Strafe, nach Kirchsittenbach. Die Beschreib. von Nurnberg III Theil II Kap. 8 S. 29 S. und Honn 484 S. haben sie.
- r) heut zu Tage Kunhofen ober Kuhnhofen ein Weiler, in bem nurns bergischen Umte hersbruck ein und ein halbe St. bavon gegen Rotens berg. Solches bestätigen oftgenannte nurnbergische Beschreib. III Theil II Rap. 8 S. 29 S. und hönn 493 S.
- s) Welchen Namen noch ein Dorf in bem oftgenannten Amte hersbruck ein und ein halbe St. davon an dem Fluß gen Sittenbach auf der Bostsfrage nach Lauf, wo ungespannt wird. Siehe die nürnbergis. Beschreib. III Theil II Kap. 8 §. 59 S. und hönnen 468 S.

# gegen Burggraf Fribreichen zu Rurnberg. 235

" Morte. Deliberatione matura prehabita Secretariorumque no-" strorum consilio previso & prehabito honorabilibus viris & discretis Abbati, Priori & Conventui Monasterii Heilsbronne Cisterciensis Ordinis Diocesis Eystettensis dedimus, donavimus, & appropiamus preposituram & Ecclesiam Parrochialem civitatis nostre Bernau, alle ein jeber versichtiger urtheilen fann, bag bas Wort Secretarius anderst nicht, dann für den fürnehmsten und gebeimften Rathen fann verstanten merben. Bas aber jegiger 3 Beit Secretarii heißen, die find vor Beiten Notarii und Scriba ge= , nennet worden, wie mit Erempeln, wo vonnothen, auch kunnte bar= , gethan werben ". Dahin zwedet, mas von Faltenftein in bem norba. Alterth. und Merkw. III Theil XII Kap. 9 f. 137 S. in ber Unmer= fung b) und die diplomat. hist. von Nurnberg 1 Per. 265 und 273 S. bengebracht, an beren lettern Orte eben biefer R. Ludwig in einem Briefe vom Jahre 1330. von Graf Bertolden ju Genneberg, der in obgenannten und ander faiferlichen Briefen, noch bargu bem Burggrafen ju Burnberg vorgehet, schreibet ,, digna consideratio laudabilium meritorum spectabilis viri Bertholdi Comitis de Henne-" berg Secretarii & fidelis nostri dilecti " von eben bemfelben lautet et in einem angern Schreiben eben dieses Raisers von dem 22 Tenner bes 1328 Jahres in Rubolfs fachsengothaischer Siftorienbeschreibung V Theil im Unhauge in der XV Urfunde 207 E. Nobili viro Bertholdo Comiti de Henneberg Secretario suo dilecto.

- 1) Ben fru. Sofrath Defele im I Banbe 749 G.
- i) Aus einigen biefer Guter, welche ich entbedet, erhellet, baß sie um heresbruck her gegen ben Rotenberg zugelegen. Wer weis, unter welchem Namen die andern noch unbefannten versteckt liegen? vieleicht ist auch etwans eines und bas andere, welches Schicksal mehrere betroffen, gar verbbet. Bon ben meisten ist befannt, baß sie jest nurnbergisch sind, einige aber gehoren nach Churbaiern in die herrschaft zum Notenberg.
- k) Diefes ift Sederedorf ein und ein halbe St. von Rotenberg gegen Sils polifiein.
- 1) Medius galt damals so viel, als das beutsche halb, welches ich in der sichren Rachr. V Theil II Hauptst. unter Dreisendorf in 10 S. 39 Aus merkung 136 S. dargethan habe.

Gg 2

# 238 Zutrauen Kaiser Ludwigs des Baiern,

R. Ludwigs Rosten gehalten werden konnen, erhielt der Burggraf das, was in folgenden besindlich. g)

Anno Domini MCCCXXV. in nativitate beate Marie Virginis gloriose Dominus Rex per rectam computationem concordavit cum Burchgravio de Nuremberch, de omnibus, in quibus fibi tenebatur ex dampno & expensis, que perculit in bello cum duce Austrie & in obsidione castri Burgowe inclufis quinque millibus quingentis sexaginta librarum Hallen fium de quibus habent litteram Regis ficut superscriptum est in registro & mille ac quinquaginta librarum Hallensium, quas habent super Windesheim h) per litteras Regis & ceteris omnibus debitis suis usque in presentem diem computationis finaliter factam Linc inde complanationem receptorum & de-Dominus Rex remansit sibi in novem milibus & trecentis libris Hallenfibus, pro quibus obligavit sibi civitatem Windesheim cum steura & pertinentiis suis pro tribus millibus librarum Hallenfium in pignus, & si absolvet officium scultetatus addentur mille librarum Hallenfum: obligavit sibi similiter in pignus civitatem in Weitzenburch i) cum steura & Ammanatu ac aliis pertinentiis sicut littere sue dicunt. Item pro aliis tribus millibus & trecentis librarum Hallenfium habet litteras recognitionis & nudi promissi, & sic plana sunt omnia inter eos. Datum Monaci anno & die ut supra. Anno vero regni undecimo.

- 2) Als heinrich aus Rebborf in seinen Jahrbuchern ben Frehern I Bande 612 S. Eruse in der schwäbischen Shronik III Theil IV B. VI Kap.
- b) Wie es boch gethan Pfeffinger über Bitriars Staatsrecht I B. V Tit. 11 S. 33 Abschuitt 662.
- 4) Durch Grn. hofrath Defeles Entbedung in ben I Banbe seiner baierischen Schriftfen. 750 S.
- d) Ablareiters baieris. Jahrhuch II Theil II B. 55 Abschn. 23 S.
  e) Als

- e) Als die elwangische Chronik 458 S. Burgund in der baierif. Gesch. II B. 89 S. von Schus in ter Gesch. des Saused Brandenburg I Theil II Abhandlung 55 S.
- C) Wie Wolkmaiers Chronif in bem bfelischen II Banbe 554 folg. S. Burgund II B. 90 S. Ablgreiter II Theil I B. 23 S. von Faskenstein in bem nordgauss. Alterth. und Merkwurdigk. III Theil 135 S. von Schütz in der Gesch. des Haus Brandenb. 1 Theil II Abhandl. 55 S.
- 🐫 g) Das ich wieber aus hrn. hofr. Cefels I Bante 753 G. entlehne.
  - b) Welches die befannte frene Reichsstadt in Franken an ber Alfch.
  - i) Das befannte Weissenburg am Mordgan. Dr Burggraf friedrich gab hierauf zu Martini eben biefes 1325 Jahres ber Stadt die Berficherung, ihnen alle bie Rechte und Fregungen, wie auch alle gute Bewohnheiten, die sie von Altere bieber gebracht hatten, ju laffen, sie ju forbern, ju fchirmen als feine eigene Leute. Diefe Beftatigung haben bon Falkenstein in dem Urfundenbuche zu den nordgauif. Alterth. CCIV Urf. 169 folg. S. und von Schut in ber Beschichte bes Saufes Branbenb. I Theil 205 S. unter der CLXX Zahl einbrucken laffen, und Br. Sofrath Stieber in ber Sift. und topogr. Nachricht von bem Fürstenthum Brantenburg Onolybach VI Rap. 99 S: Dag aber bie Stadt felbst biefe Pfanbichaft im Jahre 1360. abgeloset habe, bezeuget ber barüber ausgestellte Brief: zu welcher Beit, nicht aber zur Beit ber Berpfantung wie Faltenstein irrig geglaubet, zwen Burggrafen zu Murnberg, Albrecht und friedrich beren letterer bes ersten Bruders Johanns Cohn mar. Der Brief folget in ber ichutif. Samml. gleich auf bem oben angezeigten Schutbrief. Und Sr. Sofr. Stieber thut auch beffen Erwahnung.

#### S. 34.

Reime ich die vorher bengebrachten Nachrichten von der bursmischen Belagerung zusammen, so könnte es wohl senn, daß sie woch vor Ausgang des Jenners 1325 Jahres sen ausgehoben worden. So weit läßt sich schon ein alter Schriftsteller a) heraus, daß Ludwig im Jahre 1325. am Tage George zu R. Friedrichen

in das Schloß, wo diefer faß, unvermuthet gekomen, worüber fich ein ieder selbst vermundert: darauf der gefangene so gleich in Kreis beit gesethet worden, und beide Berrn vergnagt benfammen gewesen. Wer weis aber nicht, daß der georgen Tag auf den 23. April fallt? Dun beiffet es in einer alten Nachricht: b) "Do entrann n der von Payern pen der Racht, mit allen feinen Bere und ver-" renten lefterlich bas Wal (vor Burgau) do wolten fie zetal in Paiern gezogt seyn, bedacht sich der von Paiern und zogt gein tramsenicht zu dem Chunig Fridrich, und vertaidingten sich mit , einander nach ir baider Beichtiger rat, Prior von Maurpach, , und eines Prior von Augustiner Orden, und ward Chunich " Pridrich ledig gelaffen." Es ftehet auch nichts im Bege, daß nicht R. Ludwig über die andern mancherlen Berdrieglichkeiten c) wegen migrathener Burgauifcher Belagerung, fich Rube ju fchaffen auf Trausnicht zugegangen, und die Ausschnung mit seinem Se gentheil ju Stande gebracht. d) Diefes nun muß bor dem 13. Merz genannten Jahres geschehen senn. e) Denn berselbe mar die Mittwoche vor dem Sontage Latare folden Jahres, da ihr Bergleich ju Trausnicht gemacht, und geschrieben worden. f) In demfetben nun tagt fich Burggraf Friedrich ju Murnberg an vier Orten sehen. Denn da stehet: " Nach des Burggrafen von ITu-" renberg Rat. Weiter, Swas --- ber Burggrane von Mus " remberg heißen ! ferner: Swelcher Bunde und Berftandnig . . " wie der Burgraf von Muremberg = = der aber findet ic., End. , lich Rach unsers .. des Burggrafen von Muremberg beife. Wer verkennet darinnen das große Zutrauen, daß bende Theile in ben Burggrafen geschet. Diefes hatte fich ben Errichtung des zwenten Bergleichs g) nicht vermindert, daß er denfelben, als Beuge bergewohner : wie er dann darinnen gleich wieder wie im Borigen nach dem Grafen Bertold von Zenneberg anzutreffen. Da nun felbiger Brief gegeben ift ju Munden an dem Pfingtage h)

vor vnser Vrawen Tag als sie geborn wart: i) damit abet, weil Marie geburt auf den 8. September gesetet ist, dies ser aber damals ein Sonabend war, k) der 6ste Tag solchen Mosnats angezeiget wird, welcher in eben diesem 1325. Jahre auf den Donnerstag oder Pfinztag siel: so haben wir hiemit ein neuen Beweis, daß K. Ludwig den Burggrafen zu der Zeit um sich gehabt, und zu den wichtigsten Angelegenheiten gezogen habe, deren wohl keine wichtigere als gegenwärtige war.

- 2) Namlich ber Abt Peter in ber Chronif bes königl. Hofes XV Rap. 48 S. Demselben mag wohl Br. Hofrath Rogmann in ber Fortsetzung ber hahnischen D. St. R. und R. Hist. V Theil 277 S. gefolget haben.
- b) In Begens Coriftfiell. ofterr. Sach I Banbe 1000 G.
- o) Deren die vornehmsten Pohlmann, in der Prufung der Reichstgefeuschaft zwischen R. Ludwig dem IV aus Baiern, und R. Friedrichen aus Desters reich, I Abschn. 2 S. 6 folg. S. und Rlein in oftangeführter Abhandlung I Rap. 32 folg. S.
- d) Daß es aber R. Ludwig mit seinem Gegentheile ohne weitsauftige Um terhandlung in ber Rurze abgethan habe, ist in ber nur gelobten pohlemannischen Prüfung I Abschn. 3 S. 9 folg. S. mit tuchtigen Beweisen genugsam erhartet worben. Siehe auch nur gelobte roßmannische Arebeit in ber Anmerkung ss).
- e) Siehe oben XXIII S. vornen herein.
- f) Dieser Bergleich findet sich beutsch in Gewolds Ludwig dem IV. 89 S. und in Hr. Hofr. von Ohlenschlager Staatsgesch. des romischen Kaiserth. unter den Urkunden, als die XLIV. 129 solg. S. lateinisch haben sie Ferwart im vertheidigten R. Ludwig dem IV. 38 S. 328 S. Duel in seinem unter den romischen Kaisern noch stehenden Friedrich dem Schonen I S. 40 solg. S. von Baumann in oft angezogener Abhandlung III Theil 118 S. 111 solg. S. und Pohlmann im Anhange I Urkunde 66 solg. S.
- 8) Welcher in Euspinians Desterreich Gerhard von Roo III B. 96 S. Golsbafts Reichsfatzungen II Bande 147 S. Du Mont biplomat. Samml. I Bande II. Theil 80 S. Pohlmanns vorhergenannten Probeschrift im Anhange II Urfunde 68 folg. S. und von Olenschlager L Urf. 138 G.

# 242 – Butrauen Kaiser Lubwigs des Baiern,

in ber buellischen Untersuchung 9 5. 50 folg. S. wie auch ber Boumann's schen 110 5. 92 folg. S. desgleichen in ber biplom. Gesch. von Rurnsberg I Per. LXXXII Urf. 256 folg. S.

- h) Daß bamit der Dopmerstag gemeint sen, habe ich schon in dem II B. dieser akademischen Abhandlungen I Theil 10 S. in der Anmerkung 1) 169 S. gewiesen. Sollte aber diese Bedeutung Glasenen unbekannt gewessen sen sen, als der in dem Kerne der beutsch R. Gesch. II B. VI Rap. II Sahe 388 S. den Montag gesehet hat?
- i) Wiches aber ganz was anders als Christi Geburt ist, auf die boch nurgenannter Glasen diesen Vorgang setzet. Zu dem, wer neunet den Geburtstag unsers Zeilandes, schlechtin Ehristi Geburt.
- k) Welches aus bem rabnerischen immerwehrenden Ralenber burch Bergleis dung ber 28 und 84 S. erhellet.

### **§**. 35.

Aber auch im Jahr 1326 sette &. Ludwig nicht aus, gegen diesen seinen getreuen Burggrafen feine Erkantlichkeit ju außern. Diemit liefere ich fünf Zeugnisse: a)

Dominus Rex Ludowicus quittat cives Nurembergenses de steura per eos in B. Martini proxime assuturo danda; scilicet de duobus millibus librarum Hallensum de quibus expediverunt Regem in mille libris Hallensum in expensis ad curiam b) suam datis, & residuo mille libre sunt deputate Burgravio in Nuremberch. Datum in Nuremberch feria sexta ante ascensionis Domini Anno Domini MCCCXXVI. Regni vero sui anno duodecimo.

Item eodem anno Sabbatho proximo post Martini Cives Nurembergenses sunt quittati de mille libris Hallensibus suprascriptis & Burchgravio deputatis.

Anno Domini MCCCXXVI. feria fexta post nativitatem beate Marie Virginis gloriose, Dominus Rex deputavit no-

bili viro Friderico Burchgravio in Nuremberch steuram consuetam civium in Nuremberch scilicet duo millia librarum Hallensium quam tenentur dare a sesto Martini proxime venturo post unum Annum & tunc in sesto Martini dant.

Item deputavit eidem Burchgravio steuram consuetam civium in Nordlingen scilicet trecentas libras Hallenses, quas etiam tenentur dare a sesto Martini proxime venturo post unum annum, & dant tunc in sesto Martini. Datum in Nuremberch annis Domini & die premotatis Regni vero predicti Regis anno duodecimo.

Nota: quod dominus Rex remansit debitor in duobus milsibus librarum Hallensium nobili viro Friderico Burchgravio in Nuremberch pro expensis, quas hucusque in servitio nostro veniendo, stando & redeundo secit, de quibus sibi satisfacere insra annum tenemur, ubicumque se facultas obtulerit, quod si insra annum non secerimus, tenemur sibi ad arbitrium - - c) de Hennenberg & Weiglini de Trausnit d) assignare obligationem pro eisdem. Datum in Augusta in vigilia apostosorum Symonis & Iude anno Domini MCCCXXVI. regni XII.

- a) In hetrn hofrath Defeles I Banbe, 754 C.
- b) Daß bamit auf R. Ludwigs Soflager gefehen werbe, barf ich mich nun auf eine besondere Abhandlung beziehen, barinnen ich untersuchet, warum unfer hof im Lateinischen Caria genennet werbe. 8 S.
- e) Beiche Lucke sich aus bem vorigen S. erganzen laft', wo besten Bornamen Berrold anzutreffen, eben wie auch XXXI. S.
- 1) Sieben giebe ben XXIV. S. ju Rathe.

# S. 36.

In eben diesen 1326. Jahre a) soll K. Lubwig dem Burg, profen für die Stadt Wunfibel, daß sie um ihre Burger wie auch Bouern auf dem Lande herum eben diesenigen Freyheiten, als die Stadt

### 244 Zufrauen Kaifer Ludwig bes Baiern, 26.

Stadt Eger, genießen sollten, zuerkannt haben, b) aber es will sich in keinem Archive oder Registratur des durchlauchtigen Hauses Brandenburg was davon auftreiben lassen. c) Man hat also ents weder das gemepnet, was zwen Jahr später dieser Stadt halber ergansgen, und besser unten S 50 vorkommen wird: oder was dessen Nachsfolger auf dem kaiserlichen Throne Bark der IV. im Jahre 1355. dißsfalls ausgehen lassen, d) oder auch die Frenheit, welche oftgenannter Burggraf im Jahre 1326. derselben Stadt angedenhen lassen. e)

- a) Beldes von Schut in ber Geschichte bes Sauses Brandenburg, I Theil, II Abhandlung, p. 56 beutlich angesetzet, welcher Mennung auch herr D. Busching mag gewesen senn, das sich unten in ber ersten Unmerkung über ben 50 f. mehr entwickeln wirb.
- b) Worinn ihnen Lairig von bem Burggraft. Nurnberg, 29 S. und Earob von ber Zuneigung R. Lubwigs bes Baiern gegen die Burggrafen zu Nurnberg vorgegangen: nur baß ersterer fein Jahr, letzterer aber dieses um zwen Jahr später ansetzet, und bennoch sich anders barüber ausbrucket, als sich im 50 S. veroffenbaren wird.
- o) Wozu zwar ber herr von Schutz 56 S. hofnung machet, ber sich auf die Syllogen Diplomatum beziehet, wo unter der CXXXX Zahl dieses son anzutreffen senn. Da doch dasselbe von Wunkes handelt, von Wunzssiedel aber kein Buchstab barinnen, auch noch dazu in einem ganz and dern Jahre gegeben worden, wie der 51ste S. zeigen wird.
- d) Belches in Pertschens Ursprungen bes Bogtlandes, I Theil, X Rapitel, 61. folg. S. anzutreffen.
- o) Davon der Brief eben daselbst 60 S. zu finden, daher ihn von Falkenstein in der Beschr. der R. St. Nürnberg, III B. V Rap. 8 S. 408 S. übergetragen. Daher widerleget sich von selbst, was honn im Topograph. Lexicon des frankischen Ereises 308 S. welches wieder getrost in die neue europäische St. und Reisegeographie, V Bande, VI Buch 1270. S. übergebracht worden, vorgiebt, das Burggraf Friedrich erst im Jahre 1328. die Stadt erkauset habe: wie hatte er ihr zwen Jahre vorher Frens heiten ertheilen können?

Die Zortsezung folgt im vierten Band).

# 47 ng ) 0 ( 47 ng



# Register.

der merkwürdigsten Sachen im ersten Theile des dritten Bands.

#### 21.

Abensperg, bas Wappen bieses Saufes. 136.

Adelheit, Tochter Graf Conrade von Meglingen, und ber Jemengard, Ges mahlin Marquarbens von Marquartstein. 153. Ift nach bessen Tobe an Ulsrich von Passau, und zum brittenmale an Berengarius zu Sulzbach vermählet. Ebenbas. Stiftet bas Rloster Baumburg nach bem letten Willen ihres ersten Gemahls. Ebenbas. Ihr eigentl. Sterbjahr. 155.

Adolf von Passau, bessen Kriege und Tob. 57. Wenn er geboren worben. 85. Adolf, ein Sohn Rubolfs Pfalzgraß ben Rhein. 83. Der alteste. 84. Kann nicht zu seinen väterlichen Landen gelangen. 93. u. f. Halt die Parthen K. Ludwigs seines Betters. 96. Regieret die Rheinpfalz statthaltersweise. 101. Sein Tob. 103.

Agersheim (Stadt) wird an R. Lubwig von bem Grafen b. Leimingen vers fauft. 96. 126. u. f.

Albrecht I. von Defterreich (Raifer) zerfallt mit ben rheinischen Churfurften mes gen Ginziehung ber verpfandeten Reichsguter 57. Wird von felbigen vor bas Pfalzgrafengericht geladen. 58. Bekrieget Pfalzgrafen Rudolf am Rhein-Ebenbas.

Ampfing, Schlacht ben Ampfing swischen R. Ludwig und R. Friberich. 93. An welchen Tage sie eigentl. vorgefallen. 194. Besonbere Nachrichten bavon. 195. u. f.

Arnolf, herzog in Baiern wird R. heinrichs I. Kriegsmann ober Bafall. 41. Augeburger, ihre Ergebenheit an K. Ludwig von Baiern. 76.

Augustiner Blofter in Munchen wird 1301. geftiftet.

Babe ober Dappe, chmale soviel als Pfaffe. 236.

Baierische Landestheilung, vom Jahr 1156, wie sie vor fich gegangen. 36. Die baben gebrauchten Belehnungsfahnen. 37. Was für Zeichen barinnen gewesen. Ebenbas. Waren keine Reichstabler. 38.

Batern wird von R. Friedrich und herzog Leopold graulich verheeret- 92. lieb Ludwig.

Baierischer hoher Adel, welche barzu gehöret haben. 134.

Baierisches Landwappen, Abhandlung, bavon. 31. — 42- Ob bas Wappen ber Grasen von Wittelsbach zum baierischen Landwappen geworden sep. 141, wie ihr Wappen vor ihrer Erhebung auf den herzogl. Ihron ausgesehen habe. 141. woher die Wecken in ben baierischen Wappen kommen. 142. Wank sie barinnen zum erstenmale vorkommen. 145. Wappen Herzog Heinrichs des Löwen. Ebendas. Ob die blaue und weiße Farbe allen abelichen Schilben in Baiern gemeinschaftl. gewesen. 134. sieh Ortenburg, Abensberg, Burghausen, Dornberg, Vleuburg, Haag, Mosburg, Törring, Playn, Vleuburg am Inn, Wasserburg, Vohburg, Wadeck, Afchenloh, Werdenfels, Wittelsbach.

Baldum, Erzbischof zu Trier befrieget Pfalzgrafen Abolf, und bie Grafen von Rassau- 94-

Barmburg (Rlofter) mann und von wem felbiges gefliftet worben. 153.

Berchresgaden , Abhandlung von ber Stifterinn biefer Probften. 147. - 164.

Bohmen , die Ronige in Bohmen follen bie Bergogen von Polen ju ben beutichen Reichstägen geleiten. II.

Bojen (alte) was sie für Kleibungen getragen. 142.

Boleslas herzog in Polen huldiget Raifer heinrichen 11.

Boleslas II. Bergog in Polen maßet sich bes kinigl. Titels an. 9.

Boleslas III. herzog in Polen muß Kaiser heinrichen V. Tribut bezahlen, und wird von R. Letharn II. zu Abtragung bes 12 jahrigen Muchstands gezwungen. 9. muß bem Raiser bas Reichsschwert vortragen. 10.

Boleslas IV. Herzogen in Polen nuß sich Raifer Friedrichen I. unterwerfen, und Tribut bezahlen. 10.

Boleslas V. herzog in Polen, suhret bas sachsische Landrecht zu Kradau ein. 12. Brandenburg, Marggrafthum kommt an Ludwig R. Ludwigs Sohn. 108.
Bran-

### Register.

Breuberg, die herren von Breuberg bekommen von R. Lubwig bie Salfte ber Burg Erpach. 91.

Bue - Buwe ober Baugeding , Baugerichte. 28.

Burghaufen, Mappen ber Grafen von Burghaufen. 136.

#### C.

Cafimir I. Bergog in Polen, beffen Unterwurfigkeit und Arene gegen bie beutichen Raifer. 9.

Cafienir III. Ronig in Bolen , verbiethet bie Appellationen feiner Unterthanen an Die fachsischen Schöppenftule , behalt aber boch bie beutschen Rechte ben. 13. Stiftet ein Oberhofgericht. Sebubaf. Deffen Geset vom Tobschlage. 17.

Chunring (Beinich von) Stattbalter in Deferreich giebt burch ben Misbraud bes offerreichis. Sigels zu beffen Beranderung Anlag. 133.

Collenberg (Burg) wird von R. Ludwigen bem Burggrafen ju Ruruberg Frieberichen verliehen. 169. wo fie gelegen. 170.

Comitiva, Erfldrung biefes Borte. 199.

Conrad , Bischof von Frenging aberniment Die Bermittelung zwischen &. Lubwig, und feinem Bruber Rudoff. 76.

Conrad, Bischof zu Regensburg, Graf von Megling und Frontenhausen. 152. Conrad, herzog von Masovien und Aufavien ist Raiser Friederichen IL unter= than, schenkt bem beutschen Orben verschiedene Guter. 11.

Conrad II. (Raifer) theilet Polen in bren Fürstenthamer. 8.

Conrad III. (Raifer) ninns die gefanten Juben im Beiche in feinen Schutz. 20. Crollius, Bentrage zu ber pfalzgraftichen Geschichte vom Jahr 1294. bis 1329.

Culmische Sandveste, sieh Sandveste.

#### D.

Daun, (Wilbgraf Johann) ein Anhanger Pfalggraf Abolfs. 94.

Deutsche Gesetse haben in Polen Gewalt Rechtens. 12.

Deutschmeister hermann von Salja, fieh germann.

Dieffen, folder Markt toumt burch Schenfung ber herzoginn Mechthilb in Baiern an bie Probsten alba, welche Schenfung aber von ihrem Sohn Rusbolf gernichtet wirb. 54.

Dornberg, Wappen ber Grafen von Dornberg. 136.

#### Register

Æ.

Erbach, tommt mittelft Belehnung an bie herren von Breuberg.'91. Efchenloh, Wappen ber Grafen v. Efchenlohe. 138.

3.

Fabne, ein Ehrenzeichen in altern Zeiten. 35. Kriegs = und Belehnungsfahnen find einerlen. 37. Belehnungsfahnen werden jum Zeichen bes zu Leben empfangenden Landes gegeben. 39. Sind keine Geschlechtswappenbilber, sondern symbolische Zeichen ber lehenbaren Herzogthumer und Graffchaften. Ebenbaf. Ob jeder Herzog oder Graf sein besonders Panier geführet habe. 139.

Feria, nahere Erklarung biefes Borts. 178.

feft der 12 Tage, mas es in altern Zeiten gemefen. 91.

Francorum Ducatus in Bavaria, ift vermuthlich ber baierif. Rorbagu. Ixe. Friederich Burggraf zu Murnberg, ob er fich gleich anfangs auf bie Seite R. Lubwigs bes Baiern geschlagen. 169. Bekommt bie Burg Conenberg und ben Markt Leutershaufen von R. Ludwig zu Lehen. Ebenbaf. biefem Reiser vollig treu und ergeben. 171. Befommt wegen feiner bem R. Lubwig in ber Schlacht ben Mablborf geleisteten Dienste bie Stadt Sof. 179. Beffdtigungburfunden hieruber. 181. 183. Gerdth ben ber Schlacht ju Ampfing in Gefangenschaft. 202. Bie lange fie gedauret. 203. u. f. Bekbinmt Dbs von Bischof Conraden zu Frenfing. 224. Cefeld in Dester= reich von Kaiser Rudolf I. und Stollborf von Ulrich von Chapelle. 225. Erlangt von R. Ludwig einen Theil an ber Judensteuer ju Burgburg. 230. Und die Belehnung über die Erzwerke auf feinen Batern. 231. Jeboch auf Bieberlosung. 232. Erhalt auch die Stabte Binboheim und Beifenburg am Nordgau auf Biederlofung. 238. Rathet R. Ludwigen, feinen Gegenkai= fer Friederichen auf fregen Fuß zu stellen. 240. Wann diese Lossassung erfolget. Ebenbaf. Raifer Lubwig fchenft bem Burggrafen bie Steuren gu Murnberg und Morblingen. 243.

Friederich I. (Raifer) zwingt herzog Bolestaen IV von Polen ben End ber Trèue abzuschwören. 10. und schenkt bie polnischen Reichosteuren bem Konig Labistas in Bohmen. Sebenbaf.

Friederich herzog von Desterreich verfallt wegen ber niederbaierischen Bormunbschaft mitherzog Ludwig von Baiern in tobliche Feinbschaft. 69. Befrieget benfelben auf



# Register.

ber merkwurdigsten Sachen im ersten Theile des dritten Bands.

#### 21.

Abenfperg, bas Bappen biefes Saufes. 136.

Idelbeit, Tochter Graf Conrade von Meglingen, und ber Irmengarb, Ge= mablin Marquarbens von Marquartstein. 153. Ift nach bessen Tobe an Ulrich von Baffau, und jum brittenmale an Berengarius ju Gulgbach vermablet. Ebenbaf. Stiftet das Rlofter Baumburg nach bem legten Billen ihres erften Gemahls. Chendas. Ihr eigentl. Sterbjahr. 155.

Abolf von Bassau, bessen Kriege und Tob. 57. Wenn er geboren worben. 85. 2bolf, ein Sohn Rubolfs Pfalggrafe ben Rhein. 83. Der altefte. 84. Rann nicht zu feinen vaterlichen Landen gelangen. 93. u. f. Salt bie Barthen R. Lubwigs feines Betters. 96. Regieret die Rheinpfalz flatthaltersweise. 101. Sein Tob. 103.

Agersheim (Stadt) wird an R. Ludwig von bem Grafen b. Leimingen bers faust. 96. 126. u. f.

Abreche I. von Desterreich (Raifer) zerfaut mit ben rheinischen Churfürsten me= gen Ginziehung ber verpfandeten Reichsguter 57. Wird von felbigen vor bas Bfalgrafengericht geladen. 58. Betrieget Pfalggrafen Rudolf am Rhein-Chenbaf.

Impfing, Schlacht ben Umpfing swifchen R. Lubwig und R. Friberich. 93. In welchen Tage sie eigentl. vorgefallen. 194. Besondere Radrichten bavon. 195. u. f.

Amolf, Bergog in Baiern wird R. Beinrichs I. Kriegsmann ober Basall. 41. Augeburger, ihre Ergebenheit an R. Lubwig von Baiern. 76.

Angustiner Bloster in München wird 1301. gestistet.

Grafen von Meglingen und in zwenter Che an Berengarius v. Sulzbach bers mahlet gewesen. 158. Erzeuget mit dem ersten Gemahl eine Tochter Abels heit, die an Grafen Marquard von Marquarbstein verehlichet worden. 153. Irmengard von Oettingen, Pfalzgraf Abolfs Wittib lebt heilig, und stirbt in einem hohen Alter. 106.

Juden stehen in Polen unter bem Gerichtsbann ber Wonwoben. 16. Wie ber Tobschlag eines Juden in Polen bestraft worden. 17. Warum diese Strafe schäfer gewesen als in Ansehung der Christen. 18. Die Juden in Polen sind leibeigene Knechte des Königes. Sebendas. Doch nur in den königl. Domanialgutern. 26. Werden in Deutschland auch inweilen Kammerknechte der Stande genannt. 19. Ursprung ihrer Leibeigenschaft. Sebens das. Haben in den altern Zeiten christl. Sclaven. Sebendas. Werden von den Creuzsahrern hestig verfolget. 20. Und flüchten sich in die kaiserl. Erdslande. Sebendas. Werden aus Frankreich vertrieden. 21. Sind Kammerskrechte des Kaisers. Sebendas. Ursprung dieser Knechtschaft. Sebendas. Wie die Ermordung der Juden von den Kaisern bestrafet worden. 22. Werden vielsstlig verpfandet und verkauset. 23. Kaiser Wenzels Geseh wegen der Juden. Sebendas.

Indenregal, Ob die Stande bes Reichs foldes erft aus ber gulbenen Bulle erhalten haben. 25. Mur die Juden in den kaiserl. Domanialgutern geho= ren unter ben kaiserl. Schut. 26.

Indices terrestres, Landrichter in Polen, fommen mit unsern Landgerichtes verwefern überein. 29.

### Z.

Baftel, Graf hermann von Raftel verkauft einen Theil feiner Graffchaft bem Burggrafen von Murnberg. 188.

Baftellanen in Bolen, haben viel Aehnl. mit unsern Burggrafen. 27. Bo= rinnen ehemals ihre Borrechte und Berrichtungen bestanden. Cbenbaf. Ber= lieren ihre oberrichterliche Gewalt. Ebenbaf.

Blofter find in ben mittlern Jahrhunderten bie einzigen Schulen. 15.

#### L.

Candwappen, beffen Beschreibung. 35. Oetters Megnung von ben Wappens farben jeber Provinzen im Reiche. Sbeubas-

### Register.

Brenderg, die herren von Breuberg bekommen vom R. Lubwig die Halfte ber Burg Erpach. 91.

Bue - Buwe ober Baugeding , Baugerichte. 28.

Burghaufen, Bappen ber Grafen von Burghaufen. 136.

#### C.

Cafimir I. Bergog in Polen, beffen Unterwürfigkeit und Erene gegen bie beutfeben Rufer. 9.

Cosimir III. Ronig in Polen, verbiethet die Appellationen seiner Unterthanen an Die sächsischen Schöppenstüle, behalt aber bach die beutschen Rechte ben. 13. Riftet ein Oberhofgericht. Sebeudas. Deffen Geset vam Tobschlage. 17.

Hunring (heinrich von) Stattbalter in Defferreich gieht burch ben Misbrauch . . des ofterreichis. Sigels zu bessen Berlutberung Anlag. 133.

Collenberg (Burg) wird von R. Lubwigen bem Burggrafen ju Rurnberg Frieberichen verliehen. 169. wo fie gelegen. 170.

Comitiva, Erfldrung biefes Borte. 199.

Comrad , Bischof von Frenfing abernimmt die Bermittelung zwischen &. Lubwig, und feinem Bruber Ruboif. 76.

Conrad, Bischof zu Regensburg, Graf von Megling und Frontenhaufen. 152. Conrad, herzog von Masorien und Rufavien ift Raifer Friederichen IL untersthan, ichenkt bem beutschen Orden verschiedene Guter. 11.

Conrad IL (Raifer) theilet Polen in bren Furstenthamer. 8.

Conrad IIL (Raifer) ninnst die gesanten Juden im Reiche in seinen Schutz. 20. Crollius, Bentrage zu der pfalzgrafiichen Geschichte vom Jahr 1294. bis 1329. Culmische Sandveste, sieh Sandveste.

#### D.

Dann, (Wiftgraf Johann) ein Anhanger Pfalzgraf Abolfs. 94.

Deutsche Gesets haben in Polen Gewalt Rechtens. 12.

Deutschmeister hermann von Salza, fich germann.

Dieffen, folder Markt toumt burch Schenfung ber Serzoginn Mechthilb in Baiern an bie Probsten alba, welche Schenfung aber von ihrem Sohn Rusbolf zernichtet wirb. 54-

Bornberg, Bappen ber Grafen von Dornberg. 136.

#### Register

#### £

Erbach, tommt mittelft Belehnung an die herren von Breuberg. gz. Efchenloh, Wappen ber Grafen v. Efchenlohe. 138.

#### 3.

Fabne, ein Ehrenzeichen in altern Zeiten. 35. Rriegs = und Belehnungsfann find einerlen. 37. Belehnungsfahnen werben zum Zeichen bes zu Leben empfangenden Landes gegeben. 39. Sind keine Geschlechtswappenbilder, sonden symbolische Zeichen ber lebenbaren Herzogthumer und Graffchaften. Ebenha. Ob jeder Herzog oder Graf fein besonders Panier geführet habe. 139.

Feria, nahere Erflarung biefes Borts. 178.

Seft der 12 Tage, was es in altern Zeiten gewesen. 91.

Francornm Ducatus in Bavaria, ift vermuthlich ber baierif. Rorbagu. IR. Friederich Burggraf zu Wurnberg, ob er fich gleich anfange auf bie Seit R. Lubwigs bes Baiern geschlagen. 169. Bekommt bie Burg Collenter und ben Markt Leutershausen von R. Ludwig ju Leben. Gbenbas. I biefem Raifer vollig tren und ergeben. 171. Befommt megen feiner bem R. Lubwig in ber Schlacht ben Mahlborf geleifteten Dienfte bie Steht bof. 179. Befidtigungsurfunden bieruber. 181. 183. Gerdth ben ber Solech ju Ampfing in Gefangenschaft. 202. Bie lange fie gebauret. 203. 1. f. Bekommt Dbe von Bischof Conraden ju Freyfing. 224. Sefeld in Defter: reich von Raiser Rubolf I. und Stollborf von Ulrich von Chapette. 225. Erlangt von R. Lubwig einen Theil an ber Judensteuter ju Burgburg. 230 Und die Belehnung über die Erzwerke auf feinen Gatern. 231. Jeboch auf Bieberlofung. 232. Erhalt auch bie Stabte Binbobeim und Beifenbutgam Nordgau auf Bieberlofung. 238. Rathet R. Ludwigen, feinen Begentas fer Friederichen auf frenen Fuß zu stellen. 240. Wann biefe Lostaffung et folget. Chenbaf. Raifer Lubwig fchenkt bem Burggrafen bie Steuren # Murnberg und Morblingen. 243.

Friederich I. (Raifer) zwingt herzog Bolestaen IV von Bolen ben End ber Treue abzuschworen. 20. und schenft bie polnifchen Reichssteuren bem Rong Labistas in Bohmen. Sebenbaf.

Friederich herzog von Desterreich verfallt wegen ber nieberbaierischen Bormmbschaft mitherzog Lubwig von Baiern in tobliche Feinbschaft. 69. Befrieget benfelben auf

Mechthild, eine Tochter bes Pfalzgrafen Rubolfs. 83. Wirb mit bem Gres
fen Johann v. Spannheim vermahlt. Ebenbas. Stirbt. 1357. 84.

Mechehild, Ronig Mudolfs-I Tochter und Gemahl Lubwigs bes Strengen Berzogs in Baiern. 50°. Ueberlebt ihren Gemahl, wann fi gestorben. Sbenbas. Ob sie nach ihres Gemahls Tobe bie baierischen Lande regieret habe. 53. Ift nur Mitregentinn gewesen. 54- Erkleret sich für die dsters reichische Parthen wider ihren Schwager R. Lubwig. 87. Stirbt. 89. Zweisel wegen ihres Sterbjahrs. 97.

Meglingen (Grafen von) find Stifter ber Ribster Rot, Au und Gars. 152. Ministerialen, muffen die Wappen und Rleibungfarbe ihrer herrn Wappen subren. 140.

Mizielaus I, herzog in Polen ift Raifer Ottens I Fidelis, und erscheint auf bem Reichstag zu Queblingburg. 8. hulbiget Raifer Otten III

Mosbach, ein abeliches Geschlecht, besondere Rachrichten bavon. 211,

Mosburg, Bappen ber Grafen von Mosburg. 137.

Mumpar bieg in alten Zeiten soviel als ein Bormund. 85.

#### M.

Vlaffan, Graf Johann von Massau, ein Wormund der hinterlassenen Rinder Pfalger. Rubolfs l. 85. 89.

Meuburg, Bappen ber Grafen von Renburg. 136.

Meuburg am Inn, Bappen ber Grafen bafelbft. 137.

Miederbaiern, Bundniffe berfelben Bergogen mit R. Ludwig. 1319. 82. 326 ffand beffelben nach bem Tobe Ottens Ronigs von Ungarn und Bergogs von Dieberbaiern. 66. Die ofterreichisch. Bergogen wollen sich ber Bormunds schaft über bie unmundigen Bergogen in Niederbaiern anmagen. Seendas.

Niepozwalam, das liberum Veto verwandelt das polnische Megiment in eine Anarchie. 16.

Murnberg, Burggraf Friedrich empfangt von R. Lubwig ben Martt Laufen. gr.

#### Φ.

Defterreich, herzog Friedrich ber Streitbare verandert bas bsierreichische Baps pen. 133.

Detringen (Graf Lubwig von) verläßt die Parthen R. Lubwigs von Baiern, und schlägt sich auf die öfterreichische Seite. 89. Wermablt seine Tochter Ri 3

mit Pfalzgraf Abolfen, Rubolfs Cohn. Cbendaf. Seurathet eine Comefler ber bfterreichif. Serzogen. Ebendaf.

Orkamunde, Der lette Graf dieses Ramens, nach welchem bessen Gater an bas haus Brandenburg Kulmbach gefommen. 188.

Ortenburg, bas Wappen biefes Saufes. 136.

Otto Bifchof ju Freising fürbt. 1158.

Deto III (Raifer) fieftet bas Erzbifthum Gnefen in Bolen. 8.

Otto Konig in Ungarn und herzog in Niederbaiern balt einen Reichstag zu Resensburg, wegen ber Erbtheilung mit seines Brubers Sohnen. 64. Stiebt und verordnet die herzogen in Oberbaiern zu Bormundern seiner hinterlassenen Erben. 66.

#### p.

Papft, verfolget R. Lubwigen. 99. Schlagt bie Gintunfte ber Pfarren Gernes beim zu bes Erzbischofs zu Mannz Tafelgelbern. 101.

Pfalzgräflich baierisches Wappen stimmt mit bem herzogl. Karnthift, überein.
134. Deffen Farben. 135.

Pfalzgrafen (baierische) aus bem Hause Ortenburg stammen von ben herzogen in Karnehen ab. 135-

Pfeffels Erlauterung des beutschen Staatsrechts aus den Besein von Polen. 5 - 30. Bersuche im Ertauterung baierischer Siegeln. 129 - 146.

Plato, Abhanblung bon ben baierifchen Landwappen. 31 - 42.

Dlayn, Wappen ber Grafen von Playn. 237.

Dolen, die Geses bieses Köngreichs dienen zur Erläuterung des deutschen Staatsrechts. 5 — 30. Polnische Reichstage haben mit den deutschen viel Achnliches. 7. Die Lehenverbindung dieses Meichs mit Deutschland. Ebens das. Wird nach dem dauzner Frieden dowon unabhängig. 8. Geräth über unter den stanfischen Raisern wiederum unter ihre Bothindsigkeit. Ebens das. Wird von Raiser Courad II in 3. Fürsteuthumer vertheilet. 8. Muß auch unter den frankischen Raisern Tribut bezahlen. 9. Bleibt unter ben schwählichen Raisern dem Meich anterworsen. 10. Die Herzogen besuchen noch unter R. Ott IV und Friedrich II die beutschen Neichstage. 11. Posten ist noch im 13. Szculo Deutschland unterworsen. 12. Nichtet sich nach den beutschen Gesetzen. Ebenbas. Die Partheyen appelliren an die Uchsselen Schöppenstüle. 13. Darinnen besinden sich viele beutsche Colos

Landwappen (baierisches) Abhandlung bavon. 31 -- 42. Detters Mennung bavon. 33. Wie es zu herzog Thassilons Zeiten ausgesehen. 40. Wird hernach in eine Fahne verwandelt. Ebendas. sieh baierisches Landwappen.

Lafcons (Johann) Cammlung ber polnifden Statuten. 13.

Laufen (Mart) wirb von Raifer Ludwig an ben Burggrafen ju Murnberg verpfandet. 91. Urfunde von biefer Berpfandung. 175. Wann er ange= fangen ein Martt zu werben. 176.

Leiningen , Graf Friedrich von Leiningen verkauft bie Stadt Agerebeim an

Leopold , herzog von Defferreich belagert Spener. 86. Treibt R. Ludwig in bie Flucht. 99. Ift mit bem zwischen seinen Bruber R. Friedrich und R. Ludwig gestisteten Bertrag nicht zufrieden. Ebendas. Stirbt. 103.

Leutershaufen (Martt ) wird von R. Ludwigen bem Burggrafen Friedrich von Rurnberg verlieben. 169. Wo er gelegen. 170.

Liechtenberg , befondere Unmerfungen bavon. 190.

Longolius, Abhandlung von dem Zutrauen Raifer Lubwigs bes Baiern gegen Friedrich Burggrafen ju Rurnberg. 167 -- 244.

Rudwig, der strenge Herzog in Baiern theilet mit seinem Bruber, Berzog Seinzichen, die väterlichen Lande. 48. Stirbt. 1294. Sein Testament. Ebendas. Dessen zwente Bermählung mit Anna Herzog Conrads II von Schlesien Tochter. 49. Tod dieser Gemahlinn. 50. erzeuget mit berselben einen Sohn Ludwig. Ebendas. Sieh Ludwig. Dessen dritte Berehlichung mit Mechthild König Rudolfs I. Tochter. 50. Kinder aus dieser Sebe. 52. Stirbt in Jahr. 1294

Ludwig, Berzog Ludwigs bes Strengen Gohn aus ber zwenter Che. 50. Deffen Berlobnif mit Glifabeth von Lothringen und Beurathsabrebe. 51. Berbindet fich zu gleicher Theilung mit seinen Bebrudern britter Che. Eben= bas. Stirbt noch vor feinem Bater in einem Thurnier. 52.

Ludwig (Raifer) herzog Ludwigs des Strengen von Baiern jungerer Sohn. 52. Deffen eigentl. Geburthsjahr. 53. Wird von seiner Mutter zu Wien erzogen. Sbendas. Steht Raiser Albrechten gegen seinen Bruber Audolf ben. 58. Wirbt nebst seinem Bruber Rudolf um das Kaiserthum. 60. Berfällt mit seinem Bruber Mudolf in Missälligkeiten, theilet mit ihm die baierischen Lande, behält aber die Rheinpfalz mit ihm in Gemeinschaft. 62. Bende Gebrüber befriegen einander. 63. Ludwig will nicht mit dem Kaiser

312

in Italien gieben. 64. Beridbnet fich mit feinem Bruder Rubolfen, und fie errichten eine burchgangige Gemeinschaft aller ihrer Lande. 67. Berfallt mit bem Berzogen Friedrich von Desterreich und Leopold von Schwaben in eine tobtliche Feinbschaft. 69. Sieget über bas bfterreich. heer ben Dosburg. 70. Macht mit demselben einen schlechten Frieden. 71. Will die angetras gene taif. Burbe anfanglich nicht annehmen, lagt fich aber enblich boch berju bewegen. 73. Gein Bruber Rubolf tritt auf die Geite Friedrichs. Beiterer Bergleich amischen ibm und feinem Bruber Rubolf. Stiftet mit biesem einen neuen Bergleich. 80. Worinn biefer lettere die gange Regierung ber baierischen und pfalzischen Lande Lubwigen allein überlagt. 81. 121. Schlieft mit ben Bergogen in Riberbaiern ein Rriegsbundnig. 82. Beht mit Gebanten um, bas Reich abzubanten. 86. Berlieret feine erfte Gemablinn Beatrir, vermablt fich mit ber Gras finn Margretha von holland. 92. Ueberwindet Raifer Friedrichen, und bes kommt ibn gefangen. 93. Bill bie Rheinpfalz gegen Bobmen vertaufchen. Ebenbaf. Ertheilet bem Rlofter Schonau ben Benbelberg verschiebene Rrepheiten. 96. Errichtet die Stadt Boppart. 98. Belagert Burgan gegen S. Leopold. Chendas. Bertauschet bie Stadt Gundelfingen einem Burger von Ulm auf Biederlofung. Ebenbas. Tritt ben Romerzug an, 112. Uebers laft bie Reichsverwefung Grafen Bilbelm von Solland. 103. 105. Birb von bem Bapft ber Regeren beschulbiget und ercommuniciret. 107. Bebauts tet bas faiferliche Ansehen in Italien. Chenhaf. Birb zu Rom gefronet. 108. Belehnet feinen Gohn Lubwig mit bem Marggrafthum Branbenburg. Ebenbaf. Gein Glud in Italien wird frebegangig. 109. Theilet feine Rans de mit seines Brubers Sohnen zu Bavia. 1329. 110. Diese erwählen die Lande benm Rhein und ber Obernpfalz. Ebendaf. Berleihet ber Geiftlichfeit ansehnliche Frenheiten. 49. Deffen befonderes Butrauen gegen ben Burge grafen Friedrich von Murnberg, und die bemfelben erwiefenen baufigen Unabenbezeigungen. Sieh friedrich Burggraf von Kurnberg.

#### ur.

Margretha von holland R. Lubwigs 2te Gemahlinn. 92. Spepacten mit berselben. 96.

Mayng, Oberster Jubenvogt im beutschen Reiche. 19.

Mege

Medebild, eine Tochter bes Pfalggrafen Rubolfs. 83. Wird mit bem Gras fen Johann v. Spannheim vermahlt. Ebenbaf. Stirbt. 1357. 84.

Mechebild, Ronig Rudolfs I Tochter und Gemahl Lubwigs bes Strengen herzogs in Baiern. 50. Ueberlebt ihren Gemahl, wann sie gestorben. Ebendas. Ob sie nach ihres Gemahls Tobe die baierischen Lande regieret habe. 53. Ist nur Mitregentinn gewesen. 54. Erklaret sich far die offers reichische Parthen wider ihren Schwager R. Lubwig. 87. Stirbt. 89. Zweisel wegen ihres Sterbjahrs. 97.

Miglingen (Grafen von) find Stifter ber Rlofter Rot, Au und Bars. 152. Ministerialen, muffen die Bappen und Rleibungfarbe ihrer herrn Bappen führen. 140.

Misslaus I, herzog in Polen ift Raifer Ottens I Fidelis, und erscheint auf bem Reichstag zu Quedlingburg. 8. huldiget Raifer Otten III Wosbach, ein abeliches Geschlecht, besondere Nachrichten bavon. 211.
Wosburg, Wappen ber Grafen von Mosburg. 137.
Mumpar hieß in alten Zeiten soviel als ein Bormund. 85.

#### IT.

Raffan, Graf Johann von Maffan, ein Bormund ber hinterlaffenen Rinder Bfalger, Rubolfs l. 85. 89.

Meuburg, Bappen ber Grafen von Reuburg. 136.

Menburg am 3nn, Bappen ber Grafen bafelbft. 137.

Miederbaiern, Bundniffe berfelben Bergogen mit R. Ludwig. 1319. 82. 3us fant beffelben nach dem Tobe Ottens Konigs von Ungarn und Bergogs von Miederbaiern. 66. Die offerreichisch. herzogen wollen sich der Bormunds fcaft über die unmundigen Bergogen in Niederbaiern anmagen. Ebendas.

Niepozwalam, bas liberum Veto verwandelt bas polnische Regiment in eine Anarchie. 16.

Surnberg, Burggraf Friedrich empfangt von R. Lubwig ben Darft Laufen. 91.

#### 0.

Defferreich, herzog Friedrich ber Streitbare verandert bas bflerreichische Baps pen. 133.

Detringen (Graf Ludwig von) verläßt bie Parthen R. Ludwigs von Baiern, und schlägt fich auf die öfterreichische Seite. 89. Dermählt feine Tochter Ri 3

### Register.

mit Pfalzgraf Abolfen, Rubolfs Sohn. Chenbas. Seurathet eine Sonn

Orlamunde, Der lette Graf biefes Ramens, nach welchem beffen Guter a bas haus Brandenburg Rulmbach gekommen. 188.

Ortenburg, bas Bappen biefes Saufes. 136.

Otto Bifchof ju Freising fürbt. 1158.

.:: Otto III (Raifer) fiftet bas Ergbifthum Gnefen in Bolen. &.

Otto Konig in Ungarn und herzog in Niederbaiern halt einen Reichstag zu Regensburg, wegen ber Erbtheifung mit seines Brubers Sohnen. 64. Stiffe und verordnet die herzogen in Oberbaiern zu Bormundern seiner hinterlagigenen Erben. 66.

### p.

Papft, verfolget R. Lubwigen. 99. Schlägt die Einfünfte ber Pfarren Gethic beim zu bes Erzbischofs zu Mannz Tafelgelbern. 101.

Pfalzgräflich baierisches Wappen stimmt mit bem herzogl. Karnthifch. iberdn. 134. Deffen Farben. 135.

Pfalzgrafen (baierische) aus bem Sause Ortenburg stammen von ben herze gen in Karnehen ab. 135-

Pfeffels Erlauterung bes beutschen Staatsrechts aus ben Besein von Bolen 5 - 30. Bersuche in Erlauterung baierischer Siegeln. 129 - 146.

Plato, Abhandlung bon ben baierifchen Landmappen. 31 - 42.

- Playn, Wappen ber Grafen von Playn. 237.

Polene, die Gesetze bieses Kömgreichs dienen zur Erläuterung des bentschen Staatsrechts. 5 — 30. Polnische Reichstäge haben mit den beutschen vie Aehnliches. 7. Die Lehenverbindung dieses Meichs mit Deutschland. Ebene das. Wird nach dem bauzner Frieden davon unabhängig. 8. Geräth den unter den franklischen Kaisern wiederum unter ihre Bothmäßigkeit. Ebendass Wird von Kaiser Courad II in 3. Fürstenthümer vertheilet. 8. Auf auch unter den franklischen Kaisern Tribut bezahlen. 9. Bleibt unter ben schwählichen Kaisern Tribut bezahlen. 9. Bleibt unter ben schwählichen Kaisern dem Neich anterworfen. 10. Die Herzogen besuchen noch unter R. Ott IV und Friedrich II die beutschen Neichstage. 11. Parten ist noch im 13. Szculo Deutschland unterworfen. 12. Nichtet sich nach den deutschen Gesetzen. Ebendas. Die Partheyen appelliren an die schöpfichen Schöppenstüle. 13. Darinnen besinden sich viele beutsche Solom

mein. 14. Ribfter werben bis auf 1511. meiftens mit Deutschen befest, welche Gewohnheit aber Ronig Sigmund I abgeschaffet. Ebenbaf.

Dolmische hofdmter ftammen auch bem Namen nach aus Deutschland her. 28. Dolmisches Beset vom Tobschlage. 17. Besonders der Juden. Ebendas. If aus dem Judenbrief Marggr. heinrichs des Erlauchten von Meißen genommen. 24.

Polnische Brone, wird burch ihre Feilbiethung zu einem Schattenbild. 16. Polnisches Graatsrecht, beffen Berwandschaft mit dem Deutschen. 14. Polnische Wahltage, ihre Aehnlichkeit mit den Deutschen. 15. Polling bekommt von R. Ludwig etliche Zehenden zu Detting. 81.

#### R.

Regnishof wird von Raifer Lubwigen bem Burggrafen gu Murnberg Friedrich verlieben. 179.

Reichsadler (boppelter) ericheinet auf R. Lubwigs Golbguiben. 131.

Beideverwefung in Abwefenheit Raifer Beinrichs VII 72.

Bindemaul (Albrecht von) nimmt R. Friedrich ben Schonen in ber Schlacht ben Ampfing gefangen. 214. Besondere Nachrichten von ihm und seinem Geschlechte. 215.

Both (Rlofter) erhalt von Bifchof Conraden ju Degensburg verschiebene Bfarreinfunfte. 151.

Ruedorfers (B. Ilbephons) Abhandlung von ber Stifterinn ber fürfil. Prob-

bem Bater in der Regierung. 53. Regieret in den pfalzis. Landen am Rhein ganz allein. 54. Seine Gemahlinn Mechthild Raiser Adolfs von Nassau Tochter. Ebendas. Heurathspacten. 55. Rudolf steht Raiser Adolphen ben. 56. Muß sich Raiser Albrechten ergeben, und seine Lande mit dem Bruder gemeinschaftl. regieren. 58. Berfolget seine Muter Mechthild. 59. Läft Conraden Oettinger enthaupten. Ebendas. Berbindet sich mit Raiser Heinrich VII von Lüzelburg durch eine Eheverlöbnis seines Sohns Ludwig mit des Raisers Tochter. 60. Sest des Raisers Sohn Johannes in Böhmen ein. 61. Fällt mit seinem Bruder Ludwig in Mishelligkeiten. Ebendas. Begleitet Kaiser Heinrichen in Italien, und hat den größten Antheil an dessen glücklicher Erpedition. 65. Trennet sich aber hernach von ihm mit Unswissen.

#### Registet.

witten, und geht zurück in Deutschland. 66. Stirbt. 1319. Seine hinters lassenen Shne. 83. Das übrige von diesem Herzoge sieh unter Ludwig. Rudolf, ein Sohn Pfalzgraf Rudolfs I, wanner geboren worden. 85. Unprecht, ein Sohn Pfalzgraf Rudolfs I, wann er geboren worden. 85. Unprecht, Pfalzgraf Abolfs Sohn. 106.

#### 8.

Sayn, Graf v. Sann leistet R. Lubwigen wichtige Dienste in Italien. 103. Schild, Waffenschilb, bessen ehmalige Größe und Gestalt. 213.

Soluffelburg, besondere Nachrichten bavon. 189.

Secretarius, ehmalige Bebeutung bieses Worts. 233. u. f.

Seveld, ein Schloff in Unterofterreich wird v. R. Rudolf bem Burggr. Friederich von Rurnberg verlieben. 224. Wem es jest gebore. 228.

Siegel (baierische) Abhandlung bavon. 12 - 146.

Spectabilis, mas es in ben altern Bliten bebeutet. 171.

Speyer, wird in ber zwiespaltigen Bahl Lubwigs von Baiern und Friedrichs von Defferreich belagert und verheeret. 76.

Searosten in Polen kommen mit unsern Zentgrafen überein. 29. Starosta bes beutet einen Graukopf, und vergleicht sich mit unsern alten Graven ober Graven. Ebendas. Die vier Zent = ober Freyofalle gehoren unter die Gerichtbarkeit ber Starosten. 29.

Stettlendorf, jest Stolldorf wirb bem Burggr. von Rurnberg Friedriff. vom Bischoffen Conrab von Frenfing verlieben. 224.

Steuer (Bieh ober Rlofteuer) in Baiern. 78.

Strenuns, biefes Borte Bebeutung in altern Zeiten. 173.

Stromburg (Burg) Urfunde barüber. 119. 123. u. f.

Succamerarii, Canbidmmerer in Polen, ihr Amt und Berrichtungen. 27. Rommen mit ben beutschen Grangrichtern überein. 28. Was ju ber polnischen Lanbidmmeren Anlag gegeben. Sbenbaf.

#### T.

Torring, Wappen ber Grafen von Torring. 137.

Todschläger in Polen werden bloß um Gelb gestraft. 17.

Crausnicht, verschiebene Benennungen bieses Orts, seine Lage und besondere Radrichten bavon. 205.

 $\mathfrak{v}$ .

Verjeben, Ursprung und Ableitung bieses Borts. 177. Dobburg, Bappen ber Grafen von Bobburg. 137.

#### w.

Wachenheim, eine Burg, wie sie an Lubwig ben Strengen herzog in Baiern gefommen. 50. Belehnungburfunbe barüber. 115.

Dalbed, Bappen ber Grafen von Balbed. 138.

Wappen, Erklarung tavon wird von Waffen hergeleitet, und besonders vom Schilde. 34. Der Ministerialen in Baiern, sieh Ministerialen. Bebonde 143. Desterreichisches altes, worinnen es bestanden, wenn es abgeleget worden, und was darzu Anlaß gegeben. 133. Sieh baierische Landwappen.

Wappenbild, beffen Benennung. 35.

Dappenrode, haben gleiche Farbe mit ben Mappen. 139. Burben über ben Sarnifch angeleget und ausgeschnitten, bamit berfelbe burchscheinen konnte. 144.

Dafferburg, Bappen ber Grafen von Bafferburg.

Weichbild Gadfifches) murbe ehmals die culmifche Sandvefte genannt. 12.

Wenzels (Raifer) Gefet megen ber Juden. 23.

Derbenfels, Bappen ber Grafen von Werbenfels. 138.

Wittelebach , Bappen ber Grafen von Bittelsbach. 141.

Doywoden (polnische) haben mit ben alten beutschen Berzogen viel Aehnliches.
16. Ihre Berrichtungen. Ebenbas. Ueben ben Gerichtsbann über bie Juben. Ebenbas.

#### 3.

Bentgrafen in Deutschland, tommen mit ben polnifchen Staroffen überein. 29. Was fur Falle fur bas Zentgericht gehören. Gbenbaf.



••

# - Abhandlungen

Det

Shurbaierischen Atabemie

Wissenschaften Dritten Bandes II. Theil.

weicher

die philosophischen Abhandlungen in sich begreift.

Dritten Bandes, II Theil.

Enlers

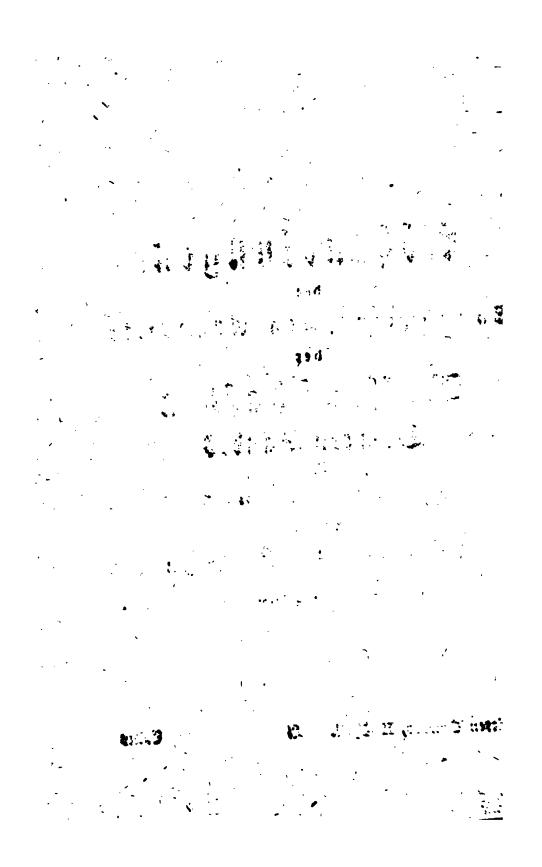

## Johann Albrecht Eulers Abhandlung

Won der

Bewegung ebener Flächen, wenn sie vom Winde getrieben werden.

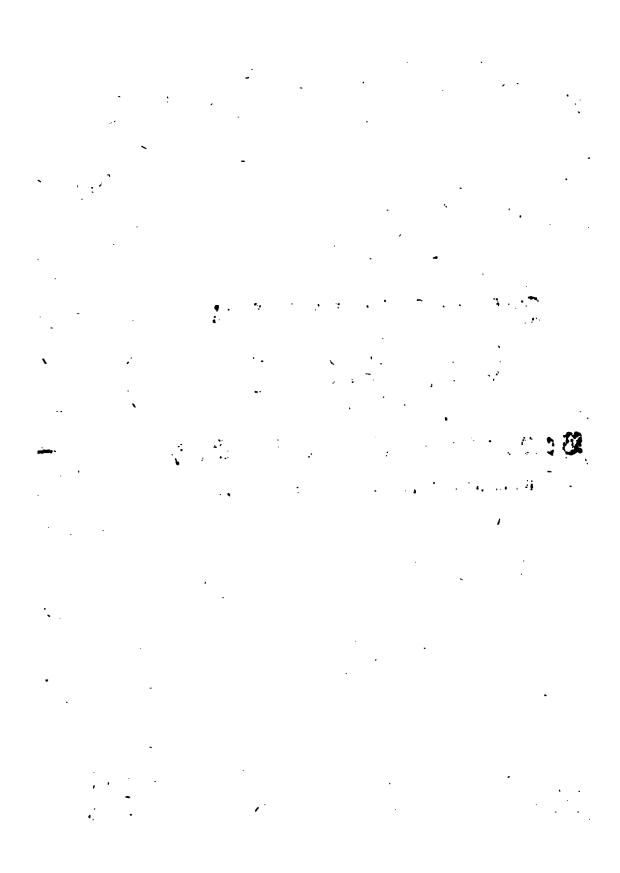



## Abhandlung.

Co miguet able fugleton boy bien Personal v

Die Abhandlung, in welcher ich vor einigen Jahren bestimmet hatte, wie hoch der Wind einen sogenannten fliegenden Drachen in der Luft zu erhalten vermag, \*) gab mir Anlaß, die Bewegung einer ebenen Fläche, so der Kraft des Win-

the before and the man well ber ber give grande over

des frey ausgesett ift, naher zu untersuchen. Ich verfiel hierdurch auf verschiedene Beobachtungen, die nicht nur in Ansehung der Meschanik, als zu welcher Wiffenschaft diese Aufgabe eigentlich gehoret, sondern auch ins besondere in Ansehung der Analogie, durch beren Sulfe die Ausschung derselben verrichtet wird, sehr merkwurdig sind.

Ich nehme mir hiermit die Frenheit der Erlauchten Chursfürstlichen Atademie der Wiffenschaften diese meine Arbeit, als ein geringes Merkmaal meiner unausloschlichen Dankbarkeit, unterthänigst vor Augen zu legen, und werde mich glücklich schäben, wenn dieselbe ihrer Ausmerksamkeit nicht ganzlich unwurdig befunden wird.

\*) Giehe

### 6 Non ber Bewegung ebener Flachen te.

- \*) Histoire de l'Academie Royale des Sciences & belles Lettres de Berlin. A. 1756. Tom. XII. pag. 322. des Cerfs volants.
- r. Ich betrachte hier einen Körper, der, so zu reden, ganzlich in einer ebenen Flache ausgebreitet ist: ein dunnes Brett zum Erempel, oder ein Kartenblatt, in so fern dessen Dicke nicht in Bestrachtung gezogen zu werden verdienet. Ich stelle mir vor, daß eine dergleichen Flache der Sewalt des Windes fren übergeben werde; und mein Endzweck ist, die daher entstehende Bewegung derselben zu bestimmen.
- 2. Es erhellet aber sogleich, daß diese Bewegung, welche theils von der Kraft des Windes, theils auch von der Schwere der Flache, hervor gebracht wird, sehr verschieden senn könne; je nachdem die Lage beschaffen ist, nach welcher die Flache dem Winde ansanglich ausgesetzt worden.
- 3. Damit ich aber die gegenwärtige Aufgabe noch näher einschränke, so will ich hier annehmen, daß die ebene Fläche allenthatben aus einer gleichartigen Materie bestehe, oder zum wenigken also beschaffen sey, daß die Direction der Krast des Windes genen durch das Mittelpunct der Schwere gehe, und folglich dieses Mittelpunct der Schwere mit dem Mittelpuncte der Größe der Fläche vollekommen übereinstimme.
- 4. Sierdurch erlange ich namlich diesen Bortheit bas die benden wurkenden Krafte keine herumdrehende Bewegung in ber Flache verursachen konnen, und dieselbe folglich beständig eine und eben dieselbe Lage, in Ansehung der Richtung des Ablites, bephes halten muß. Denn wenn die Flache gemeilde Eigenschaft nicht hatte; wenn das Mittelpunct der Schwere nicht mit dem Mittels puncte der Größe überein kame: so wurde sich bald eine herumdres hende Bewegung außern, die nicht nur die Auslösung einer ungleich;

force

#### Bunfte Figur.

12. Es sep also erstlich b v cos b > y sin b, damit die erste Richtung der Bewegung unter der Flache CB falle. Die Flache wird sich also dann jederzeit parallel verbleiben, und ihr Mittelpunct der Schwere C in einer gewissen krummen Linie CG herab steigen, dessen erste Richtung in C mit der Flache CB einen Winkel BCG macht, so sols gender Gestalt berechnet wird. Weil wir gesehen haben, daß zum Aussang der Bewegung die nach CB treibende Kraft = aab sind, diejenige Kraft aber, mit welcher die Flache nach einer Richtung, so auf dereselben senkelrecht ist, getrieben wird = aab cos d — aac sin b² sen; weil ferner die erste Bewegung sich, wie die treibenden Krafte verhalt, so wird die Tangens des verlangten Winkels

$$BCG = \frac{b \cos \theta - c \sin \theta^2}{b \sin \theta} = \frac{cc \cos \theta - \gamma \gamma \sin \theta^2}{cc \sin \theta}$$

Hieraus erlernen wir zugleich, daß die Natur der krummen Linie CG, die gesucht wird, am allerbequemften in Ansehung der nach Rabwärts verlängerten geraden Linie CBR, als einer Are, bestimmt werden konne. Man ziche also auf derselben aus einem in der krummen Linie nach Belieben angenommenen Puncte G den Perpendikel GR, und es sepn die evordinaten CR=x und RG=y.

Wir haben aber schon gefunden, daß gleich zu Anfang der Bewegung, wo nämlich bendes wund g verschwinden, senn muffe

$$\frac{y}{x} = \frac{b \cot \theta - c \sin \theta^2}{b \sin \theta} = \frac{66 \cot \theta - \gamma \gamma \sin \theta^2}{66 \sin \theta}$$

13. Man stelle sich nun vor, die Fläche wäre nach einer verstrichenen Zeit z an den Ort G der trummen Linie gekommen, so
wird seine Lage EGF daselbst der ersten Lage ACB parallel und
folglich auf die applicata RG senkelrecht stehen. Es sen serner u die Höhe, so dersenigen Geschwindigkeit zukömmt, mit welcher die Fläche

### Won der Bewegung ebener Flachen u.

Dritter Sall. Wenn die Flache AB auf die Richtung des Windes ab senkelrecht ist und folglich der Neigungswinkel ACa=90° ist. Hier wird also die Kraft des Windes CQ horizontal und vonder Richtung des Windes nicht unterschieden seyn.

Vierter und letzter Jall. Wenn die Flace AB mit ber Richtung des Windes ab einen stumpfen Winkel ACa macht. In diesem Falle wird die Krast des Windes die Flace abwarts nach der Richtung CQ ziehen.

- 7. Es ware aber überflußig, jeden dieser Falle besonders abzuhandeln. Denn der erste Fall kann leicht aus dem zweyten bergeleitet werden: man darf nur den Neigungswinkel ACa=o setzen. Seben so wird auch aus eben diesem zweyten Fall der dritte herausgebracht, wenn für den Neigungswinkel ACa ein rechter Winkel has ist 90°) geschrieben wird.
- 8. Hingegen wird wiederum dieser zwepte Fall, aus einem am bern Gesichtspunkte betrachtet, in dren neue zertheiset, wenn man namlich auf die erste Richtung der Bewegung Acht hat. Denn weil hier die Fläche von zwepen Kräften CP und CQ getrieben wird, und sich solglich nach der Diagonalrichtung zu bewegen ansängt: so hat man insonderheit darauf zu sehen, ob diese Diagonalrichtung zwischen den geraden Linien CB und CP oder zwischen CB und CQ falle? Zwischen diesen beyden Fällen aber wird noch ein dritter das Mittel halten, wenn nämlich die Diagonalrichtung der bepden Kräste mit der Richtung der Fläche überein kömmt. Es muß aber seber dieser dren Fälle, welche, wie wir eben gesehen haben, aus dem zwepten der vorher erwähnten Hauptsälle entstanden sind, besons ders abgehandelt werden.
- 9. Der vierte der oben erwähnten Hauptfälle leidet keine weis tere Eintheilung, so verdiente angeführet zu werden. Es hat abet

der Wind dieselbe senkelrecht nach GQ mit einer Geschwindigkeit Yfin 6 + wfin D anstieße.

Da aber die wirkenden Krafte durch die zu bewegende Masse, das ist, durch das Sewicht von aab getheilet, die Bergeschwinderungen nach eben denselben Richtungen geben, nach welchen die Kraste ziehen, und wie wir diese Bergeschwinderungen auch schon oben (13) gefunden haben, so werden wir folgende zwo Gleichungen erhalten:

I. 
$$\frac{2d \cdot \omega \operatorname{fin} \Phi}{dt} = \operatorname{fin} \theta$$
II. 
$$\frac{2d \cdot \omega \operatorname{fin} \Phi}{dt} = \operatorname{cof} \theta - (\gamma \operatorname{fin} \theta + \omega \operatorname{fin} \Phi)^{\circ}$$

Und die bepbe integrabel find.

Denn die erste giebt fogleich w coso= time und die andere verwandelt sich in die folgende:

$$dt = \frac{2 b d. \omega \sin \phi}{b \cos \theta - (\gamma \sin \theta + \omega \sin \phi)^{2}} \text{ dessen Integrale is:}$$

$$6 \quad 6 \lor \cos \theta + \gamma \sin \theta + \omega \sin \phi$$

$$\mathbf{s} = \frac{\epsilon}{\sqrt{\cos \theta}} \mathbf{1} \frac{\epsilon \sqrt{\cos \theta} + \gamma \sin \theta + \omega \sin \phi}{\epsilon \sqrt{\cos \theta} - \gamma \sin \theta - \omega \sin \phi} + \mathbf{Conft}.$$

Die Constans muß hier also beschaffen senn, daß, wenn w=0 gesett wird, auch die Zeit verschwinde. Es wird dennach

## Erster Fall.

Wenn die Flache mit der Richtung des Windes einen spisigen Winkel macht.

11. Laft uns also mit demjenigen Sauptfall den Unfang machen, in welchem die Rlache ACB gegen die Richtung des Windes ab unter einem fpitigen Mintel ACa ausgesett wird. diesen Winkel ACa=1 und die Kraft des Windes wird in dem ersten Augenblick, da die Flache noch in Rube ift, durch auc fin 62 auss gedruckt werden, das ift, He wird gleich fevn Dem Bewichte einer Menge Luft, deffen Raum = aac fin 62 ift. Die Richtung Dieset Rraft aber CQ wird auf der Flache AB in ihrem Mittelpunct der Stofe oder Schwere senkelrecht seun. Außerdem wird aber die Flache auch noch von ihrer eigenen Schwere P abwarts nach CP getrieben, und wir haben eben Diese Rraft dem Bewichte einer Maffe Luft gleich gesett, beffen Roum =aab ift. Da nun der Winkel BCP = 90°0, so werde diese Kraft der Schwere and in zwo andere zergliedert, deren erfte nach CB ziehet, und dem aab fin & gleich ift, Die lette aber der Richtung CQ entgegen gesett, und durch aab cof b ausgedruckt wird. Wenn also aab cof b = aa c fin b2, oder b cof  $\theta = c \sin \theta^2$ , oder  $C \cos \theta = \gamma \sin \theta$ , so wird sich die Riache nach ihrer eigenen Richtung CB zu bewegen anfangen. Wenn aber b cos b > c fin b2 oder 6 v cos b > y fin b, so wird die allererste Riche tung ber Bewegung swifthen dem Binkel BCP, und wenn b cof b <  $e fin \theta^2$ , oder  $b \lor cof \theta < \gamma$  fin  $\theta$ , so wird dieselbe awischen den Winds kel BCQ fallen. Daber folglich die drep oben (8) erwähnten und unter gegenwärtigen Sauptfall gehörigen Ralle genommen werden muffen.

I. Wenn die erste Richtung der Bewegung swischen den Wintel BCP oder unter der Flache CB fallt; und folglich b cofb > c fin b2

### Bunfte Figur.

12. Es sep also erstich b v cos b > y sin b, damit die erste Richtung der Bewegung unter der Flacke CB falle. Die Flacke wird sich also dann jederzeit parallel verbleiben, und ihr Mittelpunct der Schwere C in einer gewissen krummen Linie CG herab steigen, dessen erste Richtung in C mit der Flacke CB einen Winkel BCG macht, so folgender Bestalt berechnet wird. Weil wir gesehen haben, daß zum Alussang der Bewegung die nach CB treibende Kraft = aab sin b, diejenige Kraft aber, mit welcher die Flacke nach einer Richtung, so auf dersselben senkelrecht ist, getrieben wird = aab cos b — aac sin b² sen; weil ferner die erste Bewegung sich, wie die treibenden Krafte verhalt, so wird die Tangens des verlangten Winkels

$$BCG = \frac{b \cos \theta - c \sin \theta^{2}}{b \sin \theta} = \frac{66 \cos \theta - \gamma \gamma \sin \theta^{2}}{66 \sin \theta}$$

Dieraus erlernen wir zugleich, daß die Natur der krummen Linie CG, die gesucht wird, am allerbequemiten in Ansehung der nach R abwärts verlängerten geraden Linie CBR, als einer Are, bestimmt werden könne. Man ziehe also auf derselben aus einem in der krummen Linie nach Belieben angenommenen Puncte G den Perpendikel GR, und es senn die coordinaten CR=x und RG=4.

Wir haben aber schon gefunden, daß gleich zu Anfang der Bewegung, wo namlich bendes wund y verschwinden, fenn muffe

$$\frac{\mathbf{g}}{\mathbf{x}} = \frac{b \cot b - c \sin b^2}{b \sin b} = \frac{66 \cot b - \gamma \gamma \sin b^2}{66 \sin b}$$

13. Man stelle sich nun vor, die Fläche wäre nach einer verfrichenen Zeit z an den Ort G der krummen Linie gekommen, so wird seine Lage EGF daselbst der ersten Lage ACB parallel und folglich auf die applicata RG senkelrecht stehen. Es sen kerner v die Höhe, so dersenigen Geschwindigkeit zukömmt, mit welcher die Fläche in G sich weiter nach Ge beweget; und damit wir hier die Wurzelzeichen vermeiden, so lasset uns setzen v=wa, also daß da sep vv=w. Hernach nenne man den Winkel FGg=\phi. Wenn wir nun den unendlich kleinen Theil der krummen Linie Gg=ds setzen, so werden wir haben ds=dtvv= wdt und hieraus wiederum dx=ds cos \phi und dy=ds sin \phi. Wenn wir demnach zu einer jeglichen Zeit t, so wohl die Geschwindigkeit w=vv, als auch den Winkel \phi werden bestimmt haben, so werden wir auch die bevoen Coordinaten x und y, und mit ihnen zugleich die ganze Pewegung, anzuzeigen im Stande seyn.

Lasset uns aber nun die Bewegung des Puncts G bergestalt zergliedern, daß wir erlangen die Geschwindigkeit nach der Richtung der Abscisse CR=w cos p, und diesenige nach der Richtung der Appplicate RG=w sin p. Wir erhalten hieraus die Bergeschwing der und CR = 2d. w cos p, und die Bergeschwinderung nach

$$RG = 2d. cof \phi.$$

14. Lasset uns nun auch die wirkenden Kräste betrachten; und da erstlich der Wind auf die Fläche EGF mit der Seschwindigkeit Very und unter einem Winkel 8 anstößt, so wird seine Wirkung eben so groß seyn, als wenn die Fläche mit einer Seschwindigkeit yka von der Lust senkelrecht fort gewieden würde.

Hernach weil sich die Fläche schon wirklich nach der Richtung. Es mit einer Seschwindigkeit vu=w bewegt, so wird hierdurch eine gleich große Wirkung entstehen, als wenn die Lust die Fläche senskeltecht mit der Seschwindigkeit =wsimp anstieße. Da nun diese bevoen antreibenden Kräfte nach einerlep Richtung ziehen, so wird die Fläche von denenselben eben so fort getrieben werden, als wenn

ber Bind Diefelbe fenkelrecht nach GQ mit einer Geschwindigkeit γin6 + ω fin Φ anftiege.

Dieraus entsteht also eine Kraft die nach GQ treibt, und durch aa(ysind+wsinφ)<sup>2</sup> abgemessen wird, oder dem Gewichte eines gleich großen Luftraums gleich ist. Nun entspringen auch zweytens aus der Kraft der Schwere GP=aab zwo Krafte, deren eine nach GF zieht und = aab sind ist, die andere aber =aab cos dist, und nach einer der GQ entgegen gesetzen Richtung wirket. Wir werden also insgesamt folgende zwo Krafte erlangen. Die erste nach der Richtung CR=aab sind und die andere nach der Richtung RG=aab cos — aa (y sin b + w sin φ)<sup>2</sup>.

Da aber die wirkenden Krafte durch die zu bewegende Maffe, bas ift, durch das Gewicht von aab getheilet, die Bergeschwinderungen nach eben denselben Richtungen geben, nach welchen die Krafte tieben, und wie wir diese Bergeschwinderungen auch schon oben (13) gefunden haben, so werden wir folgende zwo Gleichungen erhalten:

I. 
$$\frac{2d \cdot \omega \operatorname{fin} \Phi}{dt} = \operatorname{fin} \theta$$
II. 
$$\frac{2d \cdot \omega \operatorname{fin} \Phi}{dt} = \operatorname{cof} \theta - (\gamma \operatorname{fin} \theta + \omega \operatorname{fin} \Phi)^*$$

Und die bende integrabel find.

Denn die erste giebt sogleich w cof = tfind und die andere bermandelt sich in die folgende:

$$dt = \frac{2bd. \omega \sin \Phi}{b \cos \theta - (\gamma \sin \theta + \omega \sin \Phi)^2} \text{ deffen Integrale iff:}$$

$$e = \frac{6}{\sqrt{\cos \theta}} \frac{6\sqrt{\cos \theta} + \gamma \sin \theta + \omega \sin \Phi}{6\sqrt{\cos \theta} - \gamma \sin \theta - \omega \sin \Phi} + \text{Conft.}$$

Die Conftans muß hier alfo beschaffen fenn, daß, wenn a=0 gefest wird, auch die Zeit s verschwinde. Es wird demnach

$$s = \frac{\epsilon}{\sqrt{\cos \theta}} \frac{1 - (\epsilon \sqrt{\cos \theta} - \gamma \sin \theta) - (\epsilon \sqrt{\cos \theta} + \gamma \sin \theta + \omega \sin \phi)}{(\epsilon \sqrt{\cos \theta} + \gamma \sin \theta) - (\epsilon \sqrt{\cos \theta} - \gamma \sin \phi)}$$

Menn nun aus Diefer Gleichheit Der Werth von win O bestimmt. mb derfelbe mit dem eben gefundenen Werth von woof D= t fin ! pergliden wird, fo tonnen beude Siegen a und D befonders bereche met merben.

16. Weil aber diese Formuln sehr weitlauftig find, so laffet und der Rurge halben fegen:

Ev cost + y fin t= m, und ev cost - y fin t=n ferner fem auch t v cof &=1T; also daß, wenn 1 die Babl andeutet.

dessen natürlicher Logarithmus = 1 ift, da sep

$$T = i \frac{t \vee cof t}{c}$$

Und weil folglich diese Broke T durch die gegebene Zeit t bekannt ie, so wird die lette Gleichung diese Gestalt annehmen:

$$T = \frac{n(m + \omega fin \Phi)}{m(n - \omega fin \Phi)}$$
; Und hieraus erhalt man

$$\omega \, fin \, \Phi = \frac{m \, n \, (T-1)}{m \, T + n}$$

Da wir nun vorhere gefunden haben a cof  $\phi = \frac{1}{2} t \, fin \, l$ , so wird

tang 
$$\Phi = \frac{2 m n (T-1)}{(mT+n) t fin \theta}$$
 und  $\omega \omega = v = \frac{m m n n (T-1)^2}{(mT+n)^2} + \frac{1}{4} t t fin \theta^2$ 

Und also haben wir ju einer jeglichen Beit : bendes die Richtung ber Bewegung or als auch die Beschwindigkeit derselben vo bestimmt.

17. Was nun endlich die beschriebene krumme Linie CG ans langt, weil ds = wdt, fo ethalten wir für die Coordinaten derfelben dx = w dt cof \Phi, und dy = w dt fin \Phi, und folglich, wenn fur w fin \Phi und woofd die gefundenen Werthe gesett merden

$$dx = \frac{1}{2} dt \text{ fin } \theta$$
;  $dy = \frac{mn dt(T-1)}{mT+n}$ 

Es giebt also das Integrale des ersten  $x = \frac{1}{2} u \sin x$ 

and die zwepte wird, weil 
$$t = \frac{\epsilon}{\sqrt{cof \theta}} t T$$
 und

$$d = \frac{\epsilon d T}{T \sqrt{cof b}}$$
 in diese Gestalt gebracht

$$dy = \frac{6mn}{V \cos \theta}, \quad \frac{d T(T-\tau)}{T(m T+n)} \text{ ober durch die Zergliederung}$$

$$dy = \frac{bm(mtn)}{\sqrt{cofb}} \cdot \frac{dT}{n+nT} - \frac{6m}{\sqrt{cofb}} \cdot \frac{dT}{T}$$

deffen Integrale giebt

$$y = \frac{6(m+n)}{V \cos \theta} i \frac{m Tn}{m+n} - \frac{bm}{V \cos \theta} iT$$

Weil namlich, wenn t=0 und folglich T=1 geset wird, auch gerschwinden muß.

Da nun 
$$t T = \frac{t \vee cof b}{6}$$
 fo wird
$$x = \frac{t}{4} \text{ ti fin b, und } y = -mt + \frac{6(m+n)}{\sqrt{cof b}} t \frac{mT+n}{m+n}$$

Also daß hierdurch zu einer jeglichen Zeit die Coordinaten der beschriebenen krummen Linie CG bestimmt werden.

18. Um aber ben Berechnung der gefundenen Formuln einen gewissen Maakstab fest zu setzen, so sen g diesenige Sobe, durch welche ein schwerer Korper in einer Secunde fallt, und welche wie bekannt 15% theinischen Schuh ist. Da nun ein Körper durch diesen Fall eine Geschwindigkeit erhalt, vermög welcher er alle Secunden 29, das ist 31% theinischen Schuh durchlausen kann; und die Seschwinsdigkeiten selbsten wie die Quadratwurzeln der ihnen zukommenden Sos den sind: so ist offenbar, das der Wind vermöge seiner Geschwindigskeit, so wir durch die Hohe abgemessen haben, alle Secunden den

Raum

Raum  $2 \vee cg = 2 \gamma \vee g$  durchlaufe. Auf eine ähnliche Art with die Seschwindigkeit, so die Fläche nach der Zeit t erlangt hat, so groß seyn, daß sie mit derselben alle Secunden einen Raum  $= 2 \vee g \cup = \omega \vee g$  durchlausen würde, wenn sie sich gleichsbrmig bewegete.

Ferner in Anschung der Zeit, so wie wir dieselbe hier ausgeschruckt haben, wenn da wate  $t=\frac{2g}{\sqrt{g}}=2\sqrt{g}$  so wurde t die Zeit einer Secunde andeuten, und folglich wie groß wir auch die Zeit annehmen, so wird ihr Werth in Secunden sepn  $=\frac{t}{2\sqrt{g}}$ . Wenn wir demnach die Bewegung nach Verfluß von  $\lambda$  Secunden berechnen wollen, so mussen wir in unsern Formula schreiben  $t=2\lambda\sqrt{g}$ . Hernach wenn der Wind vermöge seiner Seschwindigkeit alle Secunden einen Raum =k durchstreicht, so ist  $k=2\sqrt{c}g=2\gamma\sqrt{g}$  und folglich muß man sehen  $c=\frac{k}{4g}$  und  $\gamma=\frac{k}{2\sqrt{g}}$ 

19. Damit wir nun die Gattung dieser Bewegung naher und deutlicher erkennen, so laßt uns erstich untersuchen, wie dieselbe im ersten Augenblick werde beschaffen senn. Es sey also t sehr kleinz und wir werden haben

$$T = 1 + \frac{t \sqrt{\cos \theta}}{6} + \frac{tt \cos \theta}{266}; \text{ folglid}$$

$$T - 1 = \frac{t \sqrt{\cos \theta}}{6} + \frac{tt \cos \theta}{266} \text{ und}$$

$$mT + n = m + n + m(T - 1) = m + n + \frac{mt \sqrt{\cos \theta}}{6} + \frac{mtt \cos \theta}{266}$$
Sernach weil
$$\frac{1}{mT + n} = \frac{1}{m + n} - \frac{m(T - 1)}{(m + n)^2} + \frac{mm(T - 1)^2}{(m + n)^3} - \text{Qe.}$$

6 wird

$$\frac{1}{mT+n} = \frac{1}{m+n} \left(1 - \frac{mt}{266} + m\gamma tt \sin \theta\right)$$

und folglich

tong 
$$\Phi = \frac{mn}{66 \ln \theta} \left(1 - \frac{\gamma t \ln \theta}{266} - \frac{tt \cos \theta}{12.66} + \frac{\gamma \gamma tt \ln \theta^2}{4.6^4}\right)$$

Es ethellet hieraus, daß der Winkel D, deffen Tangens gleich ju

Anfang der Bewegung =  $\frac{m \, n}{66 \, fin \, b} = \frac{66 \, cof \, b - \gamma \gamma \, fin \, b^2}{66 \, fin \, b}$  war,

nachmals kleiner werds. Man bekommt aber für die Geschwin-

$$\omega \omega = v = \frac{(6^4 - 466 \gamma \gamma \cosh \sinh \theta^2 + \gamma^4 \sin \theta^4)}{46^4} tt$$

So daß die Geschwindigkeit jur Anfang der Bewegung in Wer-

20. Ferner, weil.  $x = \frac{1}{4}$  tt sin b, so Wiernen wir hieraus, daß Die Abscissen nicht nur von Anfang, sondern auch in währender ganzen: Bewegung, wie die Quadrate der Zeiten zunchmen: also daß die Bewegung der Fläche nach der Richtung CB eine gleichstörmigs verswehrte Bewegung ist.

Diese Bewegung hangt übrigens nur noch von dem sinus des Winkels ACa = 1 ab; die Geschwindigkeit derselben wird sich name sich zu der Geschwindigkeit eines fren herunter fallenden Körpers in gleichen Zeiten wie der sinus des Winkels ACa=1 zu dem Radio verhalten-

Die Applicate RG = y wird aber zu Anfang der Bewegungten  $y = -mt + \frac{C(m+n)}{V \cos(h)} I(1 + \frac{m(T-1)}{m+n})$  folglich:

$$y = -mt + \frac{6}{\sqrt{cof b}} \left( m \left( T - 1 \right) - \frac{mm \left( T - 1 \right)^2}{2(m+n)} \right)$$
:

Dritten Bandes, II Theil. &

Welche

Welche Formul sich in diese verwandelt:

$$y = -mt + \frac{mt}{2(m+n)} \left(2(m+n) + \frac{nt\sqrt{cofb}}{6}\right) = \frac{mn \ tt\sqrt{cofb}}{2(m+n) \ 6} \text{ das ifi:}$$

$$y = \frac{m \ n \ tt}{4 \ 6 \ 6} = \frac{b \ cofb - c \ fin \ b^2}{4 \ b}. \text{ tt.}$$

21. Laft une nunmehro auch sehen, wie fich die Bewegung nach Berlauf einer unendlich großen Zeit verhalten werde. Es sep also ≥= ∞ und T wird eine unendlich große Zahl und zwar von einer unendlich größeren Art sepn, als i ift. Ferner  $\frac{T-1}{mT+m}=\frac{1}{m}$  und  $tang \phi = \frac{2n}{t \cdot fm \cdot A} = 0$ . Es ethellet hieraus daß die krumme Linie - CGg julest der Are CR parallel laufen, und folglich die Blache fic nach ihrer eigenen Richtung bewegen werde. Es wird namlich der Winkel FGg = O, deffen Tangens jum Anfang der Bewegung  $=\frac{b \cos \theta - c \sin \theta^2}{b \sin \theta}$  war, beständig kleiner, bis derfelbe gulest gar verschwindet. Ferner wird, nach Berlauf einer unendlich groffen Beit, Die ber Beschwindigkeit ber Blache jutommende Sobe v=nn+ttfin 62: und also auch die Geschwindigkeit selbit unendlich groß: daß ift, die Beschwindigkeit der Rlache nimmt bestandig zu bis zum Unendlichen. Endlich wird auch nach Berlauf einer unendlich großen Zeit die Absciffe x= ttfin b unendlich groß: und weil in diesem Fall  $l \frac{m T + n}{m + n} = l \frac{m T}{m + n} = l T - l \frac{m + n}{m}$  und

weil in diesem Fall 
$$l_{m+n} = l_{m+n} = lT - l_{m}$$
 und  $lT = \frac{t\sqrt{cofb}}{\epsilon}$  so wird die Applicate:

y=
$$-mt+(m+n)t-\frac{\zeta(m+n)}{\sqrt{cof\theta}}l\frac{m+n}{m}=nt-2\zeta\zeta l\frac{2\zeta\sqrt{cof\theta}+\gamma fin \theta}{\zeta\sqrt{cof\theta}+\gamma fin \theta}$$
  
Die krumme Linie CGg also ins Unendliche verlängert, bekömmt zulest

julest den Zug einer Parabel, deren Ratur durch diese Gleichung ausgedruckt wird:

$$y = 2\pi \sqrt{\frac{x}{\sin \theta}} - 266 l \frac{m+n}{m}$$

Es wird hier sehr dienlich seyn, wenn wir aus dieser allgemeinen Bestimmung der Bewegung, ben welcher namlich der Winkel ACa=1 spisig, und noch überdas & cost > y sin b oder hoofd > c sin b² ist, die Entwickelung einiger einzelen Fallen herleiten, welche insbes sondere verdienen angemerkt zu werden.

#### 1: Wenn die Kraft des Windes verschwindet.

22. Laßt uns also erstlich schen, der Wind habe keine Gesschwindigkeit, damit derjenige Fall entstehe, in welchem eine Fläche ACB, so mit der Horizontalfläche ab einen spinigen Winkel ACa=1 macht, fren in der Luft herab fällt: und weil hier  $\gamma=0$  so wird

$$==== \epsilon \cos \theta$$
: folglich da  $T=i\frac{t \sqrt{\cos \theta}}{\epsilon}$  so erhalten wir

tang 
$$\phi = \frac{2 \ 6 \ (T-1) \ \checkmark \ of \theta}{(T+1) \ t \ fin \ \theta}$$

$$5 \ 6 \ (T-1)^2 \ cof \theta$$

$$u = \frac{66(T-1)^2 \cosh \theta}{(T+1)^2} + \frac{1}{4} tt \sin \theta^2$$

$$x = \frac{1}{4} tt find$$
 und  $y = -6t \lor cof \theta + 266 l  $\frac{T+1}{2}$$ 

Es wird also gleich ju Unfang der Bewegung

tang 
$$\Phi = \frac{cof\theta}{\sin\theta} \left(1 - \frac{tt \cos\theta}{1266}\right)$$
:  $v = \frac{1}{4}tt$ ;  $x = \frac{1}{4}tt \sin\theta$ ; und  $y = \frac{1}{4}tt \cos\theta$ 

Rach Berfluß aber einer unendlich großen Zeit wird der Winkel D verschwinden, und

v = 66 coft + 1 st fin 62 werden. Es wird namlich auch ben diesem freven Fall die Seschwindigkeit bis ins Unendliche zunehmen: Die Coordinaten aber werden seyn:

$$x = \frac{1}{4} tt fin \theta$$
: und  $y = 6 t \lor cof \theta - 2 66 1 2$ 

.....

## Don ber Betvegung ebener Glächente:

### 2. Wenn ber Winkel ACa=1 verschwindet.

23. Man setze, die Fläche wäre nach der Richtung des Windes ausgesetzt, oder es wäre d=0 also daß sin d=0 und cossd=1 sop. Da nun der Wind in diesem Fall zu der Bewegung nichts mehr beyträgt, so wird m=n=6 und tang \$\Phi=\inciden\$. Die Richtung der Bewegung wird also beständig auf der Fläche perpendiculair verbleiben und folglich senkelrecht seyn. Die Fläche wird nämlich senkelrecht herab fallen. Ferner bekömmt man für die Seschwindigs

Teit 
$$v = \frac{66(T-1)^2}{(T+1)^2}$$

Daher weil  $T=i\frac{1}{6}$  so wird

$$v = \omega = \frac{l \frac{t}{6} - 1}{l \frac{t}{6} + 1}.6$$

Woraus erhellet, daß die Seschwindigkeit auch nach einer unendlich großen Zeit nicht über eine gewisse Sranze, welche ist v = b, answachsen könne; welches um so viel mehr zu bewundern scheinet, da auch nur ben der kleinsten Schiese der Fläche in Ansehung des Windes, die Seschwindigkeit derselben dis ins Unendliche zu nimmt.

Es ist ferner beständig x=0 und die Applicate y, so senkelrecht ist, wird die in der Zeit t durchgefallene Höhe andeuten: es wird nämlich

$$y = -6t + 266 t \frac{T+1}{2}$$
 oder

$$y = -6t + 266 l \frac{1}{2} (1 + l \frac{t}{6})$$

II. Wenn die erfte Richtung ber Bewegung mit ber Lage der Flache übereinkommt, oder wenn beofd = o fin b2.

24. Die zweyte Sattung der Bewegung, zu welcher wir durch die Auslösung unstres ersten Falles (h. 11.) geleitet worden, entstund, wenn die Seschwindigkeit des Windes, oder der Winkel, b so groß ist, daß da sen 6 v cos 6 = y sin b oder b cos 6 = c sin b². Hier ist vor allen Dingen zu merken, daß die Flache sich von selbsten nach einer solchen Lage neigen werde, wenn dieselbe an dem einem Ende Amgebunden, der Sewalt des Windes frey ausgesest wird.

Wenn nun die Flache auf diese Weise die gehörige Lage erhalten, und man dieselbe darauf plohlich sahren läßt, so wird sie nothwendiger Weise diesenige Bewegung bekommen, welche ich mir hier zu bestimmen vorgenommen habe. Es wird also n=0; m=2 < cos b, und also tang  $\phi=0$ : folglich wird sich die Fläche gleich vom Ansang beständig nach ihrer eigenen Richtung CBR fort bewegen, also daß beständig y=0 bleibe. Denn weil

 $t T = \frac{t \sqrt{cof \theta}}{6}$  fo wird  $y = -mt + \frac{6m}{\sqrt{cof \theta}}$  t T = 0. Die Abscisse

cR=x aber wird den durchlaufenen Raum anzeigen: und weit  $x=\frac{1}{4}$  te fin  $\theta$ , so erhellet, daß diese Bewegung der Fläche eine gleiche sormig vermehrte Bewegung seyn werde. Endlich wird die Höhe, so der Geschwindigkeit der Fläche nach Verlauf einer Zeit t zustömmt, gleich seyn  $v=\frac{1}{4}$  te sin  $\theta^2=x$  sin  $\theta$ , oder gleich derjenigen Höhe, durch welche das Mittelpunct der Fläche C schon wirklich herab gesallen ist. Und also hebt sich die Gewalt des Windes mit der Wirkung des Widerstandes genau aus.

III. Wenn die erste Richtung der Bewegung zwischen dem Watel BCQ oder über der Fliche CB fallt, and folglich kwsb<esmit ift.

### Cechste Figur.

25. Da wir nunmehro auch diesenige Sattung der Bewegung entwickelt haben, in welcher  $6 \vee cofb = \gamma finb$ , so lasset und jeht und jeht und der lehten schreiten; ben welcher  $6 \vee cofb < \gamma finb oder b cofb < c finb² ist: der Winkel <math>ACs = b$  aber sey, wie ben benden vorigen Sattungen, spissig.

Es tann aber die Entwickelung dieser dritten Sattung leicht aus der erften bergeleitet werden, wenn man nur eine fleine Beranberung mit den Zeichen + und - unternimmt. Denn wenn bier erftlich, wie oben, die verlangerte Richtung der Flace CBR fur Die Are angenommen, und die Abscisse CR = x geset wird, so wird so wohl die Applicate RG = y als auch der Winkel FGg auf der andern Geite, bas ift jur rechten der Glache, ju liegen kommen, ba Dieselben borbero jur Linken gelegen. Wenn demnach alle Benennungen eben dieselben bleiben, wie fie vorherd gemesen, so baben wir hier weiter nichts zu thun, als daß wir anstatt der Buchftaben und Die Regativen berfelben - g und - o fchreiben. wird ans der Bewalt der Winde und der Bewegung der Rlache, nach Der Richtung, Gg jufammen genommen, eine Rraft entsteben, welche Die Riache nach der Richtung GQ treibt, und dem aa(yfint-wfind)= Es wird aber diese Rraft nur in fo fern ftatt finden, in wie fern die Große win D kleiner ift als yfind; denn wenn da wirde w fin \$> \gamma fin 6, so wurde die Flache wicht mehr nach der Nichtung GQ, sondern nach GR, mit der Rraft sa (wfind-ifin)2 getrieben werden. Und da dieser Umftand nicht in der Rechnung mit begriffen ift, fo muß man defto forgfältiger darauf Acht baben.

1. M. ....

26. Weil wir hier annehmen, daß die Flache in C noch in Rube gewesen, so werden wir, wie oben, zwo folgende Integrals gleichungen erhalten, nachdem wir in den obigen das Zeichen von cof o behalten, und — fin of für + fin o geschrieben haben.

II. 
$$t = \frac{6}{\sqrt{\cos \theta}} l \frac{(\gamma \sin \theta - 6 \sqrt{\cos \theta}) (6 \sqrt{\cos \theta} + \gamma \sin \theta - \omega \sin \phi)}{(\gamma \sin \theta + 6 \sqrt{\cos \theta}) (\gamma \sin \theta - 6 \sqrt{\cos \theta} - \omega \sin \phi)}$$

Laft uns tier ber Rurge wegen feben :

imgleichen 
$$\frac{t \vee cof \theta}{6} = t T$$
; also daß  $T = t \frac{t \vee cof \theta}{6}$ ;

fo wird 
$$T = \frac{n (m - \omega fin \Phi)}{m (n - \omega fin \Phi)}$$
:

folglich erhält man 
$$\omega$$
 fin  $\varphi = \frac{mn(T-1)}{mT-n}$ 

Hier merke ich sogleich an, daß, weil yfind>6 voft, allezeit nothwendiger Weise seyn musse y sind—6 vost — w sin  $\phi$ >n: benn sonsten wurde t einer imaginairen Größe gleich werden. Um so viel mehr wird also beständig seyn mussen w sin  $\phi$ </br>
daß die Fläche beständig nach der Richtung GQ durch die Gewalt des Windes und ihr eigene Bewegung getrieben werde, so wie wir es in der Rechnung angenommen haben. In diesem Stücke wird also unsere Rechnung keine Verbesserung nothig haben.

27. Mus diefen Formuln wird auf eine abnliche Art wie oben

5. 16. gefunden tang 
$$\phi = \frac{2 m n (T-1)}{(m T-n) t fin \theta}$$
 und

$$\omega\omega = v = \frac{m \, m \, n \, (T-1)^2}{(m \, T-n)^2} + \frac{1}{4} \, tt \, fin \, \theta^2$$

Ferner, weil mas vorhero +n mar jest -n ift, fo werden die Coordie naten der beschriebenen frummen Linie auf folgende Art ausgedruckt:

## 24. Bent ber Bewegung ebener Flichenne.

$$x = \frac{1}{4} \operatorname{tt} \int_{\mathbb{R}^{n}} \frac{1}{2} \operatorname{und} y = mt - \frac{C(m-n)}{\sqrt{n} \int_{\mathbb{R}^{n}}^{\infty} \frac{1}{m-n} \operatorname{elec}$$

$$y = mt - 2 \operatorname{elec} \frac{mT - n}{m-n}$$

Folglich gleich im Anfang der Bewegung, wenn die Zeis : fibe fleine gefett wird, fo erhalt man

$$tang \ \Phi = \frac{m n}{b \sin b} \left( 1 - \frac{\gamma \cdot f \sin b}{2 \cdot 6 \cdot 6} \right)$$

$$and = v = \frac{(6^{\circ} + 2 \cdot 6^{\circ} \cdot \gamma^{2} \cdot \cos b \cdot f \sin b^{2} + \gamma^{4} \cdot f \sin b^{2})}{4 \cdot 6^{4}} \text{ ts}$$

$$x = \frac{1}{4} \text{ ts } f \sin b \cdot \text{ mid } y = \frac{c \cdot f \sin b^{2} - b \cos b}{4 \cdot b} \text{ ts}$$

Also ist in dem Punct C selbsten rang  $\phi = \frac{c \sin \theta^2 - b \cos \theta}{b \sin \theta}$ 

28. Wenn man sich also borstellt, die Bewegung ware nach ben benden Richtungen CR und RQ zergliedert, so wird, wie ben der ersten Gattung, die Bewegung nach CR eine gleichsormig vermehrte Bewegung senn: und die Fläche wird sich, vermöge der andetn Bewegung, nach RQ immer weiter von der geraden Linie CR entsernen. Da serner nach Werlauf einer unendlich großen Zeit umg h=0 wird, so sehen wir hieraus, daß der Winfel FGg=p beständig abnehmen, und zuleht gar verschwinden, oder daß die Bewegung alsdann der Ape CR parallel werde.

Die Geschwindigkeit aber nimmt beständig zu, und-wird zusest gar unendlich groß. Denn wenn t = w so erhalt man v=nn+2tefin &2.

Endlich wird y=nt+268 im: und die krumme Linie, wenn fie bis ins Unendliche verlängert wird, krumt zulest mit einer Parabel überein, deren Natur durch diese Sleichheit ausgebruckt wird:

43

33. Wenn wir für l T tine Rephe einführen wollen, deren Glieder stärker als die vorhergehenden abnehmen, so können wir auch seinen  $T = \frac{1+z}{1-z}$ , also daß da sep:

$$\frac{1}{2}IT = z + \frac{z^3}{3} + \frac{z^5}{5} + \frac{z^7}{7} + 84$$

Und wir werden alsdann diese Bleichung bekommen :

$$\frac{4 \, m n \cot \theta^2}{m-n} = (m-n) + (m+n) z + \frac{1}{8} (m-n) z^2 + \frac{1}{3} (m+n) z^3 + \frac{\pi}{5} (m-n) z^4 + 6 c$$

welche auch in folgende Geftalt gebracht werben tann

$$\frac{(m+n)^2 \cos^2 \theta^2 - (m-n)^2}{(m-n) \sin^2 \theta^2} = (m+n) z + \frac{1}{3} (m-n) z^2 + \frac{1}{3} (m+n) z^3 + \frac{2}{5} \cos^2 \theta^2 - (m-n) \sin^2 \theta^2 + \frac{1}{5} \cos^2 \theta^2 - (m-n) \cos^$$

Man seige hier der Kürze halben  $\frac{(m+n)^2 \cos^2 \theta^2 - (m-n)^2}{(mm-nn) \sin^2 \theta^2} = \bar{A}$ 

fo wird, wenn wir die Burgel z burch Unnaherung ausziehen:

$$3 = A - \frac{(m-n)A^2}{3(m+n)} - \frac{(m^2 + 10mn + n^2)A^3}{9(m+n)^2} - 63c$$

and dann ferner  $T = \frac{1+x}{1-x}$  und

$$z = \frac{(m-n)}{cof A} 2 \left(1 + \frac{1}{3} 2^2 + \frac{1}{5} 2^4 + \frac{1}{7} 2^6 + \frac{1}{6} c_*\right)$$

erhellet auch hieraus, daß, wenn nicht  $\infty/\delta > \frac{m-n}{m+n}$ , die Tangens der frummen Linie nirgends horizontal seyn könne.

Wenn endlich die Zeit, welche vom Anfang bis zur größten Sohe verstoffen ist, größer ware, als daß die eben gegebenen Formuln mit Vortheil gebraucht werden könnten, so muß der Werth von T durch andere Regeln der Annaherung also bestimmt werden, daß da fest.

### 26 Bon ber Bewegung ebener Glachen te:

groß anzunehmen, daß dadurch der Werth des Renners fin  $\theta^2$  cost am größten werde, welches geschieht, wenn  $\theta = 54^\circ$  44° oder fin  $\theta = \sqrt{\frac{2}{3}}$ , und  $\cos \theta = \sqrt{\frac{2}{3}}$ .

Entwickelung besjenigen Falles, in welchem Die Flache aber dem Porizonte in Die Sobe fleigt.

### Siebente Figur.

30. Es sep also  $c > \frac{b}{\sin b^2 \cos/b}$  oder  $\gamma > \frac{c}{\sin b \sqrt{\cos/b}}$  und CGH stelle uns denjenigen Theil der krummen Linie vor, so über dem Horizonte CH liegt; die Höhe eines jeglichen Punkts G aber über dem Horizonte wird durch die senkelrechte Linie GP angedeutet. Da nun der Winkel BCH=b, und CR=x: RG=y so wird GP=y cosb-x sab, und CP=y sab+x cosb: folglich werden wird bieraus erhalten:

PG = mt 
$$\omega f \delta$$
 - 266  $\cos \delta l \frac{m T - n}{m - n}$  -  $\frac{n}{4} tt \sin \delta^2$ 

Welche Hohe, außer wenn t=0, noch in einem andern Fall versschwindet, wenn nämlich, wie wir hier voraus seinen,  $\gamma > \frac{C}{\sin \delta \sqrt{\cos/\delta}}$ . Und aus diesem Fall wird dasjenige Punct H bestimmet werden, wo die krumme Linie die Horizontallinie CH wiederum durchschneisdet, und abwärts steigt.

Wir haben aber geset  $T=c\frac{e \vee cof b}{6}$  folglich weil

$$-\gamma = \frac{m+n}{2 fin \delta} \text{ und } \zeta = \frac{m-n}{2 \sqrt{cof \delta}} \text{ fo wird:}$$

$$\mathcal{I} = c \frac{2 t \cos \theta}{m - n}$$
 und  $t T = \frac{2 t \cos \theta}{m - n}$ 

Alsdann aber verwandelt sich die vorgeschriebene Bedingung.

y > 6 in diese

$$\frac{m+n}{2 \sin \theta} > \frac{m-n}{2 \sin \theta \cos \theta}; \text{ folglidy muß } \frac{m}{n} < \frac{1+\cos \theta}{1-\cos \theta}$$

sber  $\frac{\pi}{m} > \frac{r - cof \delta}{1 + cof \delta}$  senn; und wir erlangen für die Höhe eines jeglichen unbestimmten Puncts G der krummen Linie folgenden Aussbruck:

$$PG = m cof \delta - \frac{1}{2} (m-n) \frac{1}{m} \frac{m T - n}{m-n} - \frac{1}{4} tt fin \delta^2,$$

31. Last uns hieraus benjenigen Ort suchen, wo die Sohe PG am größten ist, und wir werden durch die Differentiation der Fermul PG auf folgende Bleichung verfallen:

$$m \cos \theta - \frac{1}{2} t \sin \theta = \frac{(m-n)^2 m d T}{2 (m T - n) d t}$$

Da nun 
$$t = \frac{m-n}{2 \cos(\theta)} I T$$
 und  $dt = \frac{(m-n) d T}{2 T \cos(\theta)}$ 

fo wird unfere Bleichung diefe Seftalt bekommen :

$$m \cot \theta - \frac{(m-n) \sin \theta^2}{4 \cot \theta} i T = \frac{m (m-n) T \cot \theta}{m T - n} \text{ oder}$$

$$\frac{mn(T-1)cost}{m T-n} = \frac{(m-n) \sin t^2}{4 \cos t} 1 T \text{ oder endlich}$$

$$\beta T \frac{4mn}{(m-n)} \frac{(T-1) \cos{\delta^2}}{(mT-n) \sin{\delta^2}}$$

Nachdem aber ans biefer Gleichung der Werth von T berechnet worden, so wird auch diesenige Zeit & bekannt seyn, in welcher die Flache am höchsten gestiegen & ist aber diese Zeit bekannt, so kann durch ihre Hulfe die größe Sohe PG selbst bestimmt werden-

Wenn wir sehen, daß dieses gleich vom Anfange geschehen, we nämlich die Zeit e noch sehr klein ist, und also  $T=\mathbf{r}$  und  $T=T-\mathbf{r}$ , so werden wir densenigen Fall erhalten, in welchem die erste Riche tung der Bewegung horizontal ist.

32. Wenn zwar die Zeit, in welcher die Flache zur größten Hohe gelangt, nicht unendlich klein, aber dennoch klein genng ist. so daß die Größe T die Einheit nur um ein Weniges übertreffe; so laßt uns sehen T-1=u und weil  $l T=u-\frac{1}{2}n^2+\frac{1}{3}u^3-u^4+Cc.$  so wird diesenige Gleichung, welche wir hier auslösen mussen, sepn.

$$\frac{4 \, m \, n \, \cot \, \theta^2}{(m-n)^2} = \left(1 + \frac{m \, u}{m-u}\right) \left(1 - \frac{u}{2} + \frac{u^2}{3} - \frac{u^3}{4} + \mathcal{C}c.$$

welche in folgende Form gebracht wird

$$\frac{(m+n)^2 co \int_0^{\frac{1}{2}} - (m-n)^2}{(m-n)^2 fin fi^2} = \frac{(m+n)u}{2(m-n)} - \frac{(m+2n)u^2}{2 \cdot 3(m-n)} + \frac{(m+3n)u^3}{3 \cdot 4(m-n)} - \frac{2c_1}{3 \cdot 4(m-n)}$$

oder

$$\frac{(m+n)^2 \cos(1)^2 - (m-n)^2}{(m-n) \sin \theta^2} = \frac{1}{2} (m+n) u - \frac{1}{5} (m+2n) u^2 + \frac{1}{12} (m+3n) u^3 - \frac{1}{5} c_5$$

Dieraus muß nun der Werth von w bestimmt werden, und wenn berfelbe gefunden, so erhalt man T=1+u und alsdann

$$b = \frac{m-n}{2 \cos(\theta)} (u-\frac{1}{4}u^2+\frac{1}{3}u^3-\mathcal{E}c.)$$

Wenn demnach u fo Bein ift, daß die Potestaten beffelben nicht in Betrachtung zu ziehen verdienen, fo wird

$$u = \frac{2(m+n)}{m-n} \cot \theta^2 - \frac{2(m-n)}{(m+n) \sin \theta^2} \text{ und}$$

$$t = \frac{(m+n) \cot \theta}{\sin \theta^2} - \frac{(m-n)^2}{(m+n) \sin \theta^2 \cot \theta}$$

33. Wenn wir für l T eine Rephe einführen wollen, deren Glieder stärker als die vorhergehenden abnehmen, so können wir auch sesen  $T = \frac{1+x}{1-x}$ , also daß da sep:

$$\frac{1}{2}iT = z + \frac{z^3}{3} + \frac{z^5}{5} + \frac{z^7}{7} + 8c.$$

Und wir werben alsbann biefe Bleichung bekommen :

$$\frac{4 \, \text{mm cot } \theta^2}{m-n} = (m-n) + (m+n) \, z + \frac{1}{8} \, (m-n) z^2 + \frac{1}{3} \, (m+n) z^3 + \frac{1}{5} \, (m-n) z^4 + 63 \, c$$

welche auch in folgende Gestalt gebracht werden kann

$$\frac{(m+n)^2 \cos^2 \theta^2 - (m-n)^2}{(m-n) \sin^2 \theta^2} = (m+n) z + \frac{1}{3} (m-n) z^2 + \frac{1}{3} (m+n) z^3 + \frac{1}{5} \cos^2 \theta^2 - (m-n) z^4 + \frac{1}{5} \cos^2 \theta^2 - (m-n) z^4$$

Man setse hier der Rurge halben  $\frac{(m+n)^2 \cos \theta^2 - (m-n)^2}{(mm-nn) \sin \theta^2} = \Lambda$ 

fo wird, wenn wir die Murgel z burch Unnaherung ausziehen:

$$s = A - \frac{(m-n)A^2}{3(m+n)} - \frac{(m^2 + 10mn + n^2)A^3}{9(m+n)^2} - \xi c.$$

and dann ferner  $T = \frac{1+z}{1-z}$  und

$$z = \frac{(m-n)}{\omega \int_{0}^{1}} \left(1 + \frac{1}{3} 2^{2} + \frac{1}{3} 2^{4} + \frac{1}{7} 2^{6} + \frac{1}{6} c_{4}\right)$$

erhellet auch hieraus, daß, wenn nicht  $\infty/\delta > \frac{m-n}{m+n}$ , die Tangens der trummen Linie nirgends horizontal fenn könne.

Wenn endlich die Zeit, welche vom Anfang bis zur größten Sohe verstoffen ist, größer ware, als daß die eben gegebenen Formuln mit Bortheil gebraucht werden könnten, so muß der Werth von T derch andere Regeln der Annaherung also bestimmt werden, daß da

-.9

$$IT = \frac{4mn(T-1)\cos^{6}2}{(m-n)(mT-n)\sin^{6}2}$$

Und wenn dieser Werth von T gefunden, fo wird

$$z = \frac{m-n}{2c0/6} \ l \ T = \frac{2 \, mn \, (T-1) \, co/6}{(m \, T-n) \, fin \, \delta^2}; \, \text{feiglich}, \, \text{weil}$$

 $m \cos \theta - \frac{1}{4} t \sin \theta^2 = \frac{m((2m-n) T - it) \cos \theta}{2 (m T - n)}$  so wird die verlangte Hohe

$$PG = \frac{mm n (T-1) ((2m-n) T-n) cof b^{2}}{(mT-n)^{2} fin b^{2}} - (m-n)^{2} l \frac{mT-n}{m-n}$$

Hernach, weit  $\frac{1}{2}$  t fin  $\ell = \frac{mn(T-1)\cos{\delta}}{(mT-n)\sin{\delta}}$ ; so wird man für die Geschwindigkeit der Fläche am höchsten Orte finden.

$$\sqrt{u} = \frac{mn(T-1)}{(mT-n) fin b} = \frac{r}{2} t \text{ tang } b$$
and endlish  $\phi = b$ .

Man hatte aber aus eben dieser Sigenschaft  $\Phi = \delta$  alle dieß Formuln für den hochsten Ort der Flache leicht finden konnen.

35. Ich habe schon oben § 29 angemerkt, daß, wenn die Fläche von einem so schwachen Wind, als es nur sonsten die übrigen Umskände erlauben wollen, in die Höhe getrieben werden soll, nothe wendiger Weise ersordert werde, daß da sep sind =  $\sqrt{\frac{2}{3}}$  und sich cos d =  $\sqrt{\frac{2}{3}}$ . Es ist aber eine ganz andere Frage, wenn verkangt wird, unter welchem Winkel b die Fläche dem Winde ausgesseht werden muß? damit dieselbe gleich zu Ansang ihre höchste Höhe über den Horizont erreiche, oder daß der Winkel HCG am größeten sep-

Denn weil tang BCG = 
$$\frac{e \sin \theta^2 - b \cos \theta}{b \sin \theta}$$
 und det Weller

and folglich 
$$y = \frac{cx}{b} - \frac{2cx\sqrt{cx}}{3bb}$$
.

Nach Berlauf aber einer unendlich großen Zeit wird ber Binkel P=0; daraus wir also schließen, daß die Flache fich alsbann nach ihrer eigenen Richtung bewegen, und folglich die Sangens der trummen Linie senkelrecht fenn werde. Der Binkel O nimmt beständig fe mehr und mehr ab, bis derfelbe endlich gang und gar verschmin-Kerner wird nach Berlauf einer unendlich großen Zeit v=c++tt, und als macht die Geschwindigkeit der Rlache bis ins Unendliche. Endlich, weil alsdam  $x=\frac{1}{2}\pi$ ; y=yt, und folglich yy = 40 x: so sehen wir hieraus, daß die krumme Linie CG bis ins Unendliche verlangert, gufeht mit einer Parabel überein kommen muffe, die auf der Are CR beschrieben, und einen Parameter =40 hat. Im übrigen weil bier w fin D allezeit Eleiner ift als y, und nur in einer unendlich großen Zeit  $\omega$  fin  $\phi = \gamma$  wird, so werden wir auch hier nicht nothig haben, auf die oben ermabnte ? ehutfamkeit Wir werden aber hingegen ben dem S. 25. Achtung zu geben. folgenden und letten Falle, in welchem der Binkel & ftumpf ange nommen wird, wohl darauf zu feben haben, ob namlich wind grofe fer oder kleiner als yfin & ift.

## Dritter Fall.

Wenn die Fläche mit der Richtung des Winkels einen ftumpfen Winkel macht.

## Reunte Figur.

40. Es sen nun ACa ein stumpser Winkel, und da sein Cosimus megativ ist, so laffet uns an feiner Statt das Complementum zu zwenen rechten Winkeln aCB in der Rechnung einführen, und fesen aCB — n: Die der Geschwindigkeit des Windes zukommende Hobe

Wenn man demnach diese gefundenen Werthe in der Gleichung setz, welche für die größte Sohe der Flache aufgelost werden maß, so erhalten wir:

$$(T-c, 26796)$$
  $T=1, 35281$   $(T-1)$ 

Mo aber IT den nathrlichen oder hoperbotischen Logarithmum der Große T andeutet, und solglich, wie bekannt, gefunden wird, wenn der gemeine Logarithuns von T mit 2, 3025851 vermehret wird.

Wenn wir uns also der gemeinen Logarithmen bedienen was ten, so muffen wir folgende Gleichung auflösen :

$$(T-0, 26796)$$
 Log.  $T=\frac{1,35281}{2,30258}(T-1)=0,58752(T-1)$ 

Einige wenige Bersuche aber werden uns hier bald überführen, daß der Werth von T erstlich zwischen 2 und 3, hernach zwischen 2, 4 und 2, 5; und endlich zwischen 2, 46 und 2, 47 enthalten sepn musse. Daher man dann den wahren Werth von T durch die Inserpolation also sindet: T=2, 46435.

Da nun ferner  $t = \frac{m-n}{2 \cot \theta} l T = \frac{m-n}{2 \cot \theta} + 2,30258$ . Log. To wird t = 2, 1669 daß macht 0, 2741 Secunden.

Unsere Blache wird folglich in diesem Exempel schon nach Berlauf von 17 Tertien die grafte Sohe erreichen.

tim num weiters diese größte Höhe selbst zu bestimmen, so können wir hier sicher annehmen:  $x = \frac{1}{4}tt$  sin d, und  $y = \frac{1}{2}tt$  cos h solglich  $PG = \frac{1}{4}tt$  (2 cos  $\delta^2 - \sin \delta^2$ ) = 0, 5174 Fuß. Und also wird unsere Fläche kaum über einen halben Fuß in die Höhe steigen. Was endlich die der Geschwindigkeit der Fläche am höchsten Orte zukommende Höhe betrift, so wird dieselbe, weit  $\phi = \delta$ , und also  $\phi = \frac{1}{4}tt$  tang  $\delta^2$ , gleich sehn 1,2705 Fuß. Hier wird also die Fläche wiederum abwätts getrieben werden, mit einer beschleunigten Kraft,

4

fo = 0, 5086, und folglich die halbe Schwere der Flache kaum sbertrift.

#### Imentes Exempel.

37. Wenn wir c=16 und b=1 annehmen, so wird der Winskel  $b=24^\circ$ , 24' und  $HCG=52^\circ$ , 49'. Es wird aber alsdann durch eine der vorhergehenden ähnliche Annäherung gefunden wers den, daß da sep T=1219, 375 und dann ferner t=7, 4464; wels der Zahl aber 0,9419" oder 56 Tertien zukommen. Man kann hieraus abnehmen, daß die Fläche allemal ihre größte Höhe sehr geschwinde erreichen müsse. Laßt uns also hier wiederum um diese Höhe PG selbsten zu sinden annehmen,  $x=\frac{1}{4}tt\sin\theta$  und  $y=\frac{1}{2}tt\cos\theta$  und wir werden erhalten:

 $PG = \frac{1}{4} tt (2 cof \theta^2 - fin \theta^2) = 20, 638 \text{ Sus.}$ 

Wenn also die Oberstäche der Fläche, die der Kraft des Wins des ausgesetzt ist, einerlen bleibt, so erlernen wir hieraus, daß die Verminderung ihrer Schwere sehr viel bentrage, die größte Höhe derselben zu vermehren; da in diesem letztern Exempel, in welchem das Bewicht der Fläche nur viermal seichter angenommen werden, die Fläche über 40 mal höher steigen musse, als in dem vorhergehenden; die der Geschwindigkeit der Fläche an diesem Orte zukommende Sohe wird aber seyn 2,8524 Fus.

# Zwenter Fall.

Wenn die Glache mit der Richtung des Winkels einen rechten Winkel macht.

#### Achte Figur.

38. Der zweite Fall, zu dessen Entwickelung uns die Lustosung des ersten leicht führen wird, ist, wennt die Fläche AB in einer sen-Dritten Bandes, II Theil, kelrechten Lage dem Winde übergeben wird. Also ist hier der Winkel ACa=b ein rechter Winkel, und sosglich sin b=1 und cosb=a. Es ist aber dieser Fall in so sern merkwürdig, weil ein Theil der Berrechnung desselben algebraisch verrichtet werden kann. Denn wir erhalten sogleich  $\omega \cos \phi = \frac{1}{4}t$ , und die zwente Differentialgleichung bekömmt solgende Gestalt:  $dt = \frac{2bd \cdot \omega \sin \phi}{(\gamma - \omega \sin \delta)^2}$  so daß ihr Integrale

uns auf eine algebraische Art giebt:  $t = \frac{2b}{\gamma - \omega \sin \omega} - \frac{2b}{\gamma} =$ 

$$\frac{2 b \omega \sin \Phi}{\gamma (\gamma - \omega \sin \Phi)}$$

Daraus wir bann ferner erhalten:

$$\omega \sin \phi = \frac{c t}{2 \zeta + \gamma t'} \text{ and folglish tang } \phi = \frac{2 c}{2 b + \gamma t}$$

$$cc tt$$

und 
$$\omega \omega = v = \frac{cc \ tt}{(2b+\gamma t)^2} + \frac{t}{4} tt$$
.

Hernach aber, weil  $dx = \frac{1}{2}tdt$ , und  $dy = \frac{ct dt}{2b + \gamma t} = \gamma dt - \frac{2b\gamma dt}{2b + \gamma t}$  spiebt die Integration:

$$x = \frac{1}{4}tt, \text{ und } y = \gamma t - 2b \frac{1}{2} \frac{2b + \gamma t}{2b} \text{ oder}$$

$$y = 2\sqrt{c}x - 2b \frac{1}{2} \left(1 + \frac{\sqrt{c}x}{b}\right)$$

welche lette Gleichung die Natur der beschriebenen krummen Einie CGe ausdrückt.

39. Es wird alfo gleich im Anfange ber Bewegung

long 
$$\phi = \frac{c}{b} - \frac{c \gamma t}{2 b b}$$
 und  $\omega \omega = v = \frac{1}{4} \left(1 + \frac{c c}{b b}\right) tt - \frac{c c \gamma t^3}{4 b^3}$ 

Serner: 
$$s = \frac{1}{6} tt_1 \text{ und}, y = \frac{\gamma \gamma tt}{4 b} - \frac{\gamma^3 t^3}{12 bb} = \frac{\epsilon tt}{4 b} - \frac{\epsilon \gamma t^3}{12 bb}$$

and folglish 
$$y = \frac{cx}{b} - \frac{2cx \sqrt{cx}}{3bb}$$
.

Rach Berlauf aber einer unendlich großen Zeit wird ber Minkel P=0: daraus wir also schließen, daß die Flache fich alsdann nach ibrer eigenen Richtung bewegen, und folglich die Sangens der frummen Linie fenkelrecht fenn werde. Der Winkel O nimmt beständig te mehr und mehr ab, bis derfelbe endlich gang und gar verschmin-Kerner wird nach Berlauf einer unendlich großen Zeit v=e++tt, und also wachst die Geschwindigkeit der Flache bis ins Unendliche. Endlich, weil alsdam  $x = \frac{1}{2}\pi$ ;  $y = \gamma t$ , und folglich = 40 x: fo seben wir hieraus, daß die krumme Linie CG bis ins Unendliche verlangert, gufest mit einer Parabel überein tommen muffe, die auf der Are CR beschrieben, und einen Parameter =40 hat. Im übrigen weil bier wfin o allezeit kleiner ift als y, und nur in einer unendlich großen Zeit  $\omega$  fin  $\phi = \gamma$  wird, so werden wir auch hier nicht nothig haben, auf die oben erwähnte 🕻 ehutfamkeit S. 25. Achtung zu geben. Wir werden aber bingegen ben dem folgenden und letten Kalle, in welchem der Winkel & stumpf angenommen wird, wohl darauf zu seben haben, ob namlich wfin Dards fer oder kleiner als yfin & ift.

# Dritter Fall.

Wenn die Fläche mit der Richtung des Winkels einen flumpfen Winkel macht.

#### Mennte Figur.

40. Es sen nun ACa ein stumpfer Winkel, und da sein Cosimus wegatio ist, so laffet uns an feiner Statt das Complementum zu zwenen reihten Winkeln aCB in der Rechnung einführen, und sesen aCB-n: Die der Geschwindigkeit des Windes zukommende Sohe

fen wie bishers = e und die Oberflache unferer Rlache = as; iht Gewicht P = aab, and  $\forall c = \gamma$ ;  $v = \zeta$ . Das Mittelpunct der Sowere oder Große C Die Gliche beidriche nan die frumme Einie CG, und melde wir bier, in Unsehung Der verlangerten geras den Linie CB, als eine Are bestimmen wollen. Run sen die Rlaube pach Berlauf einer Zeit t an den Ort G gekommen, für welchen wir seben CR = x; RG = y, und den Wintel FGg = . Wenn man also daselbst die senkelrechte Linie GP ziehet, so wird FGP=90'-y. Endlich ser die der Beschwindigkeit der Flace an dem Orte G gu kommende Sobe = v und vv=w. Dieses nun vorausgesett, b wird die Beschwindigleit des Bindes mit dem Ginus der Reigung multipliciret = y fing, und die Geschwindigkeit ber Rlace burd ben Sinus der Reigung vermehret = wfin o fenn. Rolglich wird aus die fen bepden Geschwindigkeiten, jusammen genommen, eine Traft ent fteben, so die Rlache nach der Richtung GQ treibt, und = as  $(\gamma \operatorname{fin} y - \omega \operatorname{fin} \Phi)^z$  ist; so large namlich  $\gamma \operatorname{fin} y > \omega \operatorname{fin} \Phi$  und well ches im Anfang der Bewegung, wenn w =0 ist, gewiß statt findet. Wenn aber hernach mabrender Bewegung irgendmo wien \$\psi > \gamma fin \$\psi > \gamma fin \psi > \gamma fin \gamma > \gamma fin \psi > \gamma fin \gamma \gamma fin \gamma > \gamma fin \gamma \gamma \gamma fin \gamma \gamma \gamma fin \gamma \gamma fin \gamma werden follte, so murde die Rlache nach der entgegen gesetzen Rich tung GR durch eine Kraft getrieben werden, so alsdenn = as (w fin \$\Phi - \gamma fin \mu)^2 mare. Hernach entsteht aber, von der Kraft Der Schwere nach GP=P=aab, erftlich eine Rraft nach GQ=aab wir und dann zweptens eine Rraft nach GF = aab fin u.

41. Nun werde auch die Bewegung nach den Richtungen GF und GQ zergliedert, und die Geschwindigkeit nach GF wird sein  $= \omega \cos \Phi$ ; die Geschwindigkeit nach GQ aber  $= \omega \sin \Phi$ , folglich  $dx = \omega \sin \Phi$ , und  $dy = \omega \sin \Phi$ .

Wir werden aber durch die Wurfung der Kraften folgende bende Gleichheiten erhalten:

I. 
$$\frac{2 d \cdot \omega \operatorname{cef} \Phi}{d t} = \operatorname{fin} \eta_1 \operatorname{mid} \operatorname{II.} \frac{2 d \cdot \omega \operatorname{fin} \Phi}{d t} = \operatorname{cof} \eta + \frac{(\gamma \operatorname{fin} \eta - \omega \operatorname{fin} \Phi)^2}{6 6}$$

Peren lettere aber nur so lange statt hat, so lange nämlich yfinn wind. Sobald aber wfin  $\phi > \gamma$  sin w werden sollte, so mußten wir an ihrer Stelle diese Sleichheit seben:

East uns erstich diejenige Bewegung entwickeln, welche die Fläche vom Anfange an, bis zu dem Augenblicke, wo  $\omega$  sin  $\phi = \gamma$  sin u verfolgen wird. Es giebt aber die erste Gleichung, nachdem sie intergrirer worden,  $\omega$  cos  $\phi = \frac{1}{4}$  esse und die andere erhält folgende Ges

flak: 
$$d = \frac{266 d. \omega fin \Phi}{66 cof y + (\gamma fin y - \omega fin \Phi)^2}$$

Deren Integrale ist :

$$\theta = \frac{-26}{\sqrt{20}\sqrt{y}} \text{ Ang. tang. } \frac{\gamma \int \ln y - \int \ln \varphi}{6\sqrt{20}\sqrt{y}} + \frac{26}{\sqrt{20}\sqrt{y}} \text{ Ang. tang. } \frac{\gamma \int \ln y}{6\sqrt{20}\sqrt{y}}$$

42. Es sep der Kürze halben 
$$T = tang \frac{t \sqrt{cofy}}{2.6}$$
 oder  $t = \frac{2.6}{\sqrt{cofy}}$ 

Damit wir haben Ang. tang. 
$$\frac{\gamma finy - \omega fin\varphi}{6 \sqrt{cofy}} = Ang. tang. \frac{\gamma finy}{6 \sqrt{cofy}}$$

ober = Ang. cang. 
$$\frac{\gamma finy - 6T\sqrt{cofy}}{6\sqrt{cofy} + \gamma T finy}$$
 folglich:

$$\frac{\gamma f_{nn} - \omega f_{nn} + \gamma}{\zeta \vee cof n} = \frac{\gamma f_{nn} - \zeta T \vee cof n}{\zeta \vee cof n} + \gamma T f_{nn} \text{ and also}$$

$$\omega f_{nn} + \frac{(\zeta f_{nn} - \zeta f_{nn}) T}{\zeta \vee cof n} + \gamma T f_{nn}$$

Dieser Ausdruck aber wird nur so lange gelten, bis wfind=yfinn wird, oder so lange noch wfind

$$\mathfrak{E}_3$$
  $T=$ 

 $T = \frac{\gamma \sin n}{6\sqrt{\cos n}}$  folglich nach einer Zeit  $t = \frac{26}{\sqrt{\cos n}}$  Ang. tang  $\frac{\gamma \sin n}{6\sqrt{\cos n}}$ ; und wenn dieselbe Zeit verstoffen, so wird man die andere Formul  $dt = \frac{266d.\omega \sin \Phi}{66\cos (n-(\omega \sin \Phi - \gamma \sin \Phi))^2}$ 

gebrauchen muffen.

43. Also wird vom Ansang der Bewegung an, bis nach Bersauf der Zeit  $t=\frac{2.6}{\sqrt{cofy}}$  Ang. tang  $\frac{\gamma finy}{6\sqrt{cofy}}$  außer dem gesundenen Werth von  $\omega$  cos $\phi=\frac{1}{2}t$  finy noch diese Gleichung statt sinden:

$$\omega \sin \phi = \frac{(66\cos \eta + \gamma \gamma \sin \eta^2) \tan \frac{t \sqrt{\cos \eta}}{26}}{6 \sqrt{\cos \eta} + \gamma \sin \eta \tan \eta} \frac{t \sqrt{\cos \eta}}{26}$$

Rach dieser Zeit aber wird die andere Gleichheit zur Balfe genome men werden, dessen Integral also gefunden wird:

$$t = \frac{26}{\sqrt{\cos y}} \frac{16\sqrt{\cos y} - \gamma \sin y + \omega \sin \varphi}{6\sqrt{\cos y} + \gamma \sin y - \omega \sin \varphi} + C.$$

Diese beständige Größe C aber muß dergestalt bestimmt werden, daß der eben gefundene Werth von t mit dem Vorhergehenden vollkommen übereinkomme, wenn  $\omega \sin \phi = \gamma \sin \eta$  gemacht wird; in welchem Augenblicke sich nämlich die beyden verschiedenen Bewegungen abwechseln. Man wird also setzen mussen:

$$C = \frac{26}{\sqrt{\cos y}}$$
 Ang. tang  $\frac{\gamma \sin y}{6\sqrt{\cos y}}$ 

Wenn folglich die verflossene Zeit t. großer als

heit bedienen: 
$$I \frac{6\sqrt{\cos(y-\gamma)} \cdot ny + \omega \int n \Phi}{6\sqrt{\cos(y+\gamma)} \cdot ny - \omega \int n \Phi} = \frac{t\sqrt{\cos(y-\gamma)}}{2} \cdot \frac{Ang.}{2} \cdot \frac{t\log(y-\gamma)}{2}$$

49. Da nun ferner dt = 2 y d T tang y cot E, so wird dy = 27 tang y cot Ex a d Tfin Q, folglich wird fur die erfte Bewegung, wo  $\tau < \xi, y = \frac{2\gamma\gamma \ln \eta \tan \eta}{\ln \xi \tan \xi} (\tau \ln \xi - \cos \xi) \frac{\cos(\xi - \tau)}{\cos(\xi)}$ 

Und in dem Augenblick, da fich die Bewegung andert, und r= &

$$y = \frac{2\gamma\gamma fin \eta tang \eta}{fin \xi tang \xi} (\xi fin \xi - cof \xi. l \frac{1}{cof \xi})$$

Und endlich für die lettere Bewegung wo 7>ξ

$$\mathbf{y} = \frac{2 \gamma \gamma \sin \eta \tan \eta}{\sin \xi \tan \eta} \left( \xi \sin \xi - \cos \xi \right) \left( \frac{1}{\cos \xi} + (\sin \xi - \cos \xi) \right) \left( \tau - \xi \right)$$

$$+2\cos\xi|\frac{i^{\tau-\xi}+1}{2}$$

Nachdem namlich ben der Integration eine beständige Größe hine Jugethan worden, die alfo bestimmt wird, damit in dem Rall, wo τ= Ε, der porige Werth fur y heraus komme. Folglich werden wir erstlich für die ganze Bewegung erhalten die Absciffe:

 $x = \gamma \gamma \tau \tau \sin \eta \tan \eta^2 \cot \xi^2$ 

und dann zweptens fur die erftere Bewegung, fo lange namlich

$$\tau > \xi$$
, die Applicate  $y = \frac{2\gamma\gamma \sin \eta \tan \eta}{\sin \xi \tan \xi} (\tau \sin \xi - \cos \xi) \frac{\cos(\xi - \tau)}{\cos \xi}$ 

für die lettere Bewegung aber, wenn 7> fift:

Die Applicate 
$$y = \frac{2 \gamma \gamma f n \eta t ang \eta}{f n \xi t ang \xi} (\xi cof \xi + \tau (f n \xi - cof \xi).$$

$$+ 2 cof \xi i \frac{(i^{\tau - \xi} + i) \vee cof \xi}{2}$$

50. Folglich wird im Anfang ber Bewegung, wenn die Zeit & und also auch der Bogen r noch febr klein ift, seyn:  $eof(\xi - \tau) = cof\xi (1 - \frac{1}{2}\tau\tau) + fin \xi (\tau - \frac{1}{6}\tau^3)$ : ferner  $l\frac{eof(\xi-\tau)}{eof\xi} l(1+\tau tang \xi-\frac{1}{2}\tau\tau-\frac{1}{6}\tau^3 tang \xi), \text{ oder burch die}$ 

#### 40 Ron ber Bewegung ebener Glachen ic.

45. Es war aber im Anfang der Bewegung:  $\omega \sin \phi = \frac{66 \cos (y + \gamma \gamma) \sin y^2}{6 \sqrt{\cos y}} \times \frac{t \sqrt{\cos y}}{2 6} = \frac{66 \cos (y + \gamma \gamma) \sin y^2}{2 6 6} t$ und folglich, weil  $\omega \cos \phi = \frac{1}{2} t \sin y$ ,  $\tan g. \phi = \frac{66 \cos (y + \gamma \gamma) \sin y^2}{66 \sin y} = \frac{\cos y}{\sin y} \left(1 + \frac{\gamma \gamma \sin y^2}{66 \cos y}\right)$ 

Run sage ich, daß damale, namlich im Anfang, der Winkel D größer gewesen, als ben der Verwechslung der Bewegung; dem

$$1 + \frac{\gamma \gamma \sin \eta^2}{6 \cos \eta} > \frac{\gamma \sin \eta}{6 \sqrt{\cos \eta}}; \text{ Ang. tang } \frac{\gamma \sin \eta}{6 \sqrt{\cos \eta}}.$$

Um dieses deutlich zu zeigen, so seise man Ang.  $tang \frac{\gamma \sin \eta}{\xi \sqrt{cof \eta}} = \xi$ : also daß da sein  $\frac{\gamma \sin \eta}{\xi \sqrt{cof \eta}} = tang \xi$ , und es soll bewiesen werden, daß  $1 + tang \xi^2 > \frac{tang \xi}{\xi}$  oder  $\xi \text{ set} \xi^2 > tang \xi$ . Es solgt aber hieraus daß da ware  $\xi > \sin \xi \cos \xi$ , das ist:  $2\xi > \sin 2\xi$ , welches von sich seihst erhellet, da ein jeglicher Bogen allemal größer ist, als sein Sinus.

Es nimmt also der Winkel & vom Anfang an bis zur Ber wechslung der Bewegung ab. Nach dieser Zeit aber fährt dieser Winkel sort, je langer je stärker abzunehmen, bis derselbe endlich nach Verlauf einer unendlich großen Zeit gar verschwindet.

Denn wenn  $t = \infty$ : so wird  $\omega \sin \phi = \epsilon \sqrt{\cosh + \gamma \sin \eta}$ , and  $\omega \cos \phi = \infty$ ; solglish tang  $\phi = 0$ , and  $\omega \omega = \infty$ .

46. Damit wir aber biefe besondere Betvegung noch genquer entwickeln, so last une ber Kirze halben feten:

Ang. tang 
$$\frac{\gamma \sin \eta}{\xi \sqrt{\cos \eta}} = \xi$$
, so doff  $\varepsilon \sqrt{\cos \eta} = \frac{\gamma \sin \eta}{\tan \eta} \xi + \gamma \sin \eta \cot \xi$ .

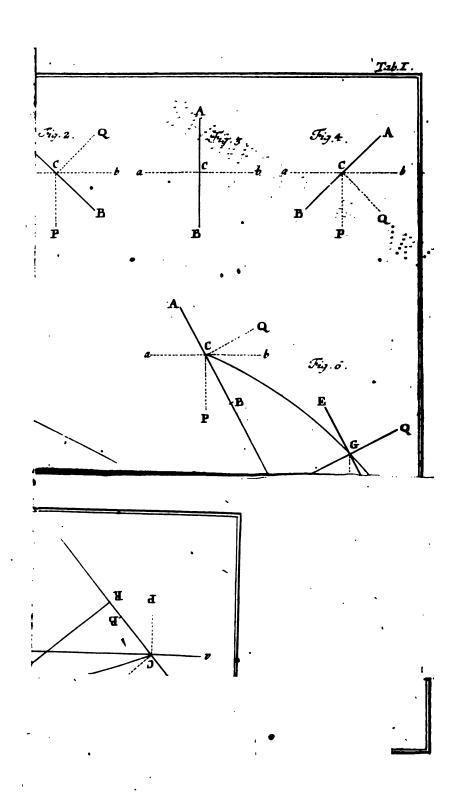

thergestalt haben: w cof  $\phi = \gamma \tau$  fin u tang u cot &, und dann zwentens vor der Berwechslung der Bewegung, so lange namlich  $\tau < \xi$  ist

$$\omega \sin \phi = \frac{\gamma \sin y (\tan g \xi + \cot \xi) \tan g \tau}{1 + \tan g \xi \tan g \tau}.$$

Rach der Abwechslung aber wenn +> & wird :

$$\omega \sin \phi = \frac{\gamma \sin (1 - \cot \xi + l^{\tau - \xi} (1 + \cot \xi))}{1 + l^{\tau - \xi}}.$$

Da nun  $dx = \omega dt \cos \phi = \frac{1}{2} t dt fin u so giebt die Integration: <math>x = \frac{1}{2} tt fin u = \gamma \gamma \tau \tau fin u tang u^2 \cot \xi^2$ .

Daraus erhellet, daß auch in dem gegenwärtigen letten Falle die Bewegung der Flache nach der Richtung CR eine gleichformig bes schleunigte Bewegung sep.

48. Diese Formula können noch kürzer eingekleidet werden: denn da tang  $\xi + \cot \xi = \frac{1}{\sin \xi \cdot \cot \xi}$  und  $1 + \tan \xi \tan \xi = \frac{\cot (\xi - \tau)}{\cot \xi \cot \xi}$  so erhält die erste folgende Gestalt:  $\omega \sin \varphi = \frac{\gamma \sin \eta}{\sin \xi} \cdot \frac{\sin \tau}{\cot (\xi - \tau)}$  oder, weil  $\sin \tau = \sin \xi \cot (\xi - \tau) - \cot \xi \sin (\xi - \tau)$  diese:

when  $\varphi = \frac{\gamma \sin \eta}{\sin \xi}$  (fin  $\xi - \cot \xi \tan \xi \in \xi$ ).

Die andere Gleichheit aber, welche nach der Beranderung bet Bewegung Statt hat, wird erftlich in biefe Geftalt gebracht:

when 
$$\phi = \frac{\gamma fin \eta}{fin \xi} \times \frac{fin \xi - cof \xi + i^{\tau - \xi} (fin \xi + cof \xi)}{i^{\tau - \xi} + i}$$

und dann ferner in diefer; a fin 
$$\phi = \frac{\gamma \operatorname{fin} y}{\operatorname{fin} \xi} (\operatorname{fin} \xi - \operatorname{cof} \xi + \frac{2\operatorname{cof} \xi i^\intercal - \xi}{i^\intercal - \xi + 1}).$$

Aller S IL 102 Could



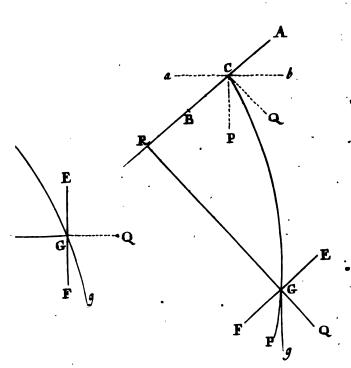

### 44 Bon ber Bewegung ebener Blachen w.

Annaherung:  $l \frac{cof(\xi-\tau)}{cof\xi} = \tau tang \xi - \frac{\tau\tau}{2 cof\xi 2} + \frac{\tau^3 tang \xi}{2 cof \xi 2}$  folglich die Applicate:

$$y = \frac{2 \gamma \gamma fin \eta tang \eta}{fin \xi tang \xi} \left(\frac{\tau \tau}{2 \cos \xi^2} - \frac{\tau^3 tang \xi}{3 \cos \xi^2}\right) = \frac{\gamma \gamma \tau fin \eta tang \eta}{fin \xi^2 \cos \xi}$$

$$\left(1 - \frac{2}{3} \tau tang \xi\right).$$

Bep der letten Bewegung aber, und nach Berlauf einer unendlich großen Zeit, weil alsdenn  $l(l^{\tau-\xi}+1)=\tau-\xi$ , so wird die App plicate  $y=\frac{2\gamma\gamma\, \sin\eta\, tang\, \eta}{\sin\xi\, tang\, \xi}\, \tau\, (\sin\xi+\cos\xi)$ 

Die beschriebene krumme Linie wird also zulest mit einer Parabel überein kommen, die auf der Arc CR beschrieben worden, und deren Parameter =  $\frac{4 c \sin y}{\sin \xi^2}$  ist.

51. Weil sich die Bewegung nach einer verstoffenen Zelt  $=c\gamma\xi$  tang  $n\cot\xi$  ändert, und tang  $\xi=\frac{\gamma}{6}\frac{\sin n}{\cos n}$  geset worden, so erhellet, daß in demienigen Fall, wo der Winkel aCB=n ein rechter Winkel ist, senn müsse tang  $\xi=\infty$  und folglich auch  $\xi$  ein rechter Winkel. Weil aber in diesem Falle tang  $n\cot\xi=\frac{\epsilon}{\gamma}\frac{\tan n}{\gamma}\frac{\sin n}{\gamma}$   $=\frac{\epsilon}{\gamma\sqrt{\cos n}}=\infty$ , so wird hier die Beränderung erst nach Berlauf einer unendlich großen Zeit Statt sinden. Die ganze Bewegung der Fläche wird nämlich nur allein zur ersten Sattung gehören, wo  $\tau<\xi$ . Die Grösse  $\tau$  aber wird während der ganzen Bewegung  $\tau<\xi$ . Die Grösse  $\tau$  aber wird während der ganzen Bewegung  $\tau<\xi$ .

Und unsere Formuln werden vollkommen eben diesenige Bewes gung anzeigen, so wir oben für diesen nämlichen Fall bestimmet has ben, S. 38.

Wenn

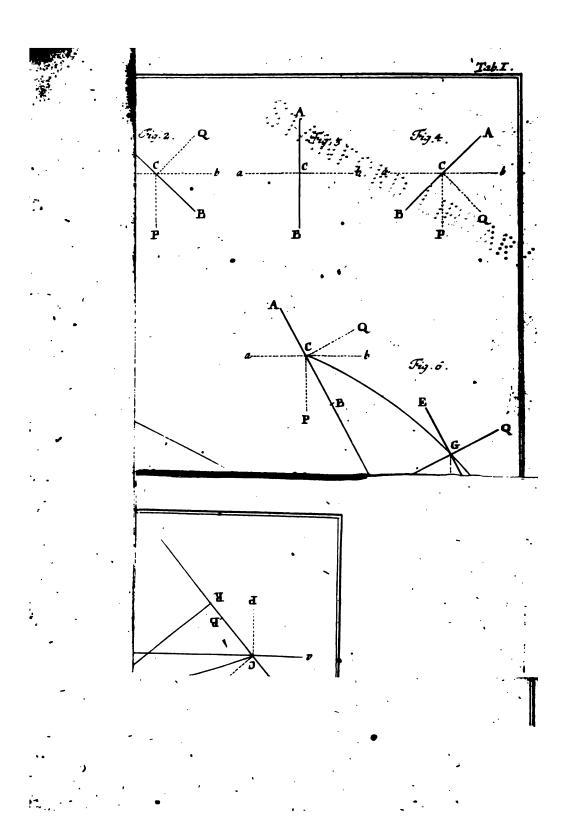

Eben dieses Autors

# Appandlung

Won der

Abbildung der Gegenstände

burch

sphärische Spiegel.

enn die Strahlen eines Gegenstandes auf einen sphärischen Spiegel fallen, so prellen sie dergestalt zuruck, daß sie sich an einem Orte wiederum versammeln, und daselbst ein Bild vorstellen, das mehr oder minder verzogen, daß ist, dem Gegenstande mehr oder minder ahnlich ist.

Die Bersuche bekehren uns weiter, daß die Gegenstände durch dergleichen Spiegel entweder vergrößert oder verkleinert, entweder aufrecht oder verkehrt, entweder vor dem Spiegel in der Luft, oder in und gleichsam hinter dem Spiegel erscheinen; und endlich, daß dieselben ofters nur an wenig Dertern gesehen werden konnen.

Die erhabenen Spiegel siellen namlich alle Segenstände verkleis nert, aufrecht und hinter oder in dem Spiegel vor; und die hohlen Spiegel haben diesen Borzug vor den erhabenen, daß sie die Sesgenstände so wohl vergrößern als verkleinern, und sowohl vor als binter

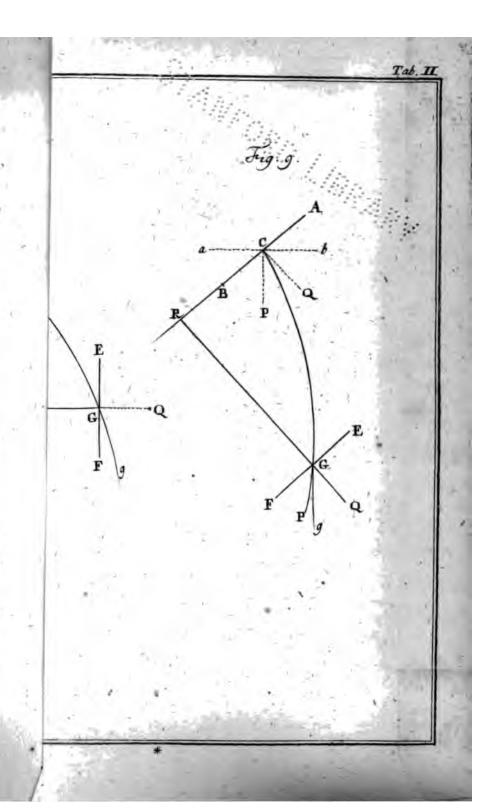

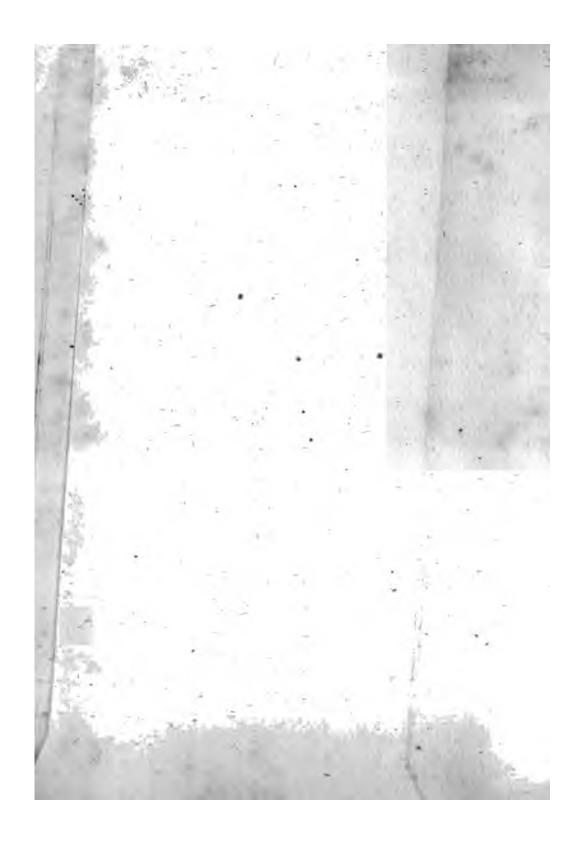

# Erste Aufgabe.

Wenn ein leuchtender Punkt seine Strahlen auf die Mitte eines sphärischen Spiegels wirft, so soll man den Ort bestimmen, wo diese Strahlen, nachdem sie von dem Spiegel zurück geworfen worden, wiederum zusammen kommen, und das eigentliche Bild des leuchtenden oder strahlenden Punkts vorstellen.

#### Auflösung. (1. Fig. N. 1.)

MAN stelle uns den Durchschnitt eines sphärischen Hohlspies gels vor, und C sev der Mittelpunkt seiner Krummung. Ferner sep O der Ort des strahlenden Punkts, und J der Ort des Bildes.

Man setze die Entfernung des strahlenden Punkts O von det Mitte A des Spiegels — — — OA = s.

Den halben Durchmeffer seiner spharischen Krummung OC = e.

Und den Winkel, welchen die gerade Linie OA mit der Are AC des Spiegels macht: — — OAC = E.

und es erhellt aus dem bekannten Gesche der Strahlenprellung daß der Einfallungswinkel dem Resterionswinkel gleich sen, oder daß der auffallende Strahl OA von dem Spiegel, nach der Richtung AJ, dergestalt zurück geworsen werde, daß der Winkel CAJ=CAO und folglich auch der Winkel CAJ=E sen: das Bild J muß sich also nothwendig irgendwo in dieser geraden Linie AJ ber sinden.

Um jest diesen Ort J zu finden, so betrachte man noch einen zwenten Punkt des Spiegels a, welcher dem Mittelpunkt A sehr nahe sen; weil wir namlich hier nur diesenigen Strahlen zu erwägen haben, welche auf die Mitte des Spiegels fallen.

Eben diefes Autors

# Appandlung

Bon der

Abbildung ber Gegenstände

burch

# spharische Spiegel.

enn die Strahlen eines Gegenstandes auf einen spharte schen Spiegel fallen, so prellen sie dergestalt zurück, daß sie sich an einem Orte wiederum versammeln, und daselbst ein Bild vorstellen, das mehr oder minder verzogen, daß ist, dem Gegenstande mehr oder minder ahnlich ist.

Die Bersuche besehren uns weiter, daß die Gegenstände durch bergleichen Spiegel entweder vergrößert oder verkleinert, entweder aufrecht oder verkehrt, entweder vor dem Spiegel in der Luft, oder in und gleichsam hinter dem Spiegel erscheinen; und endlich, daß dieselben ofters nur an wenig Dertern gesehen werden konnen.

Die erhabenen Spiegel fiellen namlich alle Segenstände verkleis nert, aufrecht und hinter oder in dem Spiegel vor; und die hohien Spiegel haben diesen Borzug vor den erhabenen, daß sie die Segenstände so wohl vergrößern als verkleinern, und sowohl vor als hinter dem Spiegel, so wohl aufrecht als verkehrt vorstellen konnen; je nachdem die Entfernung des Gegenstandes von dem Spiegel, in Anschung des Durchmessers derjenigen Rugel beschaffen, nach welschem der Spiegel ausgehöhlet worden.

Ben benden Gattungen von spharischen Spiegeln hangt aber die Alehnlichkeit des Bildes mit dem Gegenstande von derjenigen Lage ab, in welcher sich der Gegenstand in Ansehung des Spiegels befindet: und da die Borstellung desto deutlicher wird, je ahnlicher das Bild dem Gegenstande ist, so entsteht hier die sehr wichtige Fraget

Wo und in welcher Lage man einem spharischen Spies gel einen gewissen Gegenstand vorsetzen solle, damit die Vorstellung am dentlichsten werde, oder damit das Bild dem Gegenstand am ahnlichsten ers scheine?

Da aber diese Richtung oder Lage des Gegenstandes in Anses hung des Spiegels auf unendlich viele Arten verändert werden kann, theils nach Beschaffenheit der Schiefe, nach welcher der Gegens stand dem Spiegel ausgesetzt wird, theils auch in Ansehung der Winkel, unter welchen die Strahlen auf die Oberstäche des Spies gels fallen, so werden auch ben der hier vorgelegten Frage unends lich viele Ausschungen Statt finden.

Wir können also ganz füglich noch eine Bedingung hinzu seinen, und, außer der Deutlichkeit der Vorstellung, eine bestimmte Verhältniß der Größe des Bildes zu der Größe des Gegenstandes sordern. Allso daß der vorgelegte Gegenstand durch den Spiegel nicht nur deutlich, welches einzig und allein nur von der Aehnlichkeit abhängt, sondern auch noch überdas

nach einer beliebigen Verhaltniß vergrößert ober vertleb inert abgebildet werde.

Die Beantwortung dieser Frage scheint mir um so viel mehe von einer Erheblichkeit zu senn, weil von derselben der nühliche So brauch, den man von den sphärischen Spiegeln noch unstreitig hoffen kann, ganzlich abhängt, und dieser Gebrauch meines Wiffens noch von keinem Mathematiker vollständig auseinander gesetzt und gelehrt worden ist.

Ich werde demnach in den folgenden Aufgaben die Beantwortung gegenwärtiger Frage abfassen, und dieselbe aus den ersten Gründen und ganz bekannten Gesesen der Zurückprellung der Stradlen herleiten. Ich werde nämlich für einen jeden vorgelegten Fall diesenige Lage des Gegenstandes zu bestimmen trachten, damit dersche durch den Spiegel nicht nur deutlich, sondern auch nach einer beliebigen Verhältniß vergrößert oder verkleinert abgebildet erscheine.

Da man ferner durch die Bersuche schon belehret worden, daß die durch die sphärischen Spiegel hervorgebrachten Borstellungen nur an wenigen und gewissen Orten sichtbar sind, so wir: es auch zu meinem gegenwärtigen Endzweck gehörigen, in einem jeden Fall diese Octter anzuzeigen, und aus denfelben densenigen zu bestimmen, in welchem das Aug das ganze Bild anschauen kann.

Schlieflich werde ich die gefundenen allgemeinen Bestimmungen und Vorschriften auf einige besondere Falle anwenden und zeigen, wie durch Hulfe sphärischer Spiegel eine Gattung von Instrumenten angegeben werden könne, dadurch man Gemählde oder sonst andere Gegenstände betrachten kann, und welche dem Auge als weit entsernte Landschaften eine nicht unangenehme Empsindung verutssachen würden.

# Erfte Aufgabe.

Wenn ein leuchtender Punkt seine Strahlen auf die Mitte eines sphärischen Spiegels wirft, so soll man den Ort bestimmen, wo diese Strahlen, nachdem sie von dem Spiegel zurück geworfen worden, wiederum zusammen kommen, und das eigentliche Bild des leuchtenden oder strahlenden Punkts vorstellen.

#### Auflösung. (1. Fig. N. 1.)

MAN stelle uns den Durchschnitt eines spharischen Sohlspies gels vor, und C sen der Mittelpunkt seiner Krummung. Ferner sen O der Ort des strahlenden Punkts, und J der Ort des Bildes.

Man sete die Entfernung des strahlenden Punkts O von det Mitte A des Spiegels — — — OA = a.

Den halben Durchmeffer feiner fpharifchen Rrummung OC = c.

und den Winkel, welchen die gerade Linie OA mit der Ape AC des Spiegels macht: — — OAC = 5.

und es erhellt aus dem bekannten Gesetse der Strahsenprellung daß der Einfallungswinkel dem Resterionswinkel gleich sen, oder daß der auffallende Strahl OA von dem Spiegel, nach der Richtung AJ, dergestalt zurück geworsen werde, daß der Winkel CAJ=CAO und folglich auch der Winkel CAJ=K sen: das Bild J muß sich also nothwendig irgendwo in dieser geraden Linie AJ bestinden.

Um jest diesen Ort J zu finden, so betrachte man noch einen zwenten Punkt des Spiegels a, welcher bem Mittelpunkt A sehr nabe sen; weil wir namlich hier nur diesenigen Strahlen zu erwägen haben, welche auf die Mitte des Spiegels fallen.

Man ziehe den halben Durchmeffer Co und seize den sehr kleis nen Winkel  $ACa=\omega_s$ 

Da nun ebenfalls der in a auffallende Strahl Oa also nach a zurück geworffen wird, daß der Winkel Ca J = CaO werde, und sich folglich das Vild J auch in dieser geraden Linie a J befinden muß; so wird nothwendig dersenige Punkt J, in welchem sich diese benden geraden Linien AJ und a J durchschneiden, der gesuchte Ort der Abbildung des strahlenden Punkts O senn. Man seize demnach den Winkel Ca O = Ca J = n und weil  $AKa = n + \omega = \xi + J$ , so wird der sehr kleine Winkel ben  $J = n - \xi + \omega$  senn. Hernach da ALa  $= \xi + \omega = n + O$  so wird der sehr kleine Winkel ben  $O = \xi - n + \omega$  senn, folglich  $J + O = 2\omega$ .

Man ziehe aus a die gerade Linie ap auf AO
und aus A die gerade Linie Aq auf a J sentelrecht.
Und weil der sehr kleine Zirkelbogen Aa=cw
und die Winkel aAO=90°— \xi; AaJ=90°— n sind,
so wird ap=cwcof\xi: Aq=cwcof\yi.

Oder ziemlich genau  $Aq = c \omega \cos \xi$ , weil nämlich die Winkel  $\xi$  und  $\eta$  einander fast gleich sind.

Da nun 
$$ap = Oa \times O = a$$
,  $O = c \omega cof \xi$ , so wird  $O = \frac{c cof \xi}{a}$  s; folglich  $J = 2 \omega - \frac{c cof \xi}{a}$  s.

Und da auf eine ahnliche Art  $Aq = AJ \times J = c \approx cof \xi$ , so erhalt man  $AJ = \frac{a \cdot c \cdot cof \xi}{2 \cdot a - c \cdot cof \xi}$ .

Daraus also ber Ort des Bildes J auf den juruck geworfenen Strahl AJ erkannt wird.

Wo also auch immer der strahlende Punkt O befindlich ist, so wird allemal der Ort seines Bildes J auf folgende Art bestimmet:

Man zieht die gerade Linie  $OA_F$  und macht auf der indern Seite, und in eben derselben gläche des Winkels  $OAC_i$  einen Winkel  $CA_F^{co}$  jenem OAC gleich; auf diesem Schenkel  $A_f^{co}$  wird nachmals eine Antsernung  $A_f^{co}$ , so  $OAC_i$  =  $\frac{OA_i \cdot AC_i \cdot cof \cdot OAC_i}{2OA_i - AC_i \cdot cof \cdot OAC_i}$  ist abgestochen; da dann der Punkt  $f^{co}$  den gesuchten Ort des Bildes giebt.

#### Zusäte und Folgen.

1. Da 2 OA. JA = AC. (OA + AJ) cof OAC, folglish  $\frac{OA}{OA + AJ} = \frac{1}{2}AC$  cof OAC ift,

wechfelt merden können, daß die benden Oerter O und J, der leuchtende Punkt nämlch und sein Bild, mit einander dergestalt verswechselt werden können, daß, wenn in J hinwiederum ein strahlens der Punkt gesetzt wurde, in O alsdann das Bild desselben fallen wurde.

2. Wenn der Spiegel hohl geschliffen ift, so wie wir es hier in der Auslösung und der darzu gehörigen Figur voraus gesett haben; so wird das Bild eines jeglichen leuchtenden Punkts allezeit vor den Spiegel fallen, so lange  $a > \frac{1}{2}c \cos \xi$  ist, und  $2a - c\cos \xi$  eine positive Größe bleibt.

Wenn aber a ift als Fros &, so wird dieses Bild nothwendig hinter dem Spiegel erscheinen muffen, weil namlich in diesem Kall die für die Entfernung AJ gefundene Formul negativ wird.

- 3. Da nun ben den erhabenen Spiegeln der halbe Durchmefe fer ihrer Krummungen o als eine negative Brofe betrachtet werden muß; so wird auch der für die Entfernung AJ heraus gebrachte Ausdruck beständig negativ bleiben: und das Bild eines jeglichen leuchtenden Punkts wird folglich hinter den erhabenen Spiegeln erscheinen.
- 4. Wenn der Winkel J dem Winkel O gleich ware, und die Strahlen durch die Resterion keinen Abgang litten, das ift: wenn dieselben gar alle juruck prellten, so wurde das Bild in J eben se hell erscheinen, als der leuchtende Punkt O selbsten.

Je mehr aber ber Winkel J ben Winkel O ber Große nach übertrift, besto schwächer wird bas Licht des Bildes, also-daß diese Verminderung der Helligkeit wie die Quadrate der Winkel zwnimmt.

Da nun ziemlich genau Aq = ap ist, und sich also die Wielel O und J umgekehrt verhalten, wie die Entfernungen OA und JA; so wird die Helligkeit eines jeglichen leuchtenden Punkts in O zur Helligkeit desselben Bildes in J senn, wie OA\* zu AJ\*, das ist, diese Helligkeiten werden sich verhalten wie die Quadrate der Entfernungen von dem Mittelpuncte des Spiegels.

#### Unmerfung.

Wenn alle von dem Spiegel zuruck geworfene Strahlen wie derum genau in einem einzigen Punkt J zusammen kamen, so wurde baselst der leuchtende Punkt O auf das allerdeutlichste abgebildet werden, eben so, wie wir es ben den gemeinen ebenen Spiegeln wahe nehmen. Da sich aber diese zuruck geworfenen Strahlen wegen der sphärischen Krummung des Spiegels nicht in einem einzigen Punkt

Folglich fließen gar alle von dem ganzen Spiegel zurückges prellte Strahlen in unendlich viele Punkten zusammen, welche aber alle an einander hangen, und die zwischen den benden außersten Punkten P und C enthaltene grade Linie PQ ausfüllen; also daß es nunmehro sehr leicht ist, die Richtung eines jeden zurückgeworskenen Strahls zu bestimmen.

#### Busate und Folgen.

- r. Alle von der ganzen Oberfläche des Spiegels zurück ges worfene Strahlen laufen folglich nach ihrer Bereinigung in PQ wiederum von einander, nicht aber, als wenn sie aus einem einzissen Punkte ausliesen, und in welchem Punkte sich das Bild des leuchtenden Punkts befände, sondern vielmehr eben so, als wenn in PQ unendliche viele Bilder zerstreuet wären, die durch die Zusammensliesung jeglicher neben einander laufenden Strahlen entstanzben sind.
- 2. Die Zerstreuung aller bieser Bilder wird besto beträchtlischer, je größer der Spiegel in Ansehung seines halben Durchmessers ist. Denn wenn dieser halbe Durchmesser CA, so wir s gesnannt haben, gar unendlich groß ist, und folglich der Spiegel selbssten unter die ebenen Spiegel gezählet werden kann, so verschwinseidet die Weite der Zerstreuung PQ ganzlich, und alle Strahlen kommen nach der Zurückprellung genau in dem einigen Punkt B zusammen, wo folglich eine vollkommene deutliche Borstellung des strahlenden Punkts geschehen muß, so wie wir es auch wirklich ben den gemeinen Spiegeln wahrnehmen.
- 3. Der Ort B wird aber sehr leicht aus dem halben Durchmesser des Spiegels CA = c, der Entsernung des seuchtenden Punkts
  O von der Mitte des Spiegels OA = a, und dem EinfallungsDritten Bandes, II Theil, winkel

Da wir aber gefunden haben: —  $AJ = \frac{a \cdot cof \xi}{2a - cof \xi}$  so sieht man deutlich, daß dieser Ausdruck von jenem um so vid weniger verschieden ist r je kleiner der Winkel  $\xi$  angenommen wird.

Es muß also nothwendig eine allzugroße Defnung bes Win-Tels CAO= & vermieden werden e wenn die Vorstellung durch die in den verschiedenen Flächen sich ausbreitenden Strahlen nicht undeutlich gemacht werden soll-

# Zwente Aufgabe.

Wenn ein leuchtender Punkt die ganze Oberfläche eines spharischen Spiegels bestrahlet, so soll man die Richtungen aller zurück geworfenen Strahlen bestimmen.

### Auflosung. (II. Fig.)

Last uns wiederum einen Hohlspiegel betrachten: der Mittel punct seiner spharischen Krummung sen in C, und dieser ihr halber Durchmesser CA = e, A sen die Mitte des Spiegels, und in O der strahlende Punkt: man setze die Entsernung OA = a und den Wimkel OAC = E.

Man betrachte diesenige ebene Flache, welche zwischen den den Den Punkten. Or C und A begriffen ist: und da der Hohlspiegel diese Ebene nach einem Zirkelbogen MAN senkelrecht durchschneidet; so lasset uns hier erstlich die Richtungen der von diesem Bogen MAN zurückgeprellten Strahlen bestimmen.

Man ziehe, um die Untersuchung zu erleichtern, die gerade Linie OC, welche nämlich durch den Ort des strahlenden Punkts O und den Mittelpunkt C des Spiegels geht.

Man

#### Anmerfung.

Die sphärischen Spiegel, wenn dieselben nur sorgfältig aufs
oder in der Oberstäche einer Rugel geschliffen werden, sind zwar
von diesem Fehler der gemeinen Spiegel fren, hingegen sind dies
selben andern Unvollkommenheiten unterworfen, welche insonderheit
daher rühren, weil ihre Figur selbsten es nicht zuläßt, daß alle von
einem Punkte ausgestossene Strahlen nach der Zurückprellung wies
der in einem einigen Punkte zusammen kommen.

Wir haben gezeiget, daß dieser Fehler desto unleidlicher wird, ie schiefer ber Gegenstand dem Spiegel ausgesetzt worden, und ie größer man den Durchmeffer der Flache des Spiegels in Ansehung Des Durchmessers seiner Krummung annimmt, oder je ein größerer Theil der Oberfiache der gangen Rugel die Rlache des Spiegels ift. Welche Sorge man aber auch anwenden wollte, um diesen Rehler ber spharischen Spiegel zu verringern, so murde derselbe bennoch unleidlich bleiben, wenn es die sehr kleine Defnung unserer Puville juliefe, daß gar alle juruckgeprellte Strablen in unsere Augen eine fallen konnten. Da die Pupille aber nur sehr wenige Strahlen burchläßt, so erhalten wir diesen sehr großen Wortheil, daß alle übrige Strablen, so sehr dieselben auch von der Richtung iener wenigen abweichen, der Borstellung bennoch nicht schaden: zumal wenn wir das Auge irgendwo in der verlangerten geraden Linie AB aum Erempel in O balten , basclbft wir namlich unter allen guruck. geprellten Strablen nur diejenigen auffangen konnen, deren Riche tungen dieser geraden Linie ABQ am nachsten find.

Unter diesen Strahlen werden uns aber diesenigen, so von dem Bogen aAs zurück prellen, ein Bild B vorstellen, dessen Entsernung von der Mitte des Spiegels  $AB = \frac{a c}{2 a \cos \xi - c}$  ist, und ob uns  $\mathfrak{P}$  2 gleich

$$CP = \frac{de}{2 d cof(\theta + \omega) + c} \text{ und } CQ = \frac{de}{2 d cof(\theta - \omega) + c}$$

heraus bringen; also daß sich alle von dem ganzen Bogen MAN zurückgeworfenen Strahlen durch die Entfernung PQ = CP—CQ ausbreiten.

Um nun auch zwentens die Richtungen der übrigen Strahlen zu bestimmen, welche nämlich von den übrigen Punkten des Spies zurück geworfen werden, so wird hierzu keine weitere Untersuchung vonnöthen senn: denn ich sage, und man wird es sogleich einssehen, daß alle diese Strahlen die Fläche AOC nach der eben bestimmten Entsernung PQ durchschneiden mussen.

Um sich hiervon auf das deutlichste zu überzeugen, so stelle man sich vor, der halbe Durchmesser des Spiegels CA drehe sich um die gerade Linie ACD, als um eine unbewegliche Are, dergestalt, das der Winkel DCA = 8 beständig einerlen Werth bepbehalte so wird der Punkt A auf der Oberstäche des Spiegels einen Zirkelbogen sAx beschreiben, und alle von diesem Zirkelbogen sAx zurückpreblende Strahlen werden mit dem zurückgeworsenen Strahl. AB in dem einigen Punkt B der Are OD zusammen sließen, und daselbst eine Gattung von einem Bilde vorstellen.

Imgleichen wenn wir auch einen jeglichen andern Punkt m des Bogens MAN auf der Flache des Spiegels um die gerade Linie OD herum führen, so wird derselbe gleichfalls einen Zirkelbogen beschreiben, und alle von diesem Zirkelbogen zurückgeworfenen Strahlen werden mit dem in dem Punkte m zurückgeworfenen Strahl in einem gemeinschaftlichen Punkt p zusammen kommen, welcher, wie wir eben gesehen haben, zwischen den beyden Punkten Pund Qund auf der geraden Linie PQ liegt.

Folglich fließen gar alle von dem ganzen Spiegel zurückges prellte Strahlen in unendlich viele Punkten zusammen, welche aber alle an einander hangen, und die zwischen den benden außersten Punkten P und Q enthaltene grade Linie PQ ausfüllen; also daß es nunmehro sehr leicht ist, die Nichtung eines jeden zurückgeworfenen Strahls zu bestimmen.

#### Bufdge und Folgen,

- 1. Alle von der ganzen Oberfläche des Spiegels zurück ges worfene Strahlen laufen folglich nach ihrer Bereinigung in PQ wiederum von einander, nicht aber, als wenn fie aus einem einzissen Punkte ausliesen, und in welchem Punkte sich das Bild des leuchtenden Punkts befände, sondern vielmehr eben so, als wenn in PQ unendliche viele Bilder zerstreuet waren, die durch die Zusamsmenstiesung seglicher neben einander laufenden Strahlen entstanden sind.
- 2. Die Zerstreuung aller dieser Bilder wird besto beträchtlischer, je größer der Spiegel in Ansehung seines halben Durchmessers ist. Denn wenn dieser halbe Durchmesser CA, so wir e ges mannt haben, gar unendlich groß ist, und folglich der Spiegel selbssen unter die ebenen Spiegel gezählet werden kann, so verschwins det die Weite der Zerstreuung PQ ganzlich, und alle Strahten kommen nach der Zurückprellung genau in dem einigen Punkt B zusammen, wo folglich eine vollkommene deutliche Vorstellung des strahtenden Punkts geschehen muß, so wie wir es auch wirklich ben den gemeinen Spiegeln wahrnehmen.
- 3. Der Ort B wird aber fehr leicht aus dem halben Durchmeffer des Spiegels CA = c, der Entfernung des leuchtenden Punkts
  O von der Mitte des Spiegels OA = a, und dem Einfallungs.
  Dritten Bandes, II Theil, how winkel

winkel OAC =  $\xi$  erkannt: denn, da auch der Winkel CAB =  $\xi$  ist, so wird die Entsernung dieses Orts B von der Mitte des Spiegels

$$\Delta B = \frac{a c}{2 a \cos \xi - c}$$

Sec. 21.

Wenn also der halbe Durchmesser der spharischen Krummung des Spiegels, das ist c, unendlich mal größer ist, als die Entsernung des strahlenden Punkts OA = a, so wird, wie ben den ebenen gemeinen Spiegeln, AB = — a sepn.

Wenn aber gleich dieser halbe Durchmeffer e sehr groß ift, ber strahlende Punkt O ware aber gleichfalls sehr weit entsetnt, so wurde der Ort des Bildes B nichts destoweniger sehr ungewiß senn, je nachdem nämlich 2a cost größer oder kleiner ist als C. Dieses ist auch die wahre Ursache, warum die ebenen Spiegel, wenn dieselben auch noch so vollkommen eben scheinen, die sehr weit entsernten Gegenstände dennoch sehr undeutlich abbilden, also das man zum öftern nicht den geringsten Anschein einer Aehnlichkeit bemerken kann.

4. Wenn man demnach von der Gute eines ebenen Spiegels urtheilen will, so darf man denselben nur gegen sehr weit entlegene Gegenstände richten, und wenn diese Gegenstände in demselhen Spiegel, ihrer Entfernung ungeachtet, deutlich, das ist ohne Zerstreuung und Verdrehung, erscheinen, welches dennoch sehr seiten geschehen wird, so ist der Spiegel unstreitig der beste, das ist nach einer vollkommen ebenen Fläche polieret. Auf diese Weise werden solglich alle Fehler eines Spiegels am leichtesten erkannt, ob man gleich durch die Betrachtung näherer Gegenstände keinen derselben wahrnehmen kann.

Munet?

Und ein jeglicher Theil PQ der strahlenden Rugelstäche AQPE wird durch einen ähnlichen Theil pq der abgebildeten Rugelstäche Aqpe vorgestellet werden.

# Zusätze und Folgen.

٠. ·

1. Wenn also ein Segenstand durch einen sphärischen Hohle spiegel deutlich, das ist, sich selber ähnlich, vorgestellt werden soll, so muß derselbe norhwendig einen Theil einer Augelstäche ausmaschen, welche die Mitte des Spiegels berühret. Alsdann wird aber das Bild dieses Segenstandes ebenfalls ein ähnlicher Theil einer auf eine ähnliche Art beschriebenen Augelstäche senn, deren Durchmesser sich zu jenes Durchmesser verhält, wie n: 1 das ist wie c cos  $\Phi$ : 2z - c cos  $\Phi$ .

oder wenn wir  $\phi = 0$  setzen, und den Durchmesser ersterer Rugelflache x = d nennen, wie c: 2d - c.

- 2. Es erhellet auch, daß diese benden Flacen, der Gegenstand PQ namlich und das Bild pq, dergestalt mit einander verwechselt werden können, daß wenn hinwiederum der Gegenstand die Flace pq einnimmt, desselben Bild die erstere Flace PQ einnehmen wurde.
- 3. Die Größen des Segenstandes und des Bildes verhalten sich wie die Durchmesser der Augelstächen, davon dieselben Theile sind.

4. Da 
$$\frac{Ae}{AE} = \pi$$
 so wird  $\pi + i = \frac{AE + Ae}{AE}$ , folglich:

$$Ae = \frac{AE + Ae}{2AE} \cdot c_1 \text{ und Ae. } AE = \frac{1}{2} \epsilon (AE + Ae).$$

Wenn also der Durchmesser AE der einen sphärischen Fläche PQ

gleich die anderen Strahlen, welche von dem Bogen MAN zwick geworfen werden, ein weiteres Bild J in der Entfernung:  $\Delta J = \frac{a \cos \xi}{2 a - \cos \xi}$  zugleich vorstellen, so wird unser Sesicht dennoch diesen Unterschied kaum merken, theils weil diese bepden Bilder nach einerlen Richtung in unstre Augen fallen, theils auch, weil dieselben nicht sehr weit von einander entsernt sind, zumalen wenn  $\xi$  ein nicht allzugroßer Winkel ist.

Auf eine ahnliche Art erhellet auch, daß wir ebenfalls keine beträchtliche Undeutlichkeit in der Worstellung werden zu befürchten haben, wenn wir auch das Auge an einem jeglichen andern Ortzzum Erempel in der verlängerten Linie Mp halten: denn wir werden hier gleichfalls den leuchtenden Punkt erblicken, theils als wenn sich derselbe in p, theils auch, als wenn sich derselbe an einem mehr entfernten Orte dieser Linie mp befände, wo nämlich der in einem dem m sehr nahen Punkte zurück geworfene Strahl dieselbe durchschneidet. Da aber dieser zweyte Ort von dem Punkt J kaum verschieden seyn kann, der Spiegel müßte denn ein sehr beträchtlicher Theil einer Rugel seyn, so wird auch diese doppelte Abbildung die Worstellung des leuchtenden Punkts nicht hindern.

Wir werden folglich nicht viel von der Wahrheit abweichen, wenn wir aus allem dem vorhergehenden diesen Schluß ziehen, das wir allemal den strahlenden Punkt O durch den Spiegel an demjenigen Orte J erblicken werden, welchen wir in der Auslichung der vorhergehenden Aufgabe bestimmet haben; wir mögen nämlich das Auge halten wo wir wollen, wenn wir nur zwischen den bepden verlängerten äußersten Strahlen MP und NQ bleiben.

Der Grad der Undeutlichkeit aber, mit welcher diese Borstels lung in J verbunden ist, hangt, wie gezeiget worden, von der Berbalt.

haltnis des Onrchmeffers des Spiegels zu dem Durchmeffer seiner spharischen Krummung ab; also daß diese Undeutlichkeit der Borffellung völlig als verschroindend angesehen werden kann, wenn dieser Durchmesser sehr klein in Ansehung jenes ist, oder wenn der Spiegel ein sehr kleiner Theil der ganzen Kugelstäche ist.

#### Dritte Aufgabe.

Man foll die Beschaffenheit und den Ort einer strahlenben Flache bestimmen, welche durch einen gegebenen spharischen Spiegel betrachtet, fich selbsten vollkommen abnlich, und nach einer gegebes nen Berhaltnig vergrößert oder verkleinert erscheine.

#### Muflofung.

Es fen

O ein Puntt ber gu bestimmenden Flache,

OA=x die Entfernung deffelben von der Mitte A eines Sohl-

AC = e der halbe Durchmeffer Dieses Spiegels und

OAC = O der Winkel, den die Entfernung OA mit der Are des Spiegels AC macht.

Mun haben wir in der Auflösung der ersten Aufgabe gezeiget, daß wenn man den Winkel CAJ dem Winkel CAO = p gleich macht, und die drey Schenkel AO, AC, und AJ in einer Ebene liegen, hernach aber auf diesem AJ die Entfernung:

 $AJ = \frac{c \cos \phi}{2z - c \cos \phi}$ ,  $z = \frac{c \cos \phi}{2z - c \cos \phi}$ . AO absticht; der Punkt J alsbenn der Ort des Bildes von dem Punkte O seyn werde. Wenn wir demnach für jegliche Punkte O der zu bestimmenden Fläche die Größen z und  $\phi$  als veränderlich betrachten, so ist offenbar, daß das Bild der strahlenden Fläche ähnlich seyn werde,

wenn eine jede Entfernung AJ zu einer jeden Entfernung AO be ftandig eine und eben diefelbe Berhaltniß bepbehalt.

Es sen also N. 1. diese beständige Berhaltniß oder AJ: AO=n: 1.

folglish 
$$\frac{e \cos \varphi}{2x - e \cos \varphi} = *$$
:

Und diese baher entstandene Gleichheit zwischen r und  $\Phi$   $(n+1) c cos \Phi = 2 n x$ 

wird uns die Lage aller Punkte der verlangten Flace anzeigen, das ist, davon die durch den gegebenen Hohlspiegel vorgestellte Abbildung der gesuchten Flace vollkommen ahnlich ist.

#### Dritte Figur.

Die gefundene Gleichheit zeigt uns aber an, daß alle Punites der verlangten Flache in der Oberflache einer Kuget liegen, weiche durch die Mitte A des Spiegels geht, und deffen Mittelpunit in der Are des Spiegels liegt.

Diese Rugel wird nämlich durch die Umwendung einer halben Birkellinie AQPE um ihren Durchmesser AE, welcher  $=\frac{n+1}{2\pi}$ e, und von der Mitte des Spiegels an gerechnet, auf der Are desselben gernommen worden ist, erzeuget.

Das Bild dieser Rugelsidche wird nachmals wiederum eine Rugelsidche senn, welche durch eine ahnliche Herumdrehung der hab ben Zirkellinie Appe um ihren Durchmesser Ae, so  $=\frac{n+1}{2}$ e ist, entsteht.

Man nenne den Winkel  $EAO = \xi$ , so wird die Entfernung  $AO = \frac{1}{4}$  s. cos  $\xi$  sepn: und weil auch der Winkel  $POE = \xi$  ist, so erhellet hieraus, welchergestalt die ebene Figur POQ geleget werden musse, damit sie einen Theil der Kugelstäche EOA ausmache: es muß nämlich der Winkel  $POE = \xi$  genommen werden.

Nun mache man auf der andern Seite des Winkels  $EAO = \xi$ , und in eben derselben Flache einen Winkel EAO, der jenem EAO gleich ist; und da das Auge, wie gezeiget worden, in dieser geraden Linie AO gehalten werden muß, so sep O der Ort des Auges, und AO = f die Entsernung dieses Orts von der Witte des Spiegels; das Auge wird aber an diesem Orte den Punkt O in einer unende lich großen Entsernung nach der Richtung OA in 0 erblicken.

Damit wir nun einen deutlichen Begriff von der ganzen Bore stellung erlangen, so fehlet uns noch zu bestimmen, erstlich mas für einen großen Theil der Rugelfläche EOA das Auge an diesem Orte O überschauen wird, um hernach diesen Theil mit der Größe der vorgelegten Figur vergleichen zu können: und dann zweprens, unter welchem Winkel dieser Theil der Rugelfläche gesehen wird, um von der Bergrößerung-der Figur urtheilen zu können.

Da nun hierben die Große des Spiegels in Betrachtung kommt, so wollen wir den Winkel ACM = ACN = o sehen, also daß der Bogen AM = AN = co sep: man erinnere sich aber, daß dieser Winkel wallemal sehr klein zu sepn pfleget.

Man ziehe die geraden kinien MO und NO, welche namlich diesenigen Richtungen sind, nach welchen die außersten Punkten des sichtbaren Theits der Augelstäche gesehen werden. Wenn man demnach die geraden Linien MQ und NP dergestalt ziehet, daß der Winskel CMQ = CMO und der Winkel CNP = CNO sep, so wird POQ

#### 64 Won Abbildung spharischer Spiegel.

gegeben ift, so wird der Durchmesser andern spharischen Places pa senn:

Die Zahl - wird namlich anzeigen, um wie viel das Bild größer ist, als der Gegenstand.

7. Wenn  $AE = \frac{1}{2}$  angenommen wird, so wird die Entsernung Ae unendlich groß, also daß das Bild unendlich weit entsernet, und folglich auch unendlich groß sep-

Wenn  $AE < \frac{7}{4}$  ist, so wird  $Ae = \frac{-e \cdot AE}{e - 2 \cdot AE}$  und  $u = \frac{-e}{e - 2AE}$  sen; das ist das Bild wird hinters dem Spiegel aufrecht vorgestellt werden.

Wenn aber  $AE > \frac{1}{2}e$  ist, so bleibt  $Ae = \frac{e \cdot AE}{2 \cdot AE - e}$  und  $e = \frac{e}{2 \cdot AE - e}$ ; namlich das Bild wird vor dem Spiegel und dep kehrt erscheinen.

6. hernach wenn AE = e ift, so wird auch Ae = e und s=1; die Größe des Bildes wird namlich in diesem Fall mit der Größe des Gegenstandes genau übereinkommen.

hingegen wird der Gegenstand durch den Spiegel verkleinert vorgestellt werden, wenn AE>e ist; und vergrößert, wenn AE<e ist.

7. Alles dieses glit nur von den Sohlspiegeln; mit den erhabenen Spiegeln hat es aber folgende Beschaffenheit: Beil man für diesen den halben Durchmesser AC = e negativ, das ist AC = e sehen muß, so wird:

$$Ae = \frac{-c. AE}{2 AE + c} \text{ und } n = \frac{-c}{2 AE + c}$$

das ist, das Bild wird allemal aufrecht hinter ben erhabenen Spies geln erscheinen, und kleiner senn als der Gegenstand. Die Entsers nung des Bildes hinter dem Spiegel aber wird allezeit kleiner senn als i o oder als der vierte Theil des Durchmessers der sphärischen Krümmung des Spiegels.

### Unmerfung.

Die Sohlspiegel haben demnach diesen Borzug vor den erhasbenen Spiegeln, daß sie die Gegenstände so wohl vergrößert, als auch verkleinert, so wohl hinter als auch vor dem Spiegel vorstels sen konnen, se nachdem der Durchmesser dersenigen Rugelfläche, davon der Gegenstand einen Theil ausmacht, entweder größer oder kleiner ist, als der vierte Theil des Durchmessers des Spiegels.

Damit aber Jedermann, oder vielmehr diejenigen, welche ein gutes Gesicht haben, das Bild mit der gehörigen Schärfe sehen können, so ist nach den Grundsäßen der Optik vonnöthen, daß die Strahsen des Bildes parallel in das Auge fallen: dieses geschieht nun, wenn das Bild unendlich weit von dem Auge entsernet ist; oder, weil wir das Auge nicht sehr weit von dem Spiegel halten können, so werden wir zu eben diesem Endzweck gelangen, wenn wir den Gegenstand also dem Spiegel entgegen sehen, daß das Bild in eine unendlich große Entsernung von dem Spiegel falle.

Wir muffen folglich den Gegenstand nach der Oberfläche einer Kugel ausbreiten, deffen Durchmeffer dem vierten Theil des Durchmeffers der sphärischen Krümmung des Spiegels gleich ist. Un welchem Orte man aber alsdann das Auge zu halten habe, damit wir den ganzen Gegenstand deutlich übersehen können, soll in der folgenden Aufgabe unterlucht werden.

### Vierte Aufgabe.

Man soll eine ebene Figur durch einen Sohlspiegel deutsch vorstellen: und den Ort des Auges bestimmen, wo diese Figur gam zu sehen ist.

### Auflösung.

Es stelle uns AC die Are des Hohlspiegels MAN von Man theile den halben Durchmesser desselben Hohlspiegels AC=in R in proep gleiche Theile, und beschreibe auf der Palste AE=io die halbe Zirkellinie EOA.

So wird diesenige Augelfläche, welche durch die Derumdrehms dieser halben Zirkellinie EOA um ihren Durchmesser AE entstanden ist, durch den Spiegel gleichfalls als eine Augelfläche erscheinen, dessen Durchmesser aber unendlich groß ist, und bessen jegliche Punkte solglich von dem Spiegel unendlich weit entsernet sind.

Die vorgelegte ebene Figur muß demnach dergestalt ausgebreitet werden, damit sie so viel als möglich mit einem Theil der Rugelstäche EOA überein komme: folglich muß auch die Figut selbsten in Ansehung des Durchmessers der Rugelstäche klein genus seiner abenen Flache wenig unterschieden sep.

Es stelle nun POQ diese vorgelegte ebene Figur vor, welche affe burch den Spiegel MAN gesehen werden soll, und deren Ort auf der Lugelsläche nach Belieben angenommen werden kann.

Man merke sich insonderheit die Mitte O der Figur, und man ziehe aus derselben gegen die Mitte des Spiegels A die gerade Linie OA.

Das ift, die Balfte des fichtbaren Feldes wird fenn:

OP oder 
$$QQ = \frac{AM. AO}{A\Omega}$$

Das sichtbare Feld wird also besto größer sepn, oder man wird eine besto größere Figur seben können,

Erstlich: je größer der halbe Durchmeffer des Spiegels ist: und zwar wird das sichtbare Feld wie das Quadrat dieses Durchmessers co zunehmen.

Amentens; se kleiner ber Winkel EAO, ober je naher der Ge-genstand der Are AE des Spiegels ist. Endlich

Prittens: se kleiner die Entfernung des Auges von der Mitte des Spiegels  $A\Omega = f$  ift.

### Anmerkung.

r. Aus dem Worhergehenden erheilet, daß die Vorstellung der Figur POQ desto deutlicher sep, se näher dieselbe dem Punkte K geleget worden, oder se kleiner der Winkel EAO = & ist. Es sind nämlich in diesem Falle die bepden oben für den Ore des Vildes nefundenen Ausdrücke:

$$AJ = \frac{a \, c \, cof \xi}{2 \, a - c \, cof \xi} \text{ und } AB = \frac{a \, e}{2 \, a \, cof \xi - e}$$

sehr wenig von einander unterschieden; solglich würde es wohl am allerbesten sepn, wenn man diesen Winkel & gar = 0 machen könnte; da diese Lage aber der wirklichen Ausübung zuwider ist, weil alsdamn kein Ort für das Auge übrig bliebe: so ist man genothiget, die Figur POQ allemal so weit von dem Orte E zu eutsernen, bis. der gedoppelte Winkel OAO einen hinlanglichen Raum zwischen dem Auge und der Figur übrig läßt, damit die Strahlen der Figur ungehindert auf den Spiegel fallen, und von demselben wieder zurück nach dem Auge prellen können.

dersenige Theil der Augelsläche sepn, welcher dem Auge in  $\Omega$  unter dem Winkel MON sichtbar ist, und folglich mit der Stoße der vorgelegten Figur verglichen werden muß; daraus dann gar leicht die Entsernung des Auges  $A\Omega = f$  bestimmt werden kann, also das Auge die ganze vorgelegte Figur zu sehen im Stande sep.

Wenn wir nun die Halfte des Winkels MON, das ist:  $A\Omega M = A\Omega N = \phi$  setzen, und den Bogen AM = AN als setze klein betrachten, so wird  $\phi = \frac{c \omega \cos \xi}{f}$ , und dann serner OQ = OP  $= \frac{1}{2} c \phi$ , \*) also daß auch der Winkel  $OAP = OAQ = \phi$  setze theil PQ wird solglich durch den Spiegel von dem Auge in  $\Omega$  unter einem eben so großen Winkel gesehen werden, als wenn das Auge in der Mitte des Spiegels gehalten wurde, und die Figur PQ unmittelbar ansähe.

\*) Daß OQ = OP = ic o sen, wird folgender Gestalt ge-

Da der Winkel  $AGM = CA\Omega + A\Omega G = \xi + \varphi$ .

so wird  $CMG = AGM - ACM = \xi + \varphi - \varphi$ .

also auch  $CMQ = \xi + \varphi - \varphi$ .

Beil nun der Bogen AM sehr klein ist, so wird es ersaubet sen, denselben auch als einen Theil der Zirkellinie AOE zu betrachten: wenn man also aus dem Mittelpunkt dieset Kreises  $\gamma$  die gerade Linie  $\gamma$  M ziehet, so wird dieselbe  $\gamma$ M= $\gamma$ A= $\frac{1}{4}c$  seyn. Ferner, da der Bogen AM=c wisk so wird der Winkel A $\gamma$ M=4 w seyn; folglich der Winkel an der Peripherie AOM=2 w und der Vinkel HOM= $\xi+\omega-2\omega=\xi-\omega$ . Der Winkel HOM aber von senem HMQ=CMQ= $\xi+\Phi-\omega$  abgezogen, giebt den Winkel OMQ= $\Phi$ ; welcher ein Winkel an der Peripherie ist, und auf dem Bogen OQ steht; sein Centralwink: ist folglich O $\gamma$ Q=2 $\Phi$ . Da nun endlich der halbe Durchmesser = $\frac{1}{4}c$  ist, so wird der Bogen OQ selbsten= $\frac{1}{2}c$  $\Phi$  seyn, web  $\Phi$ em der andere Bogen OP gleich ist.

Drittens: muß der Punkt O, wo sich diese benden Schenkel DB und AO durchschneiden, derjenige Ort senn, wo die Mitte des Gemahldes oder des Gegenstandes hinkhumt: die Flache des Gemahldes muß aber die Flache ADB nach der geraden Linie DB senkelrecht durchschneiden.

Biertens: ziehe man AO dieser geraden Linie DB parallel; so wird man, wo man auch immer das Auge in dieser gerasten Linie AO halt, allemal einen Theil des vorgesetzen Gegenstandes durch den Spiegel erblicken; welcher Theil desto größer senn wird, je naher man das Ange nach der Mitte des Spiegels rückt.

Moch ist hierben zu bemerken, daß, da die auf der Are des Spiegels perpendikulär gezogene Linie AB nit der geraden Linie BD einen Winkel ben B von 60 Graden macht, AB=AO=BO=DO=½BD senn werde; also daß man hinwiederum den Ort des Spiegels sehr leicht bestimmen kann, wenn der Ort des Gegenstandes oder das Gemählde PQ gegeben ist.

Zwente Ungabe eines fatoptrifchen Bilberfaftens.

Laffet uns fur & einen halben rechten Binkel annehmen, oder &= 45° fegen.

Es fen wiederum (VI Fig.) AC die Are des Sohlspiegels und auch jugleich der halbe Durchmeffer seiner spharischen Krummung.

Man mache  $A\gamma$  gleich dem vierten Theil dieses halben Durch, messers und durch  $\gamma$  ziehe man die gerade Linie  $O\gamma\Omega$  auf AC perpendikulär.

Man mache ferner  $\gamma O = \gamma \Omega = \gamma A$ , und seine in dem Punkt O die Mitte desjenigen Gemahldes, welches durch den Spiegel betrachtet werden soll.

### Zusätze und Folgen.

- 1. Ben dieser Borstellung sind vornehmlich 2 Stude zu be sbachten, die Bergrößerung des Gegenstandes oder der Figure welche durch den Spiegel betrachtet wird; und das sichtbare sied (campus apparens) oder die Größe dessenigen Theils der Figure welchen das Auge durch den Spiegel sieht.
- 2. Die erstere, nämlich die Vergrößerung wird, wie ben den Miscroseopien, durch die Formul  $\frac{2k}{\epsilon}$  beurtheilet. Wenn also der halbe Durchmesser des Spiegels e sehr klein ist, so könnte derselbe Spiegel gar süglich die Stelle eines Vergrößerungsglases verweten; wenn sonsten in diesem Fall ein Ort für das Auge übrig bliebe, Wenn aber dieser halbe Durchmesser e viele Zolle oder gar etliche Schuhe lang ist, so können dem Auge durch den Spiegel allerlen Gegenstände von ferne gleichsam als Gemählde ubgebildet werden; und dieselben werden dem Sesichte eine nicht unangenehme Empsiedung verursachen; wenn man die Segenstände nur also dem Spiegel entgegen sehet, wie in der gegenwartigen Ausgabe gezeigst worden.
- 3. Was aber zweptens das sichtbare Feld anbetrift, so haben wir die Größe derjenigen Figur, welche das Auge in der Entfernung  $\Omega A = f$  vom Spiegel sieht, durch diese Formul ausgedrückt:  $PQ = \frac{e \, s}{f} = \cos \xi$ ; welche, da  $AM = e \, s$ , und  $AO = \frac{1}{2} e \cos \xi$  ist, is solgende verwandelt wird:

$$PQ = \frac{2 \text{ AM. } AO}{AO}$$

### 72 Bon Abbildung spharischer Spiegeli

2. Man nehme (V Fig.) den Winkel  $\xi=30^{\circ}$  an, und seth wie bisher AC=c den halben Durchmesser des Hohlspiegels MAN, so wird  $AE=\frac{1}{2}c$ ;  $AO=\frac{1}{4}c \vee 3$ ; serner  $OE=DE=\frac{1}{4}c$ , soly lich auch  $CD=\frac{1}{4}c$  und  $DO=AO=\frac{1}{4}c \vee 3$ . Also der Winkel  $ABO=60^{\circ}$ .

Die Figur oder dassenige Gemählde, weiches wit durch ben Spiegel MAN besehen wollen, muß demnach auf der geraden Linke BD in o senkelrecht aufgespannt werden, also daß die Entsernung DO =  $\frac{1}{4}$  c  $\vee$  3 sep; wenn wir hernach durch die Mitte des Spiegels  $\Lambda$  die gerade Linie  $\Lambda\Omega$  jener BC parallel ziehen, so wird man, wo man nur auch simmer das Auge in dieser Linie  $\Lambda\Omega$  hålt, einen Zheil des vorgesehren Semähldes sehen, dessen Bröße PQ durch diese Formul  $PQ = \frac{\Lambda}{\Lambda} \frac{O}{\Omega}$ . MN erkannt wird. Die Vergrößerung dieses Semähldes wird aber in Ansehung einer bestimmten Entsernung kauch den Bruch  $\frac{2k}{c}$  angedeutet. Hieraus sließt solgende Vorschift um ein dergleichen catoptrisches Instrument zu versertigen.

Ungabe eines fatoptrischen Bilberfastens.

### gunfte gigur.

Es sev

A der Ort und die Mitte eines gegebenen Hohlspiegels MAN, AC die Are, und der halbe Durchmesser seiner spharischen Krummung. Man mache:

Erstlich CD gleich dem vierten Theil dieses halben Durchmes sers AC.

Zweytens, die Winkel ADB und OAD gleich 30 Graden; so wird:

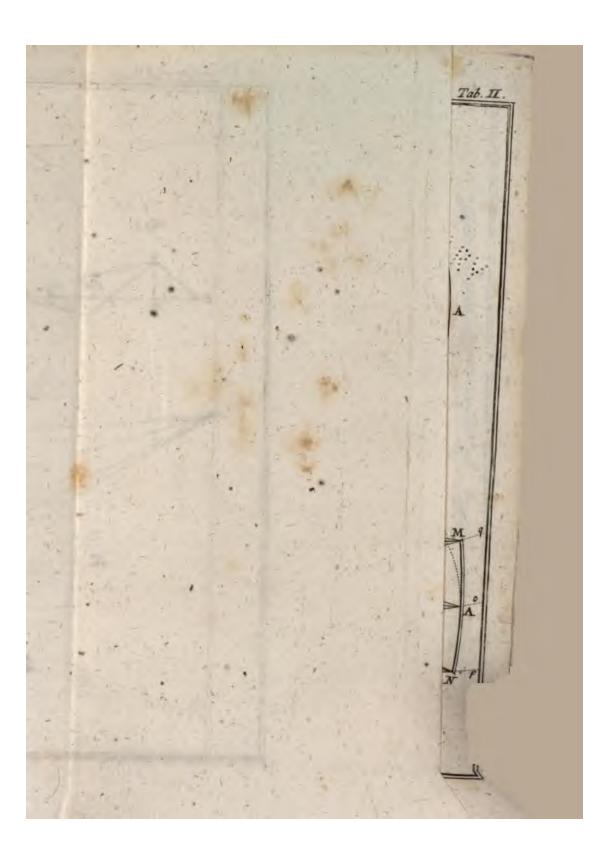

### 74 Bon Abbildung spharischer Spiegel.

Das Gemählbe selbsten werde aber auf einer Fläche gespannt, welche die Fläche OAO senkelrecht nach der geraden Linie PQ durchschneidet; (Diese gerade Linie PQ, stehet auf OO perpendikulär.)

Endlich stelle man das Auge irgendwo in der geraden Linie AO<sub>r</sub> da man dann die Figur PQ durch den Spiegel entweder ganz oder nur zum Theil erblicken wird, je nachdem man das Auge von dem Spiegel mehr oder minder entfernet.

Schließlich ift noch anzumerken, daß, wenn man das Auge genau in dem Punkte O halt, man alsdann ein Gemählde wird betrachten können, das just so groß ist, als die Flache des Spie gels; nämlich PQ wird in diesem Fall = MN sepn können.

Je weiter man aber das Auge von diesem Punkt A entfernet besto kleiner muß dassenige Gemablde sepn, weiches duch das Spiegel gang gesehen werden soll.



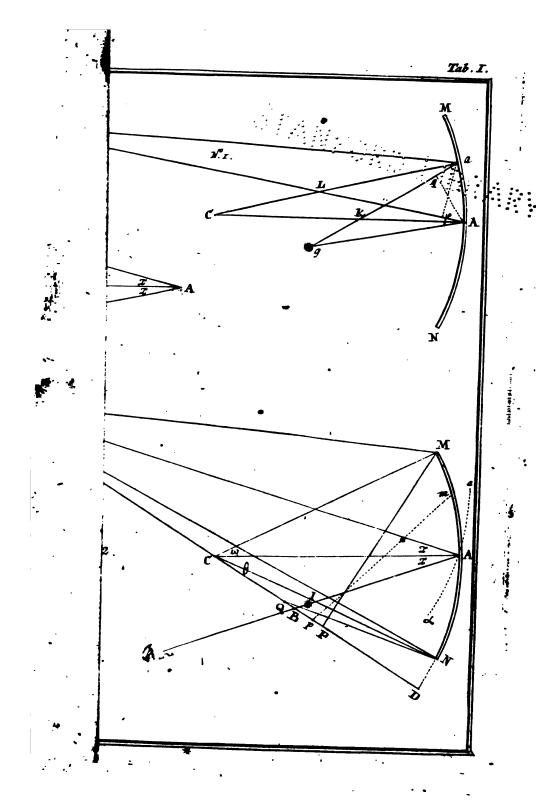

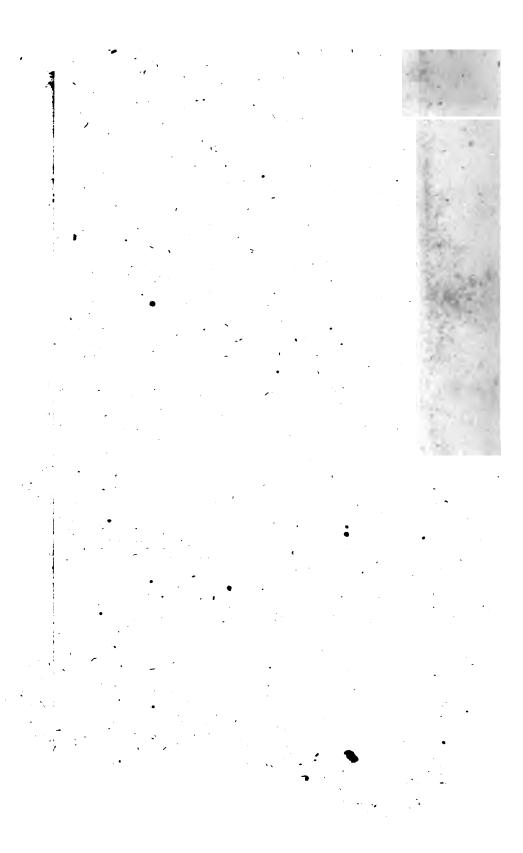





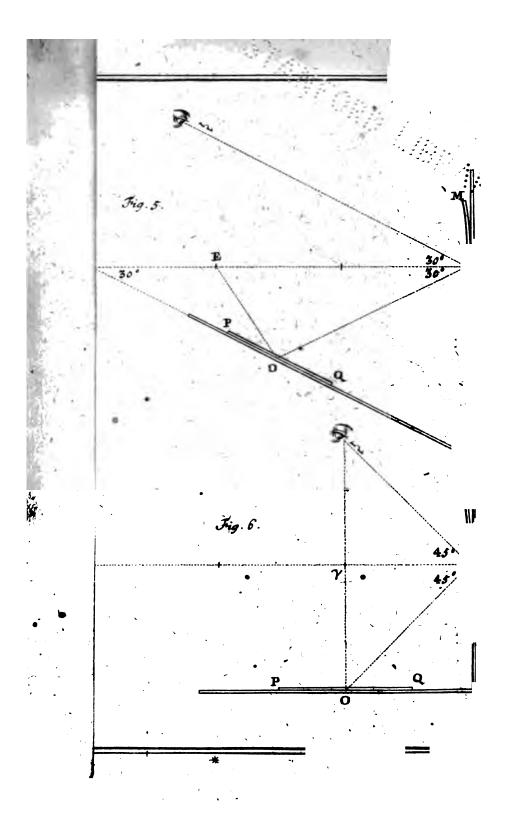

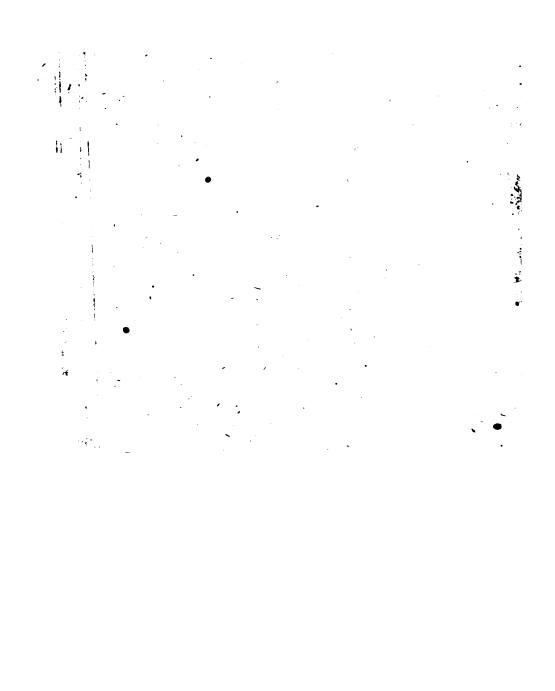

# I. H. Lawbert, Uhhandlung

Bon ben

Barometerhoben

unb ihren

Veränderungen.



## Abhandlung.

ie genauere Kenntnis der Luft und ihrer besonder Siete in schaften fangt sich von dem bekannten Zusche an, de dem Torricelli Anlaß gab, den Abscheu von dem Leens als ein Hiengespinst zu erkennen, die Wirkungen, so man ihm bit dahin zugeschrieben, von dem Orucke der Luft herzuleiten, und ihr höhen des Bekometers zum allgemeinen Maaßtabs dieses Dunks zu machen.

§. 2. Pascal und Perrier giengen auf diesem Grunde einige Schritte weiter, und mandten ben der torricellischen Theorie die Grundsätze der Hydrostatik an. Die Folgen daraus waren, daßder Druck der Luft mit zunehmender Hohe abnehmen, und das Baw meter auf den Bergen niedriger siehen musse. Man kann die Schlüsse unter die richtigsten rechnen, die in Absicht auf die Luft sind gemacht worden. Allein der scharffinnige Pascal, weiche die Nothwendigkeit der wirklichen Bersuche einsah, ließ es nicht daben bewenden. Es schien ihm der Beysall der Erfahrung, die bewährteste Prüfung, und das reineste Bergnügen über richtige Bernunftschlüsse, zu sehlen. Perrier reisete auf den Poy de Dem,

mm die Bersucke anzustellen, und vornehmlich die Abnahme des Druckes, und ihre Berhaltniß zu der Hohe des Ortes, zu bestimmenen. Die Erfahrung unterschried ihre Schlusse, und die Abnahme des Druckes wurde in so serne bestimmt, als man damals die Beschaffenheit der Luft kannte. Man wußte, wie viel das Quecksilber in einer bestimmten Hohe gefallen, allein die Schlusse, so mandaraus auf die ganze Hohe der Luft zog, waren noch zu unreise Noch kannte man die Schnellkraft der Luft nicht, dadurch die untere von dem Sewichte der obern dichter gemacht wird. Man sah sie noch als einen aller Orten gleich dichten flüßigen Körper an, und aus dieser Betrachtung wurde angenommen, daß das Quecksilber den gleicher Zunahme der Hohe gleich viel fallenssollte.

- 5. 3. Perriers Bersucht hatten diesen Sat von selbsten wiederlegt, wenn sie waren weiter fortgesett worden: und der geringste Bweisel an der Richtigkeit des Schlusses würde diese Fortsehung nothwendig gemacht haben. Allein, diesen Zweisel konnte mas bamals weder vermuthen noch fordern; und Paskalu gereicht es immer zur Spre, den zwepten Schritt gethan zu haben.
- h. 4. Die Shre dieser wichtigen Entdeckung war Orren vont Guerike verbehalten..., Der Begriff des luftleeren Raumes über dem Queckfilder in der korricellischen Rober brachte ihn auf den Einfall, einen luftleeren Raum oben in einem mit Wasser gefülleten Fasse durch bloßes Auspumpen des Wassers zu erhalten. Allein die außere Luft draug durch das Solz. Er schloß das Faß in ein größeres ein, und füllte auch dieses mit Wasser an, um der außern Eust den Zugang zu verwehren. Dier aber draug das Wasser durch das Solz. Bisher glaubte er, die Luft musse vermittelst des Wassers, oder einer andern stüßigen Materie, ausgeleert werden. Milein er sah daßeindaßinge sich allein ausleeren sieße. Doch vers

### 78 Non Barometerhohen und Veranderungen

muthete er noch, daß es durch das bloße Gewicht geschehe, mit welchem sie druckte. Er brachte daher die Pumpe ordentlich unter an dem Gesäße an, damit die Lust ungesähr eben so wie das Westser darein herabsließen könnte. Diese Mennung, welche er nicht anderst haben konnte, siel von selbsten weg, als er bedachte, daß die Lust sich durch die Währme ausdehnte, und er selbsten Mittel sach dieselbe zusammen zu pressen. Hieraus sehte er seine Begriffe von der Schnellkraft der Lust seste, bestätigte sie durch eine Minge sinnreicher Versuche, und schloß daraus mit gutem Grunde, die Atmosphäre musse ben der Erdsläche dichter zusammen geprest sow als auf den Vergen. Er bemerkte die veränderliche Hohe des Onestssilbers im Varometer, und ihre Uebereinstimmung mit den Abweite lungen des Wetters.

- Raume der zusammengepreßten Luft ließ er unbestimmt. Maxicit war der erste, der sie durch Erfahrung suchte, und fand, das die ausliegende Gewicht in umgekehrter Berhaltnis des Raumes fin und daß diese Berhaltnis ohne merklichen Fehler könne angenommen werden, so lange die Luft nicht viermal dichter ist, als sie in ihre nachtlichen Zustande zu sepn pflegt.
- S 6. Er machte Anwendungen davon auf die mit der Sife in Ortes abnehmende Dichtigkeit und Schwere der Lufe, und der Dohen des Quecksilbers im Barometer. Nach diesen Gründen file ben die Barometerhohen in geometrischer Progression abnehmen wenn die Sohe des Ortes in artihmetischer Progression zuminim.
- S 7. Caffini, Maraldi und de La Lire maßen verfchiebent Berge, und beobachteten auf benfelben ben Fall des Barometuk. Mariottens Regel wollte damit nicht übereinstimmen. Gie nahmen daher willführliche Progresionen ang und richteten selbige

\$ A

so ein, daß sie ihren Ausmessungen eben nicht merklich wider. Hrachen.

- S 8. Das willführliche in diesen Bestimmungen ließ Andern die Freyheit, noch andere Regesn zu suchen. Scheuchzer maß etliche Berge in der Schweiß, und machte eine neue Tabelle. Bouguer, Condamine und die übrigen Mitglieder der parisischen Akademie, so nach America gegangen, fanden eine andere Berhältenis zwischen den Schen der Peruvianischen Berge und des Barometers, und Bouguer saun eine neue Regel aus.
- h 9. Man kann ohne Bedenken sagen, daß von Mariotten en die Theorie nicht vollständig, und die Bersuche, besonders aber die Ausmessung der Berge, unrichtig sind. Die Regel des Mas riotte wurde zu frühe verworfen. Man hätte sie nur verbessern und vollständiger machen sollen. Ueber dieses suchte man etwas, ohne vorher auszumachen, ob und in wie serne es könne gesunden werden.
- S 10. So hart diese Borwürfe scheinen, so aussührlich lassen sie sich beweisen. Wir wollen von der Ausmessung der Berge ansangen. Casini, welcher die pyrendische Sebürge ausgemessen, als er durch ganz Frankreich eine Mittagslinie zog, kannte die Wirkung der Strahlenbrechung nicht, wodurch alle Berge und entesernte Gegenstände höher scheinen, als sie ohne die Strahlenbrechung scheinen würden. Und dieses entschuldigt ihn vollkommen. Ungeachtet diese Wirkung ben nahen Gegenständen in der That unmerklich ist, und füglich kann weggelassen werden, so wird sie sehr wichtig, wenn die Höhe des Berges aus einer größern Entsernung gemessen wird. Die Entsernungen, aus welchen Casini seine Berge maß, waren mehrentheils von 10, 20, 30 bis 40 Stund Weges, wie aus seinem Buche von der Ligur der Arde zu sehen. Ueber

dif erforderte die Lage Dieser Beburge, daß die gemeffene Sibbe berer, so naber ben dem mittellandischen Meere lagen, jum Gounde ber Ausmessung derienigen gelegt murde, welche tiefer im Lande fic bis in Auvergne erftrecten. hierdurch wurde bald zu viel bald m wenig addirt und abgezogen, und die sammtlichen Reblet unte einander vermengt.

6 11. Das Gluck baben war, das diese Fehler die einzwie Die Entfernung der Berge marte burd von Erheblichkeit find. eben die Trianget bestimmt, welche jur Biebette und Biebutliene ber Mittagslinie gebraucht wurden, und folglich fo genau als man fie jur Ausmeffung ber Sobe ber Berge verlangen tonntel ? 3m Bestimmung der Scheinbaren Erhöhung der Berge über Den Bieringie gebrauchte er Quadranten, wodurch die Winket bis auf menie Secunden gefunden wurden. Caffini giebt in erftbemeforem Sute alle diefe Data umftandlich an, und man wird badurch in ben Seit eeleut, ben Sehler, ben bie Strahlenbrechung verurfacht, mo rechnen, und die Bobe diefer Berge genauer ju bestimmen.

S 12. 3ch habe diese Berbesserung in dem Eractat' Lei ge erietls remarquables de la route de la Lumiere par les airs Esc. potrate nommen, und die Rechnung, fo daben nothig war, ausführlich aus einander gefest. Folgende Erempel mogen zeigen, was Die Grab lenbrechung und die vorermahnte Bermischung der Fehler (5.10.) betragen.

| Berge       | Nach. Cakini     | verbessert    | Unterschied , |
|-------------|------------------|---------------|---------------|
| Canigou     | 1441,5. Loifen . | . 1424/5      | 17/0 Erife    |
| Magrin      | 4710             | · 157/7 · · · | +80,7         |
| Puy Laurent | 97,0             | . 177/2       | + 80/2        |
| Rodez       | . 318,5          | 367,8         | • + 43/3      |
| La Cofte    | . 859,0          | 807/4         | 51/6          |

| Berge           | Rac. Capini | verbessett    | Unterschied |
|-----------------|-------------|---------------|-------------|
| La Courlande    | 846,9       | 301/3         | - 44/7      |
|                 | . 1048/0    |               |             |
| Le Puy de Dome. | . 817,0     | · 789/I · · · | 27/9        |
| •               | 1189/2      |               |             |
| . &c.           |             |               | . •         |

§ 13. Es ist leicht zu erachten, daß die auf verschiebenen dieser Berge beobachteten Barometerhohen mit der Hohe der Berge, so Capini angegeben, nothwendig nicht übereinstimmen konnten. So z. E. ist Rodex um 43\frac{1}{3} Klaster zu niedrig, La Cose um 51\frac{2}{3} Kl. zu hoch angeseht, der Unterschied beträgt 95 Kl. und folglich über einen halben Boll Barometerhohe.

S. 14. Da des Beren Caffini Fehler allein von der Strabkenbres dung berrubren, so ließen fie fich verbeffern. Allein, fur Die peruvianischen Beburge Scheinen die Fehler wirklich in der Ausmeffung der Winkel zu liegen, und folglich teine genaue und zuverläßige Berbesserung zu levden. Ben aller Mube, die ich mir gegebenüber die Beobachtungen, fo die benden Spanier D. George Juan und Antonio de Ullas in Druck gegeben, diese Ausbesserung vorzus nehmen, habe ich nichts finden konnen, als eine vermischte Menge von fleinen und theils betrachtlichern Rehlern, welche die gange Sache ungewiß machen, und teine Bestimmung julaffen. es felbsten ein, und unter andern Grunden wendet er bor, daß die ungestummen Sturmminde das Sentblev an dem Quadranten nicht ruben ließen, wodurch man die Stellung des Quadranten batte veris ficiren muffen. Deffen ungeacht giebt er Die Winkel bis auf halbe Secunden an, eben fo, als wenn die Lage Des fenkelrechten Radens auch bis auf eine halbe Seeunde richtig bestimmt mare. Ein einzie ges Erempel mag genug fenn, um ju zeigen , baß es biet um etliche Minuten fehlte.

### 82 Won Baromeferhohen und Weranberungen.

§ 15. Es sey C(Fig. 1.) der Mittelpunkt der Erde, AD ihre Obersstäde, A und B zwey Oerter, BD die Hohe des letztern über dem erstern. Der Bogen AB stelle den Weg vor, den das Licht von einem zu dem andern nimmt; AG und GB sepen zwey Tangenten: so wird der Ort A in B nach der Linie BG, und B in A nach der Linie GA gesehen. GAB und GBA sind die beyden Refractionen, und HGA = FGB ihre Summe. Weis man nun den horizontalen Abstand beyder Oerter AD oder den Winkel ACB, und die zwen Winkel GAE, GBF, welche die Tangenten AG, GA mit den Horizontallinien AE, FB machen: so kann die Summe der Restactionen oder der Winkel HGA gesunden werden. Und dieser must wegen der Natur der Strahlenbrechung allezeit positiv sepn.

§ 16. Die vier Winkel CAG + AGB + GBC + BCA machen zusammen 360 gr. Nun ist:

$$CAG = 90^{\circ} + GAE$$
  
 $GBC = 90^{\circ} - GBF$   
 $AGB = 280^{\circ} - HGA$ 

folglich:

$$QAE - GBF - HGA + BCA = o$$

und

$$HGA = GAE - GBF + BCA$$
.

\$ 57. Es fen nun A Pucaguaica, B Milin, fo giebt D. Jun folgende Beobachtungen an:

daher

$$HGA = -0^{\circ} 7' o_{\frac{1}{2}}''$$

Sollte dieses senn, so mußte AG unterhalb B, und BG unterhalb.

A fallen, und also ber Bogen AB eine Krummung haben, die bet Natur der Strahlenbrechung ganz entgegen gesetzt ist.

- § 18. Es ist aber aus der Theorie der Refractionen HGA bennahe  $\frac{1}{8}$  ACB folglich = + 0° 2' 20". Daher der Fehler = 0° 7'  $0\frac{1}{8}$ " + 0° 2' 20" = 0° 9'  $20\frac{1}{2}$ ", und also über 9 Misnuten.
- § 19. Fiele dieser Fehler allein auf den Winkel FBG, so mußte derselbe um so viel kleiner seyn, und hiedurch fände man AD =  $434\frac{1}{2}$  T. Fiele er aber allein auf den Winkel GAE, so mußte dies ser Winkel um  $9\frac{1}{2}$  Minute größer seyn, und hieraus wurde BD =  $493\frac{1}{2}$  T. gefunden werden. Der Unterschied zwischen beyden Hen ist 49 Toisen, und folglich ungesehr der 9te Theil von der kleisuern Höhe.
- § 20. Dieser Fehler von 9½ Minuten sindet sich nur in dem Unterschiede der benden Winkel GAE—GBF; und dieser Unterschied könnte endlich aus dem genauer bestimmten Winkel ACD und der Theorie der Strahlenbrechung genau gefunden werden. Allein zu Bestimmung der Höhe BD gebraucht man nicht den Unterschied, sondern die Summe beyder Winkel, weil BAD=½ (GAE+FBG) ist. Es kann also ohne Absicht auf den Fehler von 9½ Min. um welche der Unterschied beyder Winkel zu klein ist, noch ein weit größerer Fehler in ihrer Summe senn, welcher sich, ohne die Höhe BD, so erst daraus sollte gefunden werden, aus andern Gründen zu wissen, unmöglich aussündig machen läßt.
  - § 21. Die Sohen der peruvianischen Gebürge sind eben so wie die Pprendischen (S. 10.) von dem Mar del Zur stuffenweise gemessen, und daher alle einzele Fehler unter einander gemengt worden. Fast durchgehends ist der Refractionswinkel HGA ju

### 84 Won Barometerhohen und Weranderungen.

klein, und in verschiedenen Fallen gar negativ, welches D. Juan selb, sten anmerkt, und als einen Grund angiebt, daß die Refraction viel zu unmerklich sey, als daß man darauf zu achten hatte; welches man ihm in solchen Fallen, wo die Fehler, so aus den Observationen entstehen, drep und mehrmal größer sind, leicht zugeben wird.

6 22. Uebrigens muß man ihm die Gerechtigkeit wiederfahren laffen, daß das Mittel, fo er aus diefen Rehlern nimmt, eben bas ienige ift, welches man wegen ber Strahlenbrechung batte nehmen muffen, wenn auch die Winkel GAE und GBF vollkommen richtig maren gemessen worden. Denn er macht GBF um die Salfte des Reblere fleiner, und GAE um die Salfte beffelben großer, welches ibm BAD = 1 (GAE + GBF) giebt, wie es seyn soll. Man fiebt aber leicht, daß diese Berbefferung unter vier möglichen Rallen nur in einem derselben der Wahrheit nahe kommt, weil ber gleichen Rebler des Unterschiedes, bende Winkel eben so leicht zu arof ober au klein fenn konnen, als der eine derfelben allein zu groß und der andere ju flein fen fann. Daß aber alle vier Balle fich muffen ereies net baben, erhellet aus bem, daß die unter fich verglichenen Soben ber Berge, wenn man fie durch verschiedene Rephen von Triangete fucht, sehr merklich verschieden sind, wie es D. Juan selbst anmerkt.

S 23. Die Ausmessung des Pico di Tenerissa war noch minder genau. Feuille giebt sie 13158 Schuhe, und Bouguer nur 12318 Schuhe an. Der Unterschied ist 840 Sch. und beträgt folglich fast einen ganzen Zoll Barometerhöhe. Die erste ist unstreitig paros. Feuillie bediente sich zweper hinter einander liegenden Stände, um daraus den Abstand des Berges, und zugleich seine Sche zu sinden. Ueber die kannte er die Wirkung der Restaction nicht welche bey dieser Messungsart den Fehler verdoppelt. Bouguers Bestimmung kommt der Wahrheit näher, ungeachtet sie wegen der Restaction annoch zu groß ist.

- b. 24. Diese Beospiele von Ausmeffung der Berge, Die aus vielen Grunden alles Unfeben der Glaubwurdigfeit hatten, merden genug fepn, um zu zeigen, wie ferne man fich auf andere Ausmele fungen verlaffen tann, mober weder fo gute Instrumente noch fo viele Behutsamkeit ber Ausmeffung der Winkel, und besonders des Abstandes der Berge, find gebraucht worden. Man Kebt zugleich auch den Grund ein, warum alle Tabellen, so man für die Barometerboben gerechnet, mit diesen Ausmeffungen nicht übereintreffen konnten, wenn fie auch übrigens vollkommen richtig gewesen waren, und daß man eben fo viel Urfach bat, an der Richtigkeit der Berge boben, als an den Sabellen zu zweifeln.
- S 25. Die Saben des Barometers haben noch ihre eigenen Rebe Ler und Abweichungen, davon wir die wichtigsten in dem folgenden untersuchen werden. Da man sich aber bieben ohne vieles Rache finnen die Luft, die oben in dem Barometer bleibt, Die beständigen Beranderungen deffelben, die verschiedene Dichtigkeit der Luft u. f. m. leicht vorstellen kann ; so wird man, wenn man noch bedenkt, daß iede Linie an dem Barometer in 70, 80 und mehr Souhe muffe vertheilt werden, jum voraus vorftellen tonnen, daß es ben Beftime mung der Sobe der Berge durch den Barometer auf 10 und mehr Rlafter nicht ankommen konne, und folglich ein Sehler von diefer Urt fast nothwendig muffe zugelaffen werden. Ber fehr hoben Geburgen ist dieser Fehler wirklich unmerklich, und wenn man die Allpen von der Meeresflache an geometrisch ausmessen follte, fo ift aus vorigen Bepfpielen leicht zu feben, daß man noch merklich größere ju befahren batte.
- 5. 26. Last uns nun die Theorie untersuchen. Mariotte nahm zu Bestimmung der Barometerboben auf ben Bergen ein einziges Befet an, welches er aus feinen Berfuchen bergeleitet. Er fullte (Fig. 2.) eine gebogene Robre ABCE, Die in A geschlossen.

und in AB mit Luft gefüllt war, nach und nach mit Quedfilber Das Quecffilber, welches in dem gebogenen Theile BFCD an. mar, druckte nebst ber außern Luft in DE Die, so in AB einge schlossen war, zusammen. Die Sobe AB war dem Raume der Luft proportionirt, und bie bobe CD nebst der bobe bes Bammeters der druckenden Kraft gleich. Berdoppelte er biefe Kraft, & murde der Raum AB doppelt kleiner, und überhaupt um eben fo viel kleiner, als der Druck großer murde. Doch da er denselben piermal enger zusammen bruckte, fo fieng die Berbattnig an, etwas merklicher von diefer Regel abzuweichen. In verdunnerter Luft tef fie beffer ju, und die Afademie ju Paris ließ in verschiedena Beltacgenden Bersuche barüber anstellen. Es ist diese Berbaltnif als ein Beset der Natur allgemein angenommen werden, und new lich hat herr Prof. Sulzer gesucht, durch genauere Bersuche die noch ruchtandige kleine Abweichung ben febr verdickerter guft in be-Stimmen.

\$ 27. Dieses Befet als das einzige angenommen, nach met chem sich die Berdunnerung der Luft richtet, sind Mariottens Schlusse richtig. Es sev (Fig. 3.) AB die Erdflache AC eine Luft faule, AP eine vorgegebene Sobe. AB stelle die Dichtigkeit da Luft ber der Erdflache und PM eben dieselbe in der Sobe P wer. Man ziehe pm mit PM parallel und unendlich nabe. Da man um Die Dichtigkeit als das Gewicht der Luft in einem bestimmten Ras me, den wir = 1 seken wollen, ansehen kann, so ist das Gewickt ber Luft in dem Raume Pp dem Raume PMmp gleich, und folglich bas. Gewicht der gangen Luftfaule PC in Berhaltniß des gangen Raumes CPMD. Run aber ift nach Mariottens Gefet diek auf P druckende gaft der Dichtigkeit der guft in P proportional: folglich muß auch der Raum CPMD in Berhaltniß ber Ordinak Die Analytik lebet, daß diese Eigenschaft allein da PM fevn. Logar

togarithmischen Linie jukommt. Daher ift DMB eine Logistica, und PM stellt auf einmal die Dichtigkeit der Luft in P, und das Bewicht der darauf druckenden Luftfaule por.

will did stopped and the stopped court of the land of

Sas. Die logarithmische Linie hat vor allen übrigen krummen Linien das besonders, daß wo sie sich einmal in eine Gleichung einmengt, sie in wenigen Fällen wieder kann weggebracht werden. Ihr Naum hangt von ihren Ordinaten ab, und die Dignitäten der Ordinaten sind nur andere Ordinaten von ihr selbst genommen, eben wie die Producte aus denselben mit jeden andern Größen. Sie muß in jeden unendlich kleinen Theilen, und vor der Integration geändert werden, wenn sie verschwinden soll: und auch darinn läst sie sich schwer ändern. Man hätte aus diesen Betrachtungen vermuthen sollen, daß das mariottische Geses von der Berdunnerung der Lust eben nicht so leicht könne abgeändert werden, daß man die logarithmische Linie, so daben vorkömmt, in eine andere verwandelte, oder statt deren eine Parabel annahm, wie es Masraldi und verschiedene andere gethan.

S 29. Allerdings ist das Geset der Elasticität, welches Marie otte zum Grund legte, nicht das einzige, nach welchem sich die Abnahme der Dichtigkeit und Schwere der Lust richtet. Die Wärme und die Dunste, so häusig in der Lust schweben, tragen nicht wenig dazu ben. Allein Mariottens Geset kömmt ben benden wieder vor, weil sich immer der durch die Last der ausliegenden Lust und Dunste enger zusammengepreste Raum umgekehrt wie die druckende Last, und gerade wie die Wärme verhält. Wärme und Dunste ändern sich nur ben der Erdstäche stärker, in größern Höhen wird sene beständiger; und diese erheben sich nicht einmal bis dahin.

#### Bon Barometerhöhen und Beranderungen 88

& 30. Außer diesen Ursachen kann man sich noch mos vorfiel ten, welche die Dichtigfeit der Luft andern tonnen. Einmal tann es aus vielen Urfachen, und befonders durch die Rermentation as Scheben, daß neue Luft erzeugt wird : und hinwiederum laffen fich Urfachen angeben, wodurch die Luft einen Theil ihrer Clafficitat ber fiert, oder wodurch dieselbe verstarkt wird. Db die ungemein ftarte Clafticitat, fo man den Dunften jufdreibt, und burch we-Schiedene Bersuche darthut, fich auch in freper Luft aufere . mb menn es geschieht, in derselben fortbaure, ift eine Rrage, Die fic nicht so teicht durch Verfuche bestimmen lätet, als fie von nielen bejabet wird.

Sar. Man kann aber alle biefe Urfachen in mo allaemeine Classen bringen, wenn man das, was in der Luft elaftifd is ausammen nimmt, und es von dem Uebrigen, so man als eine tobe Laft ansehen tann, unterscheidet; ohne fich an den besondern Ro men aufzuhalten , die Diefe Cheile haben mogen. 2Benn wir bie erftern überhaupt reine Lufe, die andern aber folechthin Dunde nennen, so find sie ju unserm Borhaben jureichend von einander unterichieden.

6 22. Ueberdief kann man, in Absicht auf die ganze Daffe ber Luft, etwas Beständiges annehmen, fo verworren die Abanderungen ihrer Schwere und Dichtigkeit von Lag ju Lag fenn mogen. G wenn man aus ben Barometerhohen von einem ober mehrern 3ab ven das Mittel nimmt, so ist daffetbe an gleichem Orte immer fic felbst gleich, und eben dieses findet sich ben ben monathfichen Ber änderungen bes Barometers, wenn man viele Jahre gufammer nimmt. Die Clasticitat ber gufammen gepreften Luft laft fich vick \$- 33· Sabre ohne merklichen Abgang erhalten.

S 33: Rerner ift leicht einzusehen, bag, wenn Mariottens Regel vollständiger gemacht werben foll, man nothwendig daben porque seken muffe, daß die ganze Luft in Rube, oder fatu per-Hebt man Dieses Sleichgewicht auf, so sett man manentiæ fep. eine Unrichtigkeit, welche die Luft felbft nicht levdet; weil fie fich immer bestrebt, wiederum in ihren Beharrungestand ju tommen. Eben dieses muß auch in Absicht auf die Observationen der Baros meterboben auf den Bergen in Acht genommen werden; wenn man Diese Unrichtigkeit Daben vermenden, Die Theorie mit der Erfahrung pergleichen, und die Bobe des Ortes daraus finden will.

§ 34. Da es, vermbg obiger Betrachtungen, fehr vermuthlich iff, daß Mariottens Geset die Oberhand behalte, und bochstens nur mafige Einschrankungen leyde, fo lohnt es fich der Mube, das Telbe genduer zu untersuchen. Wir wollen dieses auf folgende Art Erstlich werden wir die Clasticitat, worauf sich dieses Befet grundet, nach ihren bepden Beranderungen betrachten, und dies Wilben deutlicher von einander unterscheiden. Sodann werden wir annehmen, die Luft ser vollkommen so beschaffen, wie sie Mariotte hieraus werden fich die Sefete der Barometerhohen annimmt. und ihrer Beranderungen bestimmen laffen: und es wird fich zeigen. worinn diese Schluffe von den Erfahrungen abweichen; und wie viel man diesen naher kommt, wenn man nach und nach die Wirkungen Der Marme und der Dunfte mit in die Rechnung giebe-

& gr. Die Schnellkraft der Luft andert fich durch die Warme und burch die aufliegende Laft. Man tann Diefe benden Berande rungen fliglich von einander untetscheiden, wenn man fagt: baß die Schnellfraft durch die Barme verftartt, und durch die auflies gende Last vergrößert werde. Die Große berfelben tann man fich durch die Menge der Luftheilchen in einem bestimmten Raume die Starte weriditchible Defintraft eines feben Theficiens vol-

Dritten Bandes, II Theil. M ftellenftellen. Und auf diese Art ift flat, daß fie durch ben Drud arbier burch Die Barme aber ftatter wird. Diefe Borftellungsart, welcht wir bier ber Rurge und Deutlichkeit halber annehmen, wird voll kommen richtig, wenn man, was bisher nur vermuthet wird, beweiß: daß die Lufttheilchen für sich nicht elastisch sind, daß die Elasticität Schlechterdings den Reuertheilchen eigen sey, und der Luft nur darum mitgetheilt werde, weil sie den Druck der Reuertheilchen leicht Meines Erachtens maren vollia aufae annimmt und fortvflanzt. lifte einzele Wassertheilchen biezu hinreichend tuchtig, weil sie sine das keinem Drucke nachgeben, hingegen von der Warme aufge ibft, und durch das unaufhörliche Aufsteigen der Barme von der Erde in einer gewiffen Sobe aufgehalten, in derfelben fich wieder jusammen ballen, und ju Dunften werden konnen, im Die ter wegen geringerer Warme minder in die Sobe getrieben merten and im Commer in großerer Sobe ichweben.

\$ 36. Indem Mariotte fein Befet auf die ganze Luft aus Dehnet, nimmt er baben an, daß fie in allen Boben eben fo beichaf fen ser, wie sie in der glafernen Robre ben feinem Bersuche mat. Dadurch aber fest er, die Warme fer in allen Soben einerlen, mb Die Dunfte in eben ber Berbaltniß ausgebreitet, in welchet die Dichtigkeit der Luft abnimmt. Bare die Luft bestandig, und burch ibre gange Bobe mit fo vielen Dunften angefüllt ale fie ertragen konnte, so wurde man ihm die lette Boraussetung zu geben. scheint aber, die untere Luft, welche an die Erdflache ftofit, fen mit fcwerern und mehrern Dunften erfullet, als es nach Dagfe ibre Dichtigkeit die obere Luft ift, oder, welches einerlen ift, Die Dich tiafeit der Dunfte nimmt, bon unten an gerechnet, fchneller ab Man fieht aber leicht ein, daß mas als die Dichtigkeit der Luft. bieben Mariottens Sefes noch merklich beybehalten konne, went man die Menge der Dunfte in jeder Sobe in zween Theile ver Meilb

theilt, davon der erfte mit der Luft gleiche Proportion behålt, der andere aber der Ueberschuß ift, um welchen die Dunfte in der untern Luft gehäufter sind, als in der obern.

§ 37. Die Warme, so Mariotte in allen Hohen beständig setzt, ist es allerdings nicht. Sie ist unten größer als oben, doch nimmt sie nicht so ab, daß in der Oberstäche der Lust eine absolute Kälte herrschen sollte. Die Feuertheilchen, die von der Erdstäche unausdörlich aussteigen, dringen nothwendig durch die ganze Lustische hindurch; und mussen solglich auch die Oberstäche der Lust noch erwärmen. Man kann ohne Bedenken annehmen, daß die Lust in einer absoluten Kälte zusammen sallen mußte, welches allerdings in der obern Lust nicht geschieht. Söchstens werden der Lust das durch nur gewisse Schranken gesetzt.

§ 38. Zieht man diesen Grad der Warme, so die obere Luft noch hat, von dem untern ab, so wird dieselbe wieder in zween Theile vertheilt, davon der erste beståndig ist, und folglich zu Mariotzens Reael gebort : der andere, welcher allem Bermuthen nach ber geringere Theil ift, nimmt von oben herab gerechnet, beständig qua und macht von dieser Regel eine Abweichung, welche berjenigen, fo der porbemeldte Ueberfchuf der Dunfte macht, entgegen defent iff, und folglich diefelbige wenigstens zum Theil aufbebt. Man beareift bieber leicht, daß Mariottens Regel vollkommen richtig bleiben murde, wenn der Ueberfchuß der Barme die untere Luft gerade um fo viel dunner machte, als fie von dem Ueberschuffe der Dunfte burch ihr Gewicht bichter gemacht wird. Allein Dieses läßt sich nicht beweisen. Go viel ift wenigstens gewiß, daß die Regel aus diesen berden Ursachen weniger von der Wahrheit abweicht, als menn nur eine berselben allein mare.

### 92 Non Barometerhöhen und Veranderungen.

- § 39. Aus diesen Betrachtungen erhellet, wie weit man Marriottens Regel ausdehnen kann. Last uns dieselbe nun allein betrachten, und die Gesetze der Abanderungen der Luft daraus her leiten. Wir schieden daher folgende Sate zum voraus.
- h 40. Bey gleicher Masse der Luft, und bey gleichem Drucke, machst die Warme in gerader Verhaltniß des Raumes, durch welchen sie die Lust ausdehnt, oder in umgekehrter Verhaltniß der Dichtigkeit. Man drucke die kust wieder in den vorigen Raum zusammen, so nimmt das drückende Gewicht umgekehrt zu, wie der Raum. Da nun das Sewicht wegen der nunmehr größern Dehnkrast der Warme muß verstärkt werden; so ist klar, daß diese Krast um eben so viel zugenommen. Folglich wächst sie ben gleichem Raume in Verhaltniß des Gewichtes, ben gleichem Gewichte in Verhaltniß des Raumes, oder umgekehrt wie die Dichtigkeit.
- § 41. Wiederum, da die Warme die Schnelltraft eines jeden Lufttheilchens verstärkt, so haben ben größerer Warme weniger Luft theilchen eben die Größe der Schnellfraft, als vorhin mehrere Luft theilgen hatten. Es ist aber die Größe der Schnelltraft die Menge der Lufttheilchen in einem bestimmten Raume, (§ 25.) folglich mößen sich dieselben ben gleichem Drucke in eben der Verhaltniß aus dehnen, in welcher die Warme zunimmt.
- S 42. Da man hiedurch ein genaues Maaß von der Kraft der Währme hat, und die Wärme sich uns durch nichts anders als diese Kraft und ihre Folgen zu erkennen giebt; so kaun man dieses Maaß als das Maaß der Wärme ansehen, und wir werden im Folgenden durch die Wärme und diese Kraft, in so ferne es die Wirkungen der selben in der Luft betrift, einerley verstehen. Das Luftthermometet giebt uns diese Kraft an, und seine Sprace ist verständlich.

- § 43. Es ift also die Dichtigkeit der Luft in geraden Berhaltniß des Druckes, und in umgekehrter Verhaltniß der Warme. Dieser Sat bestimmt die Abnahme der Dichtigekeit und Schwere der Luft in jeden Hohen vollkommen. Und man sieht von selbsten, daß man zu der drückenden Kraft nicht nur die aufliegende reine Luft, sondern auch die Dunste mitrechnen musse (§ 31.)
- § 44. Die Dunfte, so jugleich mit der Luft jusammengeprefit werden, vermehren ihre Schnellfraft auf eine doppelte Art. Cine mal in so ferne fie einen Raum einnehmen, und dadurch die Lufttheilen noch enger jusammen pressen. Diese Wirkung scheint aber nur ben vielfach dichterer Luft, als die naturliche ift, merklich Co lange die Dunfte in den Zwischenraums. au werden. (§ 26.) then der reinen Luft hangen bleiben, so hindern fie die Zusammenprese fung merklicher, und von dem Raum, welchen die Luft dem Anschein nach einnimmt, muß ein gewiffer Theil abgezogen werden, wenn man Mariottens Gefet ben fehr verdicter Luft bepbehalten will. Mimmt man an, die Schnellkratt der Luft komme schlechterdigs von ber Barme ber, fo muß man nicht nur den Raum, den die grobern Dunfte einnehmen, fondern auch den Raum aller einzeln und reinen Lufttbeilden abzieben.
- § 45. Ziehen sich aber die gröbern Dünste in gepreßter Luft zusammen, und werden durch das Zusammenpressen an die Seiten des Sesäses angeschlagen, daß sie zusammen rinnen: so nehmen siezusa sie nicht mehr mit ungleich artigen Theilchen vermengt sind, wesniger Raum ein: und in diesem Fall kann es geschehen, daß sie die Luft enger zusammen prest, als es nach Maxiottens Seses sein sollte. Sen dieses geschieht auch, wenn sich in Maxiottens Verssuch ein Theil der reinen Luft in das Quecksüber hincin dringt.

### 94 Won Barometerhöhen und Weranderungen.

Denn dadurch nimmt die Maffe der Luft ab, und sie fällt enger jusammen.

- S 46. Da diese Abweichung von Mariottens Regel in dupmerer Luft unmerklich wird, so hat sie daben nichts zu sagen, und kann füglich weggelassen werden. Dingegen ist die andere Art, wodurch die Dunste die Schnellkraft der Luft vermehren, desto besträchtlicher. Denn da sie als eine todte Last anzusehen sind, (§ 31.) so vermehren sie das Sewicht der ganzen Luft, und helsen folglich die untere noch enger zusammen drücken, ohne daß sie selbst etwas datten, das sich dem Drucke widersetzte. Sie geben demselben nach, und sind zu schwer, um ihn fortzupflanzen.
- S 47. Wir betrachten hier die Dichtigkeit der Luft und der Dunfte in Absicht auf ihr Gewicht, und können daher Kürze haber die Dichtigkeit das Gewicht derselben in einem bestimmten Raume nennen. Den Raum werden wir durch J ausdrücken, und das Gewicht durch die Höhen des Quecksilbers im Barometer andeuten. Es stellen also (Fig. 3.) die Ordinaten AB, PM so wohl das Gewicht der ausliegenden Luft, als die Höhen des Barometers vor, welche derselben das Gleichgewicht halt. Sodann ist AC eine Luftsaule von gleicher Grundsläche, wie das Quecksilber im Varometer, und AP, AC stellen den Raum derselben vor. Da wir im Folgenden das Gewicht der reinen Luft und der Dünste von einander trennen werden, so ist klar, daß sich die Ordinaten AB, PM in ähnliche Theile zersällen mussen. Dermalen betrachten wir sie noch unzertrennt.
- § 48. Bey gleicher Warme find die Ordinaten PM das Maaß der Größe der Schnelltraft. Denn sie stellen das Gewicht der ausliegenden Last vor. (§ 47.) Je größer dieses Gewicht ist, besto enger druckt es die Luft in Pp jusammen (§ 26.43.)

und in gleicher Berhaltniß wird die Schnellkraft größer (\$35.): folglich verhalt fich ben gleicher Warme die Große derselben, wie die Last, und daher auch wie die Ordinaten PC.

§ 49. Bey gang reiner Luft ist die Subtangente PT bas Maaß der Warme in dem Raumchen Pp. Denn PM und pm sind das Gewicht der über P und p liegenden Luft, Mn ist der Unterschied desselben, und folglich das Gewicht der Luft in Pp. Ferner ist

Mn: 
$$Pp = MP$$
:  $PT$ 

$$PT = \frac{PM. Pp}{Mn} = \frac{PM. mn}{Mn}$$

Man sete nun PM, pm, Mn beständig; so erfolgen alle Berändes rungen, so sich in dem Räumchen Pp=mn zutragen können: auch in der Subtangente PT; weil in diesem Fall bende in einerlen Bershältniß zus und abnehmen. Wird nun die Wärme in Pp größer, so nimmt der Raum Pp=mn zu, wie die Wärme; weil Masse und Gewicht bleibt (§ 40.): folglich vergrößert sich auch PT in Berhältsniß der Wärme; und ist also in dieser Absicht das Maaß der Stärke der Schnellkraft und der Wärme zugleich (§ 35. 42.)

§ 50. Dieser Sat bleibt noch unverandert, so lang man seben kann, daß reine Luft und Dunfte aller Orten eine proportionale Dichetigkeit behalten. Denn da die Dunfte nur als eine todte Last bestrachtet werden, so ist es in diesem Fall eben so viel, als wenn das Gewicht eines seden Lufttheilchens auf eine gleichformige Art versmehrt ware.

§ 51. So lang die Luft und Warme in Pp einerley ift, bleibt die Subtangente PT beständig. Denn in diesem Fall ift noch der Druck der ausliegenden Luft allein veranderlich. Dun aber nimmt PM zu, wie mn abnimmt; weil der Raum sich umgekehrt

# 96 Von Barometerhöhen und Weranderungen.

wie das Sewicht verkleinert. Da nun hier Mn beständig ift, und das Product PM. mn auch, so ist auch PT beständig.

§ 52. Bey gleichem Drucke pm und gleicher Warme in Pp nimmt die Subtangente TP ab, wenn sich in Pp die Dünste häusen, und die Abnahme ist umgekehrt, wie das Gewicht der Luft und Dünste in Pp. Denn in diesem Falle nimmt das Gewicht in Pp zu, und Mn wird in gleicher Berhaltnif größer. Mun aber ist (§ 49.),

$$PT = \frac{PM. mn}{Mn}$$

folglich, da PM und mn beständig bleiben, PT = 1: Mn.

- § 53. Sat man also die Subtangente PT für reine Luft bestimmt, so ist es leicht, dieselbe für jeden Zuwachs der Dünfte zu bestimmen, weit sie umgekehrt zunimmt, wie das ganze Sewicht der Luft und Dünfte in Pp.
- § 54. Nederhaupt werden durch diese vier Lehrsätze (§ 48. 49. 51. 52.) alle Beranderungen bestimmt, welche die krumme Linie BMB leidet, wenn Warme, Luft und Dunste sich andern.
- S 55. Nach Marioteens Regel ift diese Einie logarithmischind und folglich die Subtangente PT von beständiger Größe. Sollte also diese Regel Statt haben, so sind daben solgende Falle moglick. Sinmat ben ganz reiner Luft nuß die Wärme durch die ganze Lusd höhe beständig senn. Denn in diesem Falle ist die Subtangente das Maaß der Wärme (§ 49). Sodann hat diese Reget and Statt, wenn ben gleicher Wärme die Dichtigkeit der Luft und der Dünste in einerken Verhältniß abnehmen. (§ 50.) Endlich geht sie noch an, wenn die Wärme in Pp die Luft um eben so viel dünner macht.

macht, als fie von der Aufhaufung der Dunfte dichter gemacht wird. Denn da ift es eben fo viel, als wenn die Warme beständig, die Luft rein, oder die Dunfte nach gleichem Maage darinn vertheift waren.

- \$ 56. Aus diesen Fallen werden wir nun den ersten besonders betrachten, und daher die Luft rein und die Warme durch die gange Sohe beständig seigen, so viel sich auch übrigens die Masse der Luft und der Grad der Warme andern kann.
- \$ 57. Alendert sich nur die Masse der Luft, so bleibt die Gubtangente PT unverändert, weil sie in diesem Falle das Maaß von der Stärke der Schnellkraft ist: (\$ 49.) folglich bleibt BMD eine und eben dieselbe logarithmische Linie, und alle Ordinaren werden durch die ganze Luschohe in gleichem Verhältnisse größer oder kleiner, weil die Abscissen AP nothwendig einerlenbleiben.
- § 58. Daher sind in diesem Falle die Veränderungen des Barometers den mittlern Barometerhohen proportional; und werden diese als Abscissen, jene als Ordinaten angesehen, so ist die Linie, so durch die Ende der Ordinaten geht, eine gerade Linie, und daher die Gleichung zwissschen berden vom ersten Grade. Diese Eigenschaft der marisottischen Regel läßt sich leicht durch die Erfahrung untersuchen, wenn man die gänzliche Beränderung des Barometers in sehr versschiedenen Lufthöhen mit den mittlern Höhen des Barometers versaleicht.
- 5 79. Wenn hingegen ben gleicher Maffe der Luft, die Warme burch die ganze Hohe AC größer oder kleiner wird, so wird im ersten Fall die Subtangente PT größer, im andern Falle kleiner Dritten Bandes, II Theil,

## 98 Won Barometerhöhen und Weranderungen.

(S 49.1) Die unterste Ordinate AB ober die Barometerhobe an die Hingegen wird im ersten Kall Meeresfläche bleibt unverändert. sede andere Barometerhobe PM, bon A an gerechnet, in eben da Berhaltniß weiter hinauf geruckt, in welcher die Barme und bie Subtangente PT zugenommen, weil in diesem Falle alle Abseiffen, so zwischen proportionalen Ordinaten liegen, zugleich mit der Subtangente größer werden. Daher werden gwar an jedem Ort, der über A liegt, alle Barometerboben großer oder kleiner, allein bie Beranderung ift den mittlern Soben im geringsten nicht proportional, wie sie es in dem vorigen Falle war (§ 57. 58.) Sie ift aber ba am größten, wo fich die Sohe des Barometers in eben da Berhaltnif wie die Barme oder die Subtangente verandert bat; und man findet die Bohe des Ortes, wo fie am größten ift, wem man die Differeng der Logarithmen der benden Gubtangenten burch das Product der Subtangenten multiplicirt, und was herauskimmt Durch die Differeng ber Subtangenten dividirt. Es muffen aber die hyperbolischen Logarithmen genommen werden. Nimmt mas Die Bemeinen, so muß der lette Quotient noch durch 2, 4242945 Dividirt, oder durch 2, 3025857 multiplicirt werden.

S 60. Man sieht leicht, daß, wenn Mariottens Regel in Absicht auf diesen Fall solle untersucht werden, es nicht so wehl durch die Beränderungen des Barometers, als durch die mittlent Hohe dessellen geschehen musse. Denn da sich in dem europäischen Clima die Wärme vom Winter zum Sommer sehr merklich ändert; so muß diese mittlere Hohe des Barometers im Sommer größer senn als im Winter. Laßt uns sehen, die Wärme verändere sich wie 8 zu 9, und die Subtangente PT sen im Winter 4000. Toisen, so ist sie im Sommer 4500 Toisen. Nan sind die hyperbolischen Logarithmen:

bon 4500 = 8, 4118326 bon 4000 = 8, 2940496 der Unterschied = 0, 1177830.

folglich die Sobe ber Luft, mo die mittlere Barometerbobe fich am ftareften verandert,

Aff nun die mittlere Sobe an der Meeresflache 28 Boll, fo ift fie in diefer Sohe H

> im Winter = 9" 81" im Commer = 10 11 ber Unterschied = 1 21.

Diefer Unterfchied mare alfo Die großte Beranderung ber mittfern Sobe, und belauft fich auf den gten Theil Derfelben.

6 61. Da fie alfo febr geringe ift, fo laffen fich bie übrigen, fo fur bobere ober niedrigere Derter find , giemlich genau auf folgende leichte Urt finden. Denn ba fie vermog der Ratur Der foggrithmis ichen Linie in eben ber Berhaltniß, wie das Product aus der Sobe bes Ortes AP mit der Barometerbobe, PM multiplicirt que und abnehmen, fo multiplicire man die gefundene Sobe von 4240 Tois fen mit der gefundenen Commerbobe des Barometers 10" 11" oder 121", fo tommen 555440 fur den Divifor. Godann multis plicire man auch die Loifen AP mit den Linien PM, fo wird die Beranderung der mittlern Sobe in P von Commer ju Winter seon:

14½ AP. PM

\$ 62. Es fen t. E. an einem Orte AP=1200 Boifen , PM im Commer 21" 8" = 260, fo ift die Beranderung ber mittlern Sobe dafelbit

## 200 Won Barometerhöhen und Weränderungen.

$$= \frac{14\frac{1}{1}}{555440} = 8\frac{1}{5}$$
 Einien.

Diese Regel wird der Wahrheit annoch nahe kommen, wenn man annimmt, daß sich zwar die größere Wärme, die im Sommer ben der Erdsidche ist, nicht durch die ganze Lusthobe gleich verkieste, aber dagegen desto mehr schwerere Dünste in die Dobe treibe. Denn es ist klar, daß die mittleren Barometerhöhen in P deswegen zunehmen, weil die untere Lust von der Wärme in die Dibe getrieben, und folglich die auf P liegende Last dadurch vergrößent wird. Dieß geschicht nun ebenfalls, wenn an statt der Lust Dinse über P kommen.

- § 63. Sben dieses geht noch an, wenn gleich die Barme in ben verschienen Lufthohen verschieden ist, dagegen aber des Som mers in gleicher Berhaltniß zunimmt. Denn in diesem Falle werden zwar die Subtangenten ungleich, dagegen aber werden sie eine gleichformige Art größer, und alle Ordinaten PM werden in einerlen Berhaltniß bober hinauf gerücket.
- Inverandert bleibe, wenn sich gleich Ralte und Warme andert. Und dieses findet auch Statt, wenn die Beränderung der Warme aber Orten zugleich geschieht, und wenn man annimmt, die Erdstäche soganz eben. Denn da die Warme das Gewicht der ganzen Masse der Luft nicht vermehrt, so ist klar, daß das Barometer an der Mertesssäche musse unverändert bleiben, ungeachtet es sich in allen höher ten Orten ändert. Ist aber die Beränderung der Warme nicht allgemein, so ist klar, daß die Luft nur da aufgeschwellt wird, wo sich die Warme vermehre hat, und daher wird in der obern Luft das Gleichgewicht gehoben, weil die aufgehäuste Luft seitwarts abslieses kann.

- s 65. Diese Ausbebung des Gleichgewichtes verursacht eine Circulation der Luft, wenn die Wärme durch einen größern Strich Landes vermehrt wird. Denn indem sie oben aus dem wärmern Orte in die angränzenden kältern herüber dringt, so wird in dieser der Druck vermehrt, und folglich das Gleichges wicht an den untern Oertern gehoben, wodurch wiederum die Luft unten gegen den wärmern Ort zusließt. Man kann diese Circulation der Luft als eine der vornehmsten Ursachen ansehen, welche öfters machen, daß die Winde in der obern und untern Luft eine entgegen gesetzt Richtung haben. Sie ist deste stärker und anhaltender, je größer der Unterschied der Wärme ist, je schneller sie abwechselt, und je größer der Strich Landes ist, in welchem sie sich äußert. Es ist für sich klar, daß sie ebenfalls entstehen musse, wenn die Erde und daher auch die Luft irgendwo kälter wird.
- 5 66. Die Abanderungen der Warme und Kalte find überhaupt den den Polen größer als ben dem Aequator, und auf dem festen Lande größer als auf dem Meere. Es entstehen demnach daher zweperlen allgemeine Richtungen dieser Circulationen, davon die ersten von Norden gegen Süden, die andere aber von dem Wasser gegen das Land geht. Man sieht leicht, daß es unter beyden und besonders unter den erstern solche geben musse, die halbe Jahre dauren, und daß sich hieraus diesenigen Winde überhaupt angeben lassen, die in einem Lande die hänsigten sind.
- 5 67. Nendert sich die Warme in einem kleinern Striche Land bes, so hort auch die Circulation geschwinder auf, und der Erfolg davon ist, daß das Barometer in A hoher steht, wenn die Warme zugenommen hat, und hingegen niedriger, wenn es kalter geworden. Denn die Luft seht sich so ins Gleichgewicht, daß nunmehr an dem warmern Orte eine dunnere Luft der dichtern am kaltern Orte, wegen

#### 202 Non Barometerhöhen und Beranberungen.

ber verstärkten Schnellkraft wiederstehn kann, indem ein Theil davon seitwärts ausgewichen, und folglich den Druck der kalteen Lust verstärkt hat. Dieses geht aber nur alsdann an, wenn die obert Lust an bepden Orten kalt ist; weil sie sich über dem wärmern Orte mehr häusen, und folglich der durch die Wärme verstärkten Federskraft der untern Lust, durch einen größern Druck, das Gleichgewicht halten muß. Und dieser Umstand kann ben kleinern Strichen Landes Statt sinden, weil sich die Wärme nicht nur in die Obhe sondern auch gegen die kältern Derter zieht. Ist aber die Veränderung der Wärme allgemeiner, so währt die Circulation länger, und mehrentheils so lang, bis eine entgegen gesehte Veränderung der Wärme erfolgt. (§ 66.)

§ 68. Das andere Stuck, so wir zum voraus gesetht haben, ist, daß die Erdsidche eben sey. Da sie es aber nicht ist, so bleibt moch zu untersuchen, was die Berge bentragen können, die Sobie des Barometers an der Erdsidche zu andern, wenn sich ben den mariottischen Gesehe die Warme verandert. Wir werden hier die Berge betrachten, nicht in so ferne sie die Warme und Kalte verandern können, sondern nur in so ferne sie einen Raum in der Luft einnehmen, und die Luftsaulen abkürzen und ungleich machen.

§ 69. Es stehe also (Fig. 4.) die Lustsaule HACG auf der Erd stäche, GDEF auf einer Hohe DE. Man setze, berde sepen in DG von einander abgesondert, daß sie keine Gemeinschaft mit einander haben. Wird nun die Wärme in berden größer, so behat sich die Lust in seder in die Johe aus. Die Barometerhöhen in AC und DE bleiben unverändert, wie sie vorher waren, hingegen in seder andern Johe H werden sie größer (§ 59.) Folglich steht nummehr das Barometer in JD höher als in DE, da vorhin berde gleich hoch stunden. Man nehme nun die Scheidwand CG hinnege

fo ift offenbar, daß tein Bleichgewicht Statt bat, fondern die Luft in JHGD fich in DEFE hinuber gieht: und ba folglich der Druck in AC dadurch vermindert wird, fo debut fich auch die Luft in AJDC mehr aus, gieht fich in Die Bobe, und treibt noch einen Theil in DGFE binuber, bif fie in benden Dertern ins Gleichgewicht tommt. Da nun ein Theil ber Luft, die ben minderer Barme uber AO mar, in DGFE fommt, fo ift flar, bag ibr Druck auf AC um eben fo viel vermindert wird, und folglich muß das Barometer in AC ben gunehmender Barme fallen. Diefes murde nun nicht geschehen, wenn in CDEB auch Luft mare: folglich ift jeder Rorper, fo den Raum der Luft oder die Sohen ihrer Columnen vermindert, ein Grund des Ralls des Barometers in AC ben junehmender Marme. Dimmt hingegen die Warme ab , fo muß bas Baromes ter in A fleigen. \$ 20. 2000 and a S. Cone, N Co. b.

\$ 70. Es fen die Sohe des Barometers in AC = a, die Gub. tangente ber logarithmifchen Linie, welche nach Mariottens Befes Den Rall des Barometers anzeigt, = 5, ferner feste man AC=b, CB=e, CD=fi und ben logarithmum von e=1. Go ift die Sobe Des Barometers in DE = ae -f: , folglich das Gewicht der Luft. faule HACG = ba, Der andern Luftfaule GDEF = cae -f: d Die Gumme von benden

Diefe Summe bleibt bestandig, wenn fich gleich die Barme andert. Man fete nun, bag diefes gefchebe. Da nach oben ermiefenem die Subtangente bas Daag ber Barme ift (§ 49.) fo lagt une fie =6 feben, und das Gewicht der fammtlichen Luft wird nunmehr fenn :

104 Won Barometerhöhen und Beranberungen.

folgfich:

$$a(b+ce^{-f}) = a(b+ce^{-f})$$

and daher

s: 
$$\alpha = (b + ce^{-f})$$
:  $(b + ce^{-f})$ .  
Sept man num  $b > \Gamma$  so is:  $f: b < f: \Gamma \rightarrow -f$ :  $b + ce^{-f}$ :  $b > b + ce^{-f}$ :

**folglic** 

5 > E

Mnn ist a und a die Sohe des Barometers in bepben Fallene daft fit sie ben zunehmender Warme kleiner.

5 71. Last uns 3. C. sehen, f sep  $\frac{1}{2}$  I, und die Warme ver mehre sich ebenfalls um  $\frac{1}{2}$  Theil, so wird  $f = \frac{1}{2}$  3, und folglich

**ODET** 

$$a: a = (b+0, 9535. c): (b+0, 9512. c)$$

Sest man  $b=c_r$  fo wird:

#:# = 19535: 19512 = 336": 3352".

Und folglich der Fall des Barometers in AC fast eine habe Linie-

§ 72. Wir haben hieben  $f = \frac{1}{20}\Gamma$  und folglich CD ungefehr 200 Loisen angenommen, welche Hohe seite mittelmäßig ist. Sodan haben wir  $\Gamma: \delta = 20: 21$  geset, welche Beränderung der Wännt desonders in Thälern, in einem Vormittage vorgehen kann, wob kleiner ist als C. Man sieht hieraus, daß die unebene Erdsläche zureichend ist, das Varometer von Morgen die Nachmittag um eine halbe kinie und mehr fallen zu machen.

- 5 73. Sodann haben wir Rurge halber den Raum CDEB rechtwinklicht angenommen, weil die wahre Figur der Berge, ihre Hohe und Berhaltniß zu den ebenen Dertern nicht bekannt ift, und wenn sie es auch ware, das mariottische Geses, weil es noch mehrere Einschränkungen lendet, nicht zureicht, eine so kleine Berander rung genau zu bestimmen. Laßt uns nun die Erfahrungen unterssuchen.
- § 74. Die größten Beränderungen des Barometers an versichiedenen Orten sind auf eine gedoppelte Art ungleich. Sie sind kleiner, je näher der Ort ben dem Aequator, und jemehr derselbe über die Fläche des Meeres erhaben ist. Die Erfahrungen, so man hierüber hat, bestätigen dieses überhaupt : sie reichen aber nicht zu diese Ungleichheit nach benden Abwechslungen allgemein zu bestimmen. Ich werde also diesenigen andringen, die mir zu Gesichte gekommen, und daraus auf die übrigen solche Schlüsse machen, welche der Natur der Sache gemäß sind, und daher von der Wahrsbeit, wenigstens nicht merklich abweichen.
- § 75. In Peru hat man die größte Veranderung an der Flache des Meeres ungefehr 3 Linien, in Jamaica ben 4 Linien gefunden. Ben dem Vorgebirge der guten Hofnung wächst sie bis auf 10 Linien. In dem Parallelstriche von Paris auf 28 Linien, ju Petersburg auf 33, und in Island bis auf 3 Zolle.
- § 76. Erägt man nun (Fig. 5.) auf die Linie AB die Polhohen Dieser Oerter, und richtet auf die gefundenen Puncten Ordinaten auf, welchen man die Lange giebt, so ben ersterwähnten Beranderungen des Barometers entspricht; so hat man eben so viele Puncten einer Frummen Linie, deren Ordinaten die barometrischen Beränderungen jeder andern Polhohen vorstellen.

#### 106 Non Barometerhöhen und Weranderungen.

§ 77. Da wir hier solche Derter zusammen nehmen, die unter verschiedenen Mittagszirkeln der Erde liegen, so geschieht dieses aus Mangel mehrerer Observationen, und weil man annehmen kann, daß sich die Beränderungen nach den Polhohen richten. Ist die ses nicht, so lepden die Schlusse, die wir daraus ziehen werden, eine Beränderung, welche aber dem solgenden keinen Abbruch thm wird.

§ 78. Da das mahre Gefat dieser krummen Linie noch unbe-Lannt ift, so lagt fich dieselbe nicht genau bestimmen. aber leicht, daß wenn die Beranderungen der Barometerboben schlechthin von der Breite des Ortes abhängen, die Zunahme der selben auf eine einformige Art wachsen muffe. Daher muß die durch die Punkte D, F, G, H, I, E gehende Linie eine solche Wen-Dung baben, die der Natur der Sache, und der Lage der gegebenen Buncten gemäß ift. Go z. E. fieht man von felbsten, daß fie in D mit der Are AB parallel wird, und zwischen G und H einen Wendungs punct hat. Dieses erhellet daraus, weil die Ordinaten vor und nach den bevden Vuncten langsamer zunehmen, und jenes laft fich aus dem schließen, weil die Ordinaten auf bevden Seiten des Acquators wieder größer werden, und die Linie CHD in einem fortgeht. Dieses ebenfalls bev den Volen Statt findet, so muß sie auch in C Nach diesen Sagen habe ich Diesete der Are parallel werden. gezogen, wie fie die Figur vorstellt, und die Grade anf AB nebe ben Linien auf BC mogen ftatt einer Cabelle Dienen, Die groften Beranderungen für andere Volhohen zu finden.

\$ 79. Die andere Art der barometrischen Beränderungen, die sich nach der Sohe des Ortes richtet, habe ich nur für zwen Länder sinden können. Einmal für die peruvianischen Gebirge giebt sie D. Juan solgender maßen an :

## Bon Barometerhohen und Beranberungen. 107

| Drt Drt        | Mittle | ere H | õhe | Beranderung                           |
|----------------|--------|-------|-----|---------------------------------------|
| Bu flein Goave |        |       |     |                                       |
| Guaiaquil      | . 24   | 10    | 0   | I .                                   |
| Guito          | . 20   | 0     | 6   |                                       |
| Riobamba       | . 19   | 1     | 3   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Alaufi         | . 21   | 1     | 3   | I = 1                                 |
| Chufay         | . 17   | 10    | 0   | 7                                     |

Da aber diese Beränderungen sehr klein sind, und über dieß nach einer angenommenen Regel berechnet zu seyn scheinen, indem sich der dreißigste Theil einer Linie schwerlich observiren läßt; so werde ich mich daben nicht lange aushalten, sondern zu denen schreiten, die ich aus den schweißerischen Observationen habe herleiten können: wozu ich mich besonders derjenigen bedient, die Scheuchzer zu Zurch und auf dem Gotthard angestellt, und denen noch die benges fügt habe die in dem zten Bande der Actorum Helveticorum einsgerückt sind.

§ 80. Da die größten Beränderungen eine Anzahl Observationen von vielen Jahren ersodern, so habe ich mich hieben solgendes Mittels bedient. Aus denen, die Scheuchzer von 1720 bis 1733 ju Zurch angestellt hat, fand ich die mittlere Barometerhobe zu Zurch 26" 6½", und die größte Beränderung 18½ linien. Da er ferner A. 1728. das Barometer zu gleicher Zeit von den P. Capucinern auf dem S. Gotthard observiren ließ, so verglich ich die merklichern Beränderungen, die an benden Orten zu gleicher Zeit geschaben, und fand aus vielen, das Mittel genommen, daß die größte Beränderung auf dem Gotthard sich auf 12 Linien beließ, und um ½ kleiner war als die zu Zurch.

§ 81. Bu Chur fand ich in einer Zeit von 5 3 Jahren, da ich felbsten observirt, und von mehrern Jahren, die mir mitgetheilt worden,

baß

#### 108 Won Barometerhöhen und Weranderungen.

daß die größte Veränderung 17% Linien war. Die mittlere Sie ist 26 Zoll.

§ 82. Die Observationen zu Chur, mit denen verglichen, die zu gleicher Zeit zu Basel und zu Ferriere im Erguel gehalten worden, gaben auf vorbemeldte Art, die mittlere Hohe zu Basel 27" ozi", zu Ferriere 24" 8x", die größten Beränderungen 20 Linien zu Basel, und 15 Linien zu Ferriere. Sest man hiezu noch die mittlern Sohen und Beränderungen zu Paris und an der Fläche des Meeres, so ergiebt sich folgende Tabelle:

| Drt             | Mittlere Hohe               | Größte Be     | rånderung.      |
|-----------------|-----------------------------|---------------|-----------------|
| Am Meere        | 28" o"                      | • • • • • • • | 28′″            |
| Zu Paris        | 27 8                        |               | 24              |
| Basel           | • • 27 01/2 •               |               | 20              |
| Zúrd            | 26 61                       | • • • • • •   | 18 <del>1</del> |
| Chur            | 26 0                        |               | 174             |
| La Ferriere     | · · 24 81 ·                 |               | 15              |
| Nufdem Gotthard | •••• 21 $7^{\frac{1}{2}}$ . | • • • • • •   | 12              |

- § 83. Da diese Observationen stuffenweise auf einander folgen so lassen sich daraus für das schweizerische Clima, und für diesenigen Oerter, wo die mittlere Barometerhohe nicht unter 21½ Zoll ist, die größten Beränderungen desselben durch den sogenannten Propertionaltheil bestimmen. Allein, wir mussen die Berhaltniß zwischen bepden etwas deutlicher vor Augen stellen.
- § 84. Zu dem Ende habe ich die 28 Zoll Barometerhöhen auf die Linie CA getragen, (Fig. 6.) und selbige von oben heruntet gezählt. Ferner trug ich die mittlern Barometerhöhen aus vorke hender Labelle darauf, und richtete auf die dadurch gefundenen Puncten Ordinaten darauf, welche ich nach dem auf AB angenommenen

menen Maage von 28 Linien, die Anzahl der Linien gab, so die größten Beranderungen sind, die den mittlern Sohen entsprechen. Hierdurch wurden eben so viele Punclen E, F, G, H, I, K, B einer krummen Linie gefunden, welche auf eine einformige Art gezogen, und aus E bis in C follte fortgesetzt werden.

- § 85. Ich saber leicht, daß sich dieselbe sehr schnelle in die Gerade jog, und daher nicht so konnte fortgesetzt werden, daß sie oben mit AC parallel oder AC eine Tangente derselben senn konnte, wenn anders die Einformigkeit der Krummung sollte beybehatten werden. Die geringe Krummung die sie noch in E hatte, mußte sich bis in C allmählich verlieren, doch so, daß es ben E am schnellesten geschah.
- § 86. Da hieben wenig willkührliches bleibt, so zog ich dies selbe so, daß die Tangente CT, mit welcher sie oben zusammen läuft, in T zwischen die 13te und 14te Linie fiel. Die Figur stellt in Rleinem vor, was ich auf einer größern gethan, und das wenige Willkührliche, so daben war, überlasse ich dem Urtheile des Lesers, bis man etwann auf höhern Bergen in der Schweiß noch andere Observationen anstellt. Aus diesen Bestimmungen, als die wegen der sehr gleichförmig abnehmenden Dichtigkeit der obern Luft, von der Wahrheit unmöglich viel abweichen können, werde ich nun folgende Betrachtungen herseiten.
- S 87. Erstlich ist aus Obigem offenbar, daß CEB eine gerade Linie senn mußte, wenn Mariottens Geset durch die ganze Lustshohe allein Statt fande. (§ 58.) Wenn wir nun CT für diese Linie ansehen, so folget daraus, daß dieses Geset in der höhern Lust CM von der Wahrheit fast gar nicht abweicht, die Abweichung hins gegen von M bis F noch ziemlich einformig ist, hingegen von F bis in B sich sehr merklich andert.

23

#### 110 Non Barometerhöhen und Veranderungen.

§ 88. So viel diese Aenderung beträgt, so viel muß man den Winden, der Wärme und vornehmlich den gröbern Dünsten zu schreiben, die ben der Erdstäche häusiger sind, und daher das Gewicht der untern Luft, darauf sie drücken, merklicher andern. Diese Ursachen zusammen genommen, machen die Veränderungen des Berometers ben der Meeressläche um das doppelte größer, als sie ben Maxiottens Gesehe sepn könnte. Denn sie könnte nur AT sepn, da sie hingegen AB ist.

S 89. Die Sohe M, wo die Veränderungen anfangen mertischer von Mariottens Regel abzuweichen, ist ungefehr die Salste von der mittlern Barometerhohe in A, und wird sich daher nicht viel über eine deutsche Meile erstrecken. Da die Wolken seiten diek Hohe erreichen, so ist leicht zu erachten, daß die Dünste an de Krümmung der Linie CMB unterhalb M einen merklichen Anthei haben. Man kann aus gleichem Grunde und aus häusigen Ersahrungen schließen, daß sich die Veränderungen der Wärme und Käligen welche unten sehr groß sind, sich ebenfalls nicht viel höher als M erstrecken, oder wenigstens daselbst merklich geringer werden.

§ 90. Dessen unerachtet muß die obere Luft dennoch von die sen bepden Ursachen Beränderungen lepden. Dünste und Kälte drücken die Luft zwischen M und B herunter, und die, so über M ist, muß sich ebenfalls herunter senken. Das mariottische Gest wird daben allein Statt haben, sobald man diese Boraussehms annehmen darf.

§ 91. Che wir aber die fernern Folgen aus diesen Erfahrungen ziehen, muffen wir noch andere anbringen. Wir haben oben (§ 60. segq.) gesehen, daß die mittlern Barometerhohen auf den Bergen in verschiedenen Jahrszeiten ungleich sepn muffen, weil die

## Mon Barometerhohen und Beranderungen. 111

Sommerwarme die Luft in die Hohe treibt, und daher das Gewicht der obern Luft vermehrt, ohne daß die Hohe des Barometers an der Meeresstäche dadurch merklich geandert wird. Da außer der Wärme die Dunste noch etwas dazu heptragen, so muß der Unterschied durch Erfahrungen bestimmt werden.

S 92. Scheuchzer hat uns auch hierinn einen merkwürdigen Worrath hinterlassen. Er ließ vom Augustmonat 1728 bis in den September 1731 täglich die Höhe des Barometers auf dem Sotthard ben den P. Capucinern beobachten, und eben dieses that er zu Zürch. Er zog die, so zu gleicher Zeit gemacht worden, von einans der ab, um den Unterschied der Barometerhöhen an benden Orten zu sinden. Da sich dieser Unterschied von Tag zu Tag änderte, so theilte er denselben von halben zu halben Linien in Classen ein, und zählte ab, wie vielmal ein Jeder in jedem Monate vorgekommen. Dieses brachte er in eine Tabelle, und ließ sie in Kupfer stechen, um sie unter seine Freunde auszutheisen. Sie wurde seiner Wetzerbeschreibung Anno 1731. oder Calum triste au Calendar Julias angehenst.

# \$ 93. So 3. E. A. 1728. im October kam Der Unterschied

| 4" | $7\frac{1}{2}$ mal |
|----|--------------------|
| 4  | $8\frac{1}{2}$ 2   |
| 4  | 9 • • • • • • 3    |
| 4  | $9\frac{1}{2}$ 1   |
| 4  | 10                 |
| 4  | 101 3              |
| 4  | 11                 |
| 4. | 111 7              |
| •  | . Q                |

#### 112 Bon Barometerhohen und Beranderungen.

| • | $O_{\overline{1}}$ |   |
|---|--------------------|---|
| 5 | 1                  | 6 |
| 5 | $I_{\frac{1}{2}}$  | I |
| 5 | 3                  | I |
| 5 | 37                 | I |

vor. Der herr Prof. Daniel Bernoulli hat aus dieser scheuchzerbschen Cabelle bereits in dem zien Bande der Actorum Helveticorum merkwürdige Folgen gezogen, welche man daselbsten nachlesen kann.

1 94. Bon ben Barometerhoben auf bem Gottharbe felbsten habe ich nur die Monate Sept. Oct. Nov. Dec. von 1728. bekom men konnen, welche mir nebst der vorgemeldten Lafel von herr Prof. und Chorhert Geoner ju Burch nebft andern icheuchzerischen Observationen mitgetheilt worden. Aus Beraleichung dieser Mo nate mit eben denselben in der Cabelle, habe ich finden konnen. daß die außersten Abanderungen dieser Unterschiede merktich naber batten konnen jusammen gezogen werden, wenn Scheuchzer Die Die fervationen, so nicht in gleicher Stunde des Lages an benden De ten gemacht worden, entweder weggelassen, oder durch eine bieben auläßige Bergleichung mit mehrerer Beurtheilung vereinigt batte. Da diese Abweichungen aber in Absicht auf den Gebrauch, den wir davon machen werden, nichts andern, so werde ich die Berbelle rung, die ich ohnedas nicht fur alle drey Jahre machen konnte, bier gang weglaffen, und jum Gebrauche ichreiten.

§ 95. Ich habe bemnach für jeden Monat, einen jeden Unterschied mit derjenigen Zahl multiplicirt, welche angab, wie vielmal derselbe vorgekommen, und die Producte pasammen addirt. Die Summe theilte ich durch die gesammte Anzahl aller Observationen, so in dem Monate waren angezeichnet worden, und hiedurch sand ich das Mittel zwischen allen Unterschieden. Man sieht leicht, das dieses

112

dieses eben so viel ift, als wenn man die wirklichen Barometers boben an jedem Orte zusammen addirt, das Mittel davon genommen, und die gefundenen mittlern Sohen von einander abgezogen batte, um den mittlern Unterschied zu nehmen-

9 96. Diesen Unterschied der mittlern Barometerhöhen stellet nun für jeden Monat vorerwähnter drep Jahre folgende Tabelle vor:

|                                | 1728                                                                                               | 1729                                                                                                    | 1730                                                                                                     | 1731                                                                        | das Mittel                                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jenner<br>Hornung<br>Marz      |                                                                                                    | 7 1 <sup>3</sup> / <sub>3</sub><br>5 0 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>5 0 <sup>1</sup> / <sub>3</sub>   | " "' \$ 0\frac{7}{2} \$ 0\frac{5}{6} 4 10\frac{7}{4}                                                     | " "A" 5 1 1 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7                               | " ""  \$\frac{1\frac{1}{6}}{5\frac{0\frac{1}{2}}{2}}  4\frac{11\frac{1}{1}\frac{1}{5}}{3} |
| April<br>Map<br>Brachm.        |                                                                                                    | 4 11 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>4 10 <sup>2</sup> / <sub>8</sub><br>4 8 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> | 4 10 <del>\$</del> 4 8 <del>10</del> 4 9 <del>13</del>                                                   | 4 11<br>4 8 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>4 8 <sup>7</sup> / <sub>15</sub> | 4 11<br>4 9±<br>4 87±                                                                     |
| Heum.<br>August<br>Herbstm.    | ,, ,,,<br>4 10                                                                                     | 4 8 4 8 4 8 4 8 5 4 8 5 4 8 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                       | 4 7 <sup>11</sup> / <sub>12</sub><br>4 6 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>4 8 <sup>1</sup> / <sub>15</sub> | 4 7 <sup>2</sup> / <sub>7</sub><br>4 8 <sup>1</sup> / <sub>24</sub>         | 4 7½<br>4 7¾<br>4 8¾                                                                      |
| Weinm.<br>Winterm.<br>Chriftm. | 4 11 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> 4 11 <sup>8</sup> / <sub>9</sub> 4 11 <sup>8</sup> / <sub>9</sub> | 4 8 <sup>2</sup> / <sub>3</sub><br>4 10 <sup>7</sup> / <sub>6</sub><br>4 11 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> | 4 9 <del>1</del> 4 11 <del>1 5</del> 5 0 <del>1 1</del> <del>1</del>                                     |                                                                             | 4 9 <sup>11</sup> / <sub>13</sub><br>4 10 <sup>14</sup> / <sub>15</sub><br>5 0            |

§ 97. Aus der lesten Columne, welche das Mittel von den drey Jahren enthält, sieht man, daß der Unterschied zwischen den mittlern Barometerhöhen vom Jenner dis in den Heumonat auf eine sehr einförmige Art abnimmt, hingegen auf eine eben so ordentliche Art vom Heumonat dis zum Jenner wiederum wächst. Die Verdanderung ist im Frühling und Herbste am größten, hingegen im Sommer und Winter geringer. In allem belauft sie sich auf sälinien, und um so viel ist der Unterschied der mittlern Höhe zu Burch und auf dem Gotthard im Jenner größer, als im Heumonat.

# 114 **Bon Barometerhöhen und Beränderungen.**

\$ 98. Um aber diese Beranderung und ihre kleinere Abweidungen augenscheinlicher vorzustellen, habe ich auf die Linie Ms (Fig. 7.) die Monate getragen, und nach der in SB angebrachten Scale die Ordinaten aufgerichtet, welche den mittlern Unterschied der Barometerhohen, von 4" 7" an gerechnet, vorstellen. Durch die angerften Buncten biefer Ordinaten ift eine punctirte Einie gerogen und neben derselben eine andere, welche etwas einformiger getrummt ift. Die punctirte stellt die mirklich observirten Unterschiede vor und weicht von der andern in den Monaten Februar Merz und Man am ftarkften ab. Bermuthlich ist diese Abweichung theil ber geringern Angahl von Jahren, vornchmlich aber ter hellern und marmern Sage juguschreiben, Die man in Der Schweit in Diefer Monaten und besonders im hornung und Margen bat. Denn mas fieht aus der gangen Rigur, daß diese Beranderung in dem Unter schiede der Barometerboben fich nach der Barme richtet.

§ 99. Aus barometrischen Observationen von 18 3abren , bie 111 Betereburg, und folglich an der Meeresflache find gemacht wer ben, babe ich in den Actis Helveticis gezeigt, daß Die mittiene Sohen des Barometers daselbsten alle Monate des Jahres aleid find. Da fich nun zwischen Burch und dem Gotthard ein Unter schied von 5 Einien zeiget, fo ift leicht zu erachten, baß auch zwie fchen Burch und bem Meere ein Unterfchied fenn muffe. An M oben gegebenen Regel (§ 62.) lagt sich ziemlich genau bestimmes Denn er nimmt bennahe ju wie wie groß dieser Unterschied fep. das Product aus der Sohe des Ortes über dem Meer und der Ba rometerhobe. Mun ist die Barometerhobe ju Zurch 26" 62", af bem Gotthard 21" 72", die Bohe von Burch über dem Meer 220 Loisen, von dem Gotthard 1 100 Loisen, ferner der Unterschied mie fchen Bard und dem Gotthard fi Linien. Man fete nun den Um terschied zwischen Burch und dem Meere = x", so ift der Unter **Schied** 

Bon Barometerhohen und Beranderungen. 115

fchied swifden dem Meere und dem Gotthard = x + 5 ! Linie. Fo.glich:

(21"  $7\frac{1}{2}$ "), 1100 : (26" 62""), 220 =  $(x+5\frac{1}{2})$ ; x folglid)

x = 13 Linien.

Und um fo viel foll also die mittlere Sohe ju Burch im Commer großer feyn als im Winter. Sie mare also

im Sommer =  $267\frac{3}{4}$ im Winter =  $265\frac{5}{8}$ .

§ 100. Auf dem Gotthard beträgt der gange Unterfchied 5 ± + x = 7 ! linien. Daher die mittlere Barometerbobe bafelbft

im Sommer = 21 11% radd mande in Winter = 21 3%.

S 101. Dieses wurde aus Scheuchzers Erfahrungen folgen, wenn dieselbigen so richtig waren, als es zu Bestimmung so kleiner Unterschiede nothig ift. Es ware zu wunschen, daß er statt der Unterschiede die Barometerhohen auf dem Gottharde selbsten bestannt gemacht hatte, so wurde sich leichter sehen lassen, in wie ferne diese Beränderung von 7½ Linien zuträfe, weil sie mit keinen ans dern Erfahrungen übereinkommt, und wenigstens um die Salfte kleisner angesetzt werden muß.

S 102. Um diesen Zweisel in sein gehöriges Licht zu seinen wolften wir ben Scheuchzers Observationen, die er zu Zurch drenzehen Jahre lang gemacht hat, anfangen. Da ich dieselbigen aus seinem Manuscripte abgeschrieben, und die mittlern Hohen für jeden Monat daraus gezogen, auf eben die Art, wie ich es mit den Peterssburgischen gethan, so fand ich dieselben, wie folgt:

# 116 Won Barometerhöhen und Werandseungen

|          | , ,,,   |     | ·          | 1  | III -, |
|----------|---------|-----|------------|----|--------|
| Jenner " | 26 8,00 | :   | Deumidnat' | 26 | 5/76.  |
| Hornung  | 26 6,90 |     | Ausust     | 26 | 6/21.  |
| Marz     | 26 6,58 | •   | Derbstm.   | 26 | 6,60.  |
| April    | 26 5,75 |     | Meinm.     | 26 | 6,62.  |
| May      | 26 5/83 | • , | Binterm.   | 26 | 6,64.  |
| Brachm.  | 26 6,20 | •   | Christm.   | 26 | 6,96.  |

Folglich ware die mittlere Sohe im Jenner um 24 Linie größer als im Heumonat, da sie doch hatte um 13 Linie kleiner seyn sollen, (S 99.) Diese zwo Erfahrungen gehen also um 4 Linien von einander ab. Man kann ohne Bedenken den Fehler dem Barometer zuschreiben. Wenn oben etwas Luft darinn geblieben, so ist diese zureichend, denselben hervor zu bringen. Das Queckfilder must daben im Winter höher stehen, weil sich die Luft mehr zusammen zieht.

Hog. Wie das Barometer, welches Scheuchzer auf den Gottharde gelassen, beschaffen gewesen, läßt sich nicht teicht bemt theilen, weil er die wirklichen Barometerhöhen nicht angegeben. Aus den vier Monaten die ich davon habe, läßt sich schließen, daß es sich mühsamer veränderte, weil es fast alle Beränderungen auf dem Sott hard um einen Tag später anzeigte, als das zu Zürch. Man kan zwar einen Theil der Ursache der leichtern Luft auf dem Sottharde zuschreiben, weil sie sich länger aushäusen muß, diß das Uederze wicht vermögend ist, das Anreiben des Quecksilbers an der Röhte zu überwinden: allein es scheint zugleich, daß diese Friction ebes nicht die kleinste müsse gewesen seyn. Ueder dieß wechselt Wärme und Kälte daselbsten das Jahr durch weniger ab, weil der Ort sehr hoch ist, und auch in den Hundstagen den Schnee in der Nähe hat. Es ist also sehr vermuthlich, daß, wenn auch oben etwas Lust in dem Barometer gewesen, der Jehler davon viel getinger sey, als in dem

fo Scheuchzer ju Burch batte. Sieraus folgt aber , daß die borbin augeführten Unterschiede der mittlern Barometerhoben (\$ 96.) um amo ober bren Linien muffen bermindert werden. Bare bas Barometer auf bem Gottharde vollkommen gut gewefen, fo mußte man bie 216anderungen der Unterschiede um 4 Linien geringer machen, weil wir gefeben, daß das Barometer ju Burch um fo viel feblte (§ 102.)

S 104. Doch wir tonnen den Mangel der Observationen auf Dem Gottbard, welche Scheuchger nicht hatte drucken laffen, auf eine andere Urt erfegen. Que der Safel (§ 96.) haben wir den Unterfcbied der mittlern Soben. Die mittlere Boben ju Burch fur eben Diefe Monate werde ich nun aus feinem Manuferipte berfeben. Gie find aber, aus allen das arithmetifche Mittel genommen,

| pit of the la | 1728        | 1729    | 1 1730   | 1731               |
|---------------|-------------|---------|----------|--------------------|
| Jan.          | O 1531 H    | 319, 16 | 321, 79  | 320, 16            |
| Febr.         |             | 319/ 27 | 318, 57  | 318, 19            |
| Mary          | Marie Marie | 319, 66 | 3150 15  | 320, 29            |
| April.        | S Bulleto   | 317,00  | 317, 40  | 316, 93            |
| May.          | - 10        | 317, 09 | /316, 71 | 316, 13            |
| Jun.          |             | 316, 52 | 316, 70  | 317, 67            |
| Jul.          | A Dal       | 315, 45 | 316, 81  | 315, 77            |
| Aug.          |             | 316, 45 | 316, 27  | 316, 16            |
| Gept.         | 3171 03     | 315, 87 | 317, 20  | Smit Sept a said   |
| Det.          | 316, 82     | 317/ 32 | 317, 92  | 7-3-2-30           |
| Mov.          | 318, 99     | 317/ 53 | 318, 67  | Personal Publisher |
| Dec.          | 316, 61     | 317/ 91 | 320, 26  | A DECISION         |

S 105. Biebt man nun von diefen Bablen, welche die mittlern Barometerhoben ju Burch in Parifer Linien find , Die Bablen Der vorigen Safel (6 96.), auch in Linien und ihre Decimaltheile vermandelt, ab, fo bleiben die mittlern Sohen auf dem Gotthard, wie wir fie in folgender Tabelle vorftellen.

118 Von Barometerhohen und Veranberungen.

|                       | 1728    | 1729                          | 1730                          | 1731               | das Mittel                    |
|-----------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Jan.                  |         | 257, 50                       | 261, 21                       | 258, 96            | 259, 22                       |
| Febr.                 |         | 258, 77                       | 257, 74                       | 257, 94            | 258, 15                       |
| <b>Ma</b> rt.         |         | 259, 33                       | 256, 51                       | 260, 09            | 258, 64                       |
| April.                |         | 257; 75                       | 258, 60                       | 257, 93            | 258, 09                       |
| Map                   |         | 258; 34                       | 259, 81                       | 259, 38            | 259, 18                       |
| Jus.                  |         | 259; 89                       | 259, 55                       | 261, 61            | 260, 35                       |
| Jul.<br>Aug.<br>Sept. | 257, 03 | 259; 95<br>260; 79<br>259; 67 | 260, 89<br>261, 52<br>261, 10 | 260, 49<br>260, 12 | 260, 55<br>260, 81<br>259, 27 |
| Oct.                  | 257, 49 | 260, 66                       | 260, 17                       |                    | 259, 44                       |
| Nov.                  | 259, 38 | 256, 66                       | 259, 62                       |                    | 258, 55                       |
| Dec.                  | 256, 71 | 258, 71                       | 259, 36                       |                    | 258, 26                       |

h 106. Aus der letten Columne, welche das Mittel aus der drey Jahren ist, sieht man, daß die Abanderungen der mittlem Barometerhöhen auf dem Gottharde tange nicht so groß sind, als wir sie vorhin aus dem Unterschiede der Höhen von Zürch und dem Gotthard geschlossen haben. (\$ 100.) Hier ist die kleineste im Porenung = 278, 15 Linien, die größte im August = 260, 81, und daher der Unterschied = 2½ Linien, da er hingegen nach der vößgen Rechnung 7½ L. war. Bende hätten sollen überein tressen, wenn die Barometer gut gewesen wären. Wir haben schon ger zeigt, daß das Zürcherische von Winter zu Sommer um 4 Linien schlte, (\$ 102) und hingegen das auf dem Gottharde aus gedoppels tem Grunde weniger sehlen müsse. (\$ 103.) Daher wird sich die jährliche Veränderung der mittlern Höhe auf dem Gottharde nicht leicht über 3 Linien erstrecken.

§ 107. Wenn man die größten Beränderungen des Barometers aus Observationen von vielen Jahren für jeden Monat besonders heraus nimmt, so sind sie unter sich wiederum sehr verschieden. Die kleinsten fallen in die Sommermonate, und die größten in den

# Bon Barometerhohen und Beranderungen. 119

Winter. Diese sind doppelt größer als jene, und überhaupt sind die größten Beränderungen eines seden Monats doppelt so groß als diejenigen, welche heraus kommen, wenn man aus vielen Jahren das Mittel nimmt. Dieses sind Folgsähe, die ich in den Actis Helveticis aus den 18 sährigen petersburgischen Observationen ges zogen. Sie weichen kaum in decimalen Theilen einer Linte von dem ab, was die Observationen geben. Die monathliche Zunahme dieser Beränderungen habe ich daselbsten auf solgende Art bestimmt. Man theile die größte Beränderung des Barometers, welche in den Zenner fällt, wenn man viele Jahre zusammen nimmt, in 100 gleiche Theile, so sind die größten Beränderungen jeder Monathe folgende:

| 3an 100   | Jul 48  |
|-----------|---------|
| Febr 95   | 2lug 96 |
| Mart 85   | Gept 74 |
| 21pril 73 | Dct 89  |
| Man 61    | Nov 96  |
| 3un 52    | Dec 99. |

In eben dieser Berhaltniß wachsen auch die mittlern Beranderuns gen jeder Monathe, aus vielen Jahren zusammen genommen. Daß aber diese Regel nicht nur für Petersburg, sondern auch für andere Oerter diene, habe ich aus Scheuchzers Observationen von 13 Jahren, und aus Doppelmayers von 11 Jahren auf eben die Art gefunden, nur mit diesem Unterschiede, daß ben benden die geringere Anzahl von Jahren, und ben Scheuchzers seinen die Unrichtigkeit des Barometers einige kleine Abweichungen machen. Die mittlere Beränderungen waren:

| and the state of                                 | Bu Zúrch. | Bu Murnberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3an                                              | . 8, 87   | DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER. | . 91 52   | Committee of the Commit |

#### 120 **Bon Barometerhöhen und Veränderungen.**

| Marj 7, 66 10, 6           |
|----------------------------|
| April 7, 61 9, 7           |
| May 6, 62 8, 7             |
| Jun 5, 12 3                |
| Jul 4, 98 5, 6             |
| Aug 4, 12 6, 6             |
| Sept 6, 29 6, 5            |
| Oct 8, 04 9, 0             |
| Nov 8, 99 · · · · · · 9, 7 |
| Da 11, 31 11, 4            |

hate beständig ist (§ 99.), und die Beränderungen der Wärme die selbe nicht ändert (§ 79.); so solgt daraus, daß die Beränderungen des Barometers der Aushäusung der Lust und Dünste allein zugeschrieben werden müssen. Die reine Lust dehnt sich nothwendig durch die ganze Lusthöhe aus, weil sie elastisch ist. Daher muß in dieser Absicht das Barometer in jeder Hohe des Ortes auf eine proportionale Art steigen, und in so serne würde das mariotische Geses noch immer statt haben, und CMB (Fig. 6.) eine gerade Link bleiben: (§ 78.) da sie es aber nicht ist, und sich besonders ben der Erdsäche sehr merklich krümmet; so muß ein großer Theil der Rasänderungen des Barometers in A von den Dünsten herrühren.

§ 109. Da sich aber diese nicht über M erheben, (§ 89.) swird dadurch die untere Luft zusammen gedruckt, und die abere zieht sich herunter.

h 110. Ferner ereignen sich die größten Beranderungen det Barometers in den Wintermonaten (§ 107.); wo folglich die Warme ben der Erdstäche geringer, und von der Kalte der hohern Lust wenis

ger verschieden ift. Daher konnen die Beranderungen des Barometers an den hohern Orten nicht merklich von der Barme here ruhren, wie es geschehen wurde, wenn die Barme der Erde größer ware.

S 111. Die großten und fleinften Barometerboben treffen an bobern und niedrigen Dertern felten ober niemals auf gleiche Beit ein. Der Grund Diefes Gages liegt in den berfchiedenen Urfachen, welche die Barometerhoben andern konnen, und welche nicht mohl to jufammen treffen, daß das Begentheil des Cages Statt hatte. Man fete, Das Barometer febe in M am tiefften, fo ift aus obis gem flar, bag fich an den niedrigern Dertern oder unterhalb M Dunfte und Ralte haufen muffen, weil bende die obere Luft berun= ter fenten. Godann muß ben gleicher Daffe von reiner Luft biefe Mufbaufung der Dunfte und Ralte am großten fenn. Mit dieses aber, fo tann bas Barometer in A nicht am tiefften fteben; weil Diefes jum boraus fegen murde, daß die Luft in A am wenigften gedruckt murbe. Dan fieht aus gleichem Grunde, bag wenn bas Barometer in A am bochften ift, es oben in M nicht am bochften fenn tonne.

§ 112. Ift hingegen das Barometer in A am hochsten, so hat die Masse der Luft und Dunste über A am meisten zugenommen. Die Zunahme an reiner Luft macht zwar das Barometer in M steigen, allein die Dunste drücken die untere Luft zusammen, und hindern folglich, daß das Barometer in M nicht so hoch steigt, als es ohne die Dunste steigen wurde. Es wird zwar hoher stehen, wenn sich in A die Wärme vermehrt, allein die Erfahrung zeigt, daß ben zunehmender Wärme die Barometerhohen nicht die größeten sind. (§ 107.)

## 122 Won Baromeferhöhen und Weranderungen.

6 113. Diese munderbare Bermischung der Ursachen, Die eine ber andern Schranken seben, bestimmt allerdings die oben aus den Erfahrungen bergeleiteten Beranderungen des Barometers nach Magke der geographischen Breite und der Sohe des Ortes, und Sie werden überhaupt mit zunehmender Barme und mit der Sohe des Ortes fleiner. Es scheinet daß fich die Auf baufung der Dunfte Schlechterdings nach der Dichtigfeit ber Enf richtet, weil die Luft defto mehrere Dunfte tragen tann, je bichte fie ift. Die Dichtigkeit wird aber durch die Barme eben fo mell als wegen der Bobe des Ortes kleiner. Man weis, daß Die tuft Defto mehr-damit angefüllt ift, je naber man gegen die Bole tomme wo so wohl die Kalte als auch ihre Abanderungen großer find Die Ausdunstung des Waffers richtet sich nach den Abwechslungen der Kalte und Warme, und ift daber gegen die Pole Rarie. Wegen der Kalte ift die Luft dichter, und kann folglich mehre Dunfte tragen. Bendes muß die Beranderungen des Barometes unter den Polen größer machen. (§ 75. fegg.) Wir haben aber bereits gesehen, daß die Dunfte die vornehmfte Ursache ber barens trifden Beranderungen find.

S 114. Da oberhalb M, wo die Athmosphäre nur noch die Balfte von ihrem Gewichte hat, das mariottische Gesch ansänzt allein Statt zu haben, (§ 87.) so haben wir schon oben daraus zu schlossen, daß sich die gröbern Dünste nicht bis dahin erheben. Ju gleichen Umständen fallen sie auch in der Luftpumpe zu Boden. Die Dichtigkeit der Luft muß also einen gewissen Grad haben wenn sie anfangen soll, die Dünste zu halten: und je mehr sie über diesen Grad dichter ist, desto mehrere und schwerere Dünste kans sie trugen. Diese sind also durch die Luft so ausgetheilt, das ihre Dichtigkeit in jeder Sohe eine Function der Dichtigkeit da Luft ist.

S rrs. Man tann nicht feten, bag die Luft mit fo vielen Dune ften angefullt fen, als fie tragen fann, weil die Beranderungen ber Schwere der Luft gegen ben Mequator febr merflich abnehmen, und gegen die Dole febr groß find. Indeffen fo lange feine entgegenwirfende Urfache Die Dunfte wieder berunterfallen macht, fann man feben, daß fich ihre Daffe Diefem Maximo beft indig, und gwar befto gefchwinder nabert, je großer die Abwechslungen der Barme und Ratte find. 3ch habe ein Befaggen mit Waffer auf eine ber Schnellwagen gelegt, Die ich in den Actis Helveticis beschrieben, und Daben ein Thermometer aufgebenkt. Das Befaß ließ ich unverruct auf ber Wage, big es gan; ausgedunftet batte. Bage zeigte jeden Gran an, um welchen das Baffer am Gewichte abgenommen. Die Abnahme war am ftartften, wenn bas Thermometer fiel, und am fchmachften, wenn es fich nicht viel veranberte. Ben dem Rall des Thermometers bunftete das Waffer boypelt ftarter aus als ben dem Steigen. Sieraus folgerte ich, baf fich die Aufhaufung ber Dunfte in der Luft viel merklicher nach ben Albrechelungen als nach den wirklichen Graden der Warme und Ralte richtet. Es laffen fich hieraus die haufigern Debel im Berbite ertlaren, wodurch die Schwere der Luft zugleich anfangt, fich frarter au berandern. (§ 107.) Die bichtere Luft fann Die Dunfte langer halten, und auch mehrere tragen. Daber fallen fie im Winter in arbferer Menge, im Commer aber ofters ju Boden.

S 116. Aus Mangel der Theorie und mehrerer Erfahrungen werde ich folgende Sate weder für allgemein noch für zureichend richtig ausgeben, und setze sie nur deswegen her, weil sie verdienen genauer untersucht, und durch mehrere Erfahrungen bestimmt zu werden. Damit sie aber nicht blos willkührlich scheinen, werde ich zeigen, in wie ferne sie mit den obigen Erfahrungen zusammen hans gen, und wo der Zusammenhang anfängt, unvollständiger zu werden.

316

## 124 Von Barometerhohen und Veranderungen.

§ 117. Erstlich haben wir oben gewiesen, daß wenn Mariot tens Gefet allein statt fande, die Linie CMB eine gerade Linie feyn mußte, nnd daß fie von C big in M in der Chat von ihrer Langente CT nicht merklich abweicht. (§ 87.) Mariotte fest die Warme seve durch AC beständig, k die Luft rein, oder wenigstens so mit Dunften beschwehrt, daß ihre Dichtigkeit in jeden Doben der Dichtigkeit der Luft proportional seve. Diese lette Borans fetung mag in Absicht auf die feinern Dunfte, die fich big in C erheben konnen, noch angehen, besonders wenn man annimmt, die Luft fer ein vollkommen aufgelogtes Wasser. (§ 35.) grobern und schwerern Dienste muffen in der untern Luft nothwer dig eine merkliche Ausnahme machen, weil die Linie CMB daseibs fo ftart von der Langente CT abweicht. Die Barme andert die unterste Ordinate AB nur in so ferne sie die Maffe der Danfte andert, weil sie die Luft nur ausdehnt und in die Sohe treibt, it Bewicht aber nicht vermehrt noch vermindert. Die übrigen Debi naten mogen baburch in etwas geandert werden: wir baben abe icon gesehen, daß der Unterschied von Sommer zu Winter auf dem Gottharde hochstens 3 Linien seyn konne, (& 106.) um welche die mittlere Sobe dascibst verandert wird.

§ 118. Wenn wir demnach jede Ordinate DE in zween Theile zerfällen, und den ersten DN dem mariottischen Gesetze, den andem NE aber den gröbern Dunsten zuschreiben, so wird die ganzliche Beränderung des Barometers in D, welche DN ist, so getheilt, das DN die Zunahme des Gewichtes ist, so von der Aushäufung der reinen Luft herkommt, NE ist die Zunahme, die von der abweckt lenden Last der Dunste herrührt.

S 119. Da die reine Luft sich wegen ihrer Febertraft durch die ganze Lufthobe austheilt, die Dunste aber in der untern Luft haus

langer

ger hangen bleiben, so muß, von oben herunter gerechnet, die Absfeisse DN sehr einformig und langsam, NE aber desto schneller und ungleich zunehmen. Aus der Art wie wir die Figur aus den Ersfahrungen entworfen haben, (§ 48. segq.) erhellet, daß an der Meestesssläche AT ungesehr die Halfte von TB ist, und solglich sich eben so viel reine Lust als Dunste über dem Meere aufhäusen. Berandert sich also das Barometer am Meere um 28 Linien, so gebühren 14 davon der reinen Lust, und die übrigen 14 den Dünsten. In größern Höhen hört diese Gleichheit merklich auf. Z. E. Auf dem Sotthard D ist die Beränderung 12 Linien. Davon gebührt den Dünsten nur 1½ Linien, nämlich NE, und die übrigen 10½ Linien gebühren der reinen Lust DN.

\$ 120. Db fich nun mit ben Dunften gleich viel reine Luft aus Der Erde und aus dem Baffer in die Sobie giebe, oder ob nach Dem Gate, daß die reine Luft ein vollig aufgeloftes Waffer fen, und die Luft felbft wieder ju Waffer werden tonne, (6 35.) Die Salfte Der auffteigenden Dunfte fich in reine Luft verwandele, ift eine Frage, ju deren Auflofung noch Theorie und Erfahrung fehlt. Im erften Rall mußte in jedem Thau- und Regentropfen eben fo viel Luft wieder herunter fallen, als mit ben Dunften, aus welchen er besteht, in die Sohe gestiegen, und die Salfte Des Gewichtes bom Waffer mußte Luft fenn. Es ift Plar, bag man eben fo auf annehmen murbe, bas gange Gewicht des Baffers fen Luft, und Dadurch verfallt man auf den andern Cat. Go viel ift gewiß, bag mit jedem Dunftblaggen Luft aus bem 2Baffer geht, und wenn ein Gefaß mit Waffer aufrochnet , fo ift bis auf den letten Eros ofen noch immer Luft darinn gewefen. Man fann nicht mobl annehmen, daß fich immer wieder neue Luft hineingezogen babe. Berfuche unter Der guftpumpe jeigen, daß fich aus dem Waffer immet mieder neue Luft beraus giebt, ungeacht es mit bem Auftrochnen

2 3

#### 126 **Bon Barometerhöhen und Weränderungen.**

langer zugeht. Ueber dieß wird es schwehr seyn zu bestimmen, warum Dunste und Luft in gleicher Masse und Sewicht in die Dibe steigen, und wieder herunter fallen.

S 121. Die Masse und Dichtigkeit der Dunste sind eine Function von der Dichtigkeit der Luft. Diese laßt sich auf eine gedoppelte Art ausdrücken. Sinmal ben gleicher Warme ist sie in Werhaltniß der ausliegenden Last. (§ 47.) Da sich die größten Weränderungen des Barometers in dem schweizerischen Clima im Jenner eräugnen, (§ 107.) wo die Wärme durch die Lusthohe am wenigsten verschieden ist, so konnen wir die sechste Figur zu einer Scale der Dichtigkeit und größten Veränderungen der Luft machen. Denn CD stellet das mittlere Gewicht der Luft, und folglich ben der Winterkalte ihre Dichtigkeit, DN die Abanderung der reinen Luft und NE die Abanderung der Dunste vor-

S 122. Die Abanderung der Dunste, ist wie ihre Dichtigkeit, eine Function von der Dichtigkeit der Luft, und folglich ben gleis cher Warme von der mittlern Barometerhohe. Hingegen hangt die Abanderung der reinen Luft DN von der Barometerhohe in A, von ihrem Unterschiede in D, und von den Dunsten TB ab. Denn in A ist sie der Aenderung der Dunste gleich, und in D nimmt sie in Berhaltniß der Barometerhohen CA: CD ab.

S 123. Die andere Art die Dichtigkeit der Luft auszumessen, ist allgemeiner, weil sie sich zugleich nach dem Unterschiede der Währme, nach dem verschiedenen Drucke der obern Luft, und nach der Summe von reiner Luft und Dunste richtet. Sie ist in umgestehrter Verhältniß der Sohe, durch die man steigen muß, bis das Varometer um einen bestimmten Theil, z. E. um eine Linie sällt. Und überhaupt sindet man die mittlere Dichtigkeit, wenn man den

Fall des Barometers durch die Hohe dividirt, durch welche man gestiegen. Ift diese Bohe beständig, so andert sich diese mittlere Dichtigkeit in eben der Berhaltniß, in welcher sich der Unterschied ber Barometerhohen am obern und untern Orte andert. Diese swo Arten, die Dichtigkeit zu messen habe ich nun mit den großeten Beranderungen des Barometers am Meere auf folgende Art vergleichen konnen. Es ware zu wunschen, daß mehrere Erfahrungen da waren, um zu sehen, ob sie allgemein ist, oder ob es hier nur zufälliger Weise eintrift.

S 124. In dem schweißerischen Elima muß man des Winters an der Fläche des Meeres ungefähr 70 Fuß steigen, diß das Barometer eine Linie fällt. Hingegen in Peru unter dem Aequator gesbraucht es ben 90 Fuß. Die Dichtigkeit der Luft ist also daselbst um ein Merkliches geringer, als in dem schweißerischen Elima, und die Berhältniß ist wie 9 zu 7. Ist also die Dichtigkeit in der Schweiß AC = 28 Zoll, so ist sie unter dem Aequator nur = 28.7: 9 = 21% Zoll. Folglich ben nahe AD. Dieser Dichtigkeit ents spricht die Beränderung der Dünste NE = 1½ Linien. Und um so viel mögen unter dem Aequator an der Fläche der Südsee die Dünste die Höhe des Barometers verändern. An dem Meere kommt noch eben so viel reine Luft hinzu. Daher wird sich die ganze Beränderung auf 3 Linien belausen, und so groß hat man sie auch daselbst gefunden.

S 125. Man sieht leicht daß sich diese Berechnung auf folgende Sabe grundet. Einmal nehmen wir an, die Beranderung, so die Dunfte im Barometer verursachen, senn schlechthin eine Function von der Dichtigkeit der Luft. Diese Dichtigkeit werde ben gleicher Warme oder vielmehr ben der Winterkalte durch CD vorgestellt, und EN sen die entsprechende Beranderung. Sodann seben wir,

# 138 Won Barometerhöhen und Weranderungen:

daß, wenn diese Beränderung an dem Meere geschieht, dieselbe der senigen gleich sey, welche von der Aushäufung der reinen Luft her kömmt, und folglich, daß die ganze Beränderung doppelt so groß seyn musse, als NE, welche den Dünsten allein gebührt. Ich habe zum voraus erinnert, daß sich diese Säte noch nicht zureichend noch allgemein erweisen lassen. Man sieht aber leicht, daß sie verdienen durch mehrere und sehr genaue Erfahrungen geprüft zu werden. Da ich von diesen Erfahrungen nur eine einige noch habe, so werde ich damit die Untersuchung anstellen.

§ 126. Unter den mittlern Hohen des Barometers auf dem Gottharde ist. (§ 106.)

die kleinste im Winter = 258,15 Linien, die größte im Sommer = 260,81 Linien.

Da nun die mittlere Sobe an der Meeressiache durch alle Monate beständig = 336 Linien ist, (§ 99.) so ist der Unterschied auf dem Gotthard:

im Winter = 336 — 258,15 = 77,85 im Sommer = 336 — 260,81 = 75,19.

Dach diesen Zahlen andert fich die mittlere Dichtigkeit der Enft som Winter jum Commer. (§ 123.)

• § 127. If also die Dichtigkeit im Winter = 28 Joll = AG ist sie im Sommer = 28. 7519: 7775 = 27  $o_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}$  AP, folglich die Beränderung so den Dünsten zukömmt = QT. Wird QJ auf der Scale AB gemessen, so beträgt sie 7 Linien. Das gedoppette davon 14 Linien ist die Beränderung des Barometers im Sommer an der Meeresstäche, und folglich nur die Hälfte von der Veränderung desselfelben im Winter: Und dieses soll auch seyn. (§ 107.) Sie würde noch genauer zutressen, wenn wir anstatt des Unterschies

§ 128. Wenn wir diesen Unterschied durch alle Monate so verkleinern, wie es die Ordinaten der krummen Linie EC erfordern, (Fig. 7.) so lassen sicht aber leicht ein, daß, weil in der 6ten Figur die Linie AP in gleicher Berhältniß muß getheilt werden, und der Abschnitt IB sich nicht stark krummet, die größten Beränderuns gen seder Monate bennahe wie die Ordinaten der Linie EC zus und abnehmen werden, welches von der Labelle, so wir oben gegeben haben, (§ 107.) nicht viel abweicht. Uebrigens da die Linie EC nur aus dren Jahren hergeleitet ist, (§ 98.) so ist sie nicht genau genug, um die Berhältniß richtig zu bestimmen.

\$ 129. Die mittlere Beranderung der Dichtigfeit Der Luft mifchen bem Meere und der Sohe des Gotthards ift von Binter ju Commer wie 78 ju 75 (§ 126.), und folglich wie 26 ju 25. Sie icheinet alfo bon ber mittlern Beranderung der Barme allein berguruhren. Die Luft wird von der großten Warme im Commer ungefahr um den Sten Theil mehr ausgedehnt, als bon der großten Ralte im Binter. Ein Luftthermometer, an welchem ich ben Ranm ber temperirten Luft in 1000 Theile getheilt hatte, flieg ben gleis dem Drucke des Quecffilbers vom Binter jum Commer bon dem groften Grade bis jum 106fften. Dief find die außerften Grade. und ihr Unterschied ift 115. Diefer Unterfchied muß fur die mitte lere Beranderung Der jahrlichen Warme auf Die Salfte gebracht merben. Und wenn man bedenft daß fich die Warme in ber obern Luft noch weniger andert, fo wird man nicht wohl mehr als den britten Theil beraus bringen. Run ift 115: 3=38, Daber Die mittlere Commerwarme 1019, die mittlere Binterfalte 981, und

#### 130 Bon Barometerhöhen und Veranberungen.

bie Berhaltniß = 1019: 981 = 27:26 ift, welches von der erftgefundenen 26: 25 fast gar nicht unterschieden ist. Ware aber die Abanderung der Warme größer, so mußte auch die Ausdehnung der Luft dadurch merklicher zu- und abnehmen. Da sie aber dennoch nur wie 26 zu 25 ist, so mußten in diesem Falle die Dünste des übrige ersehen, und daher die untere Luft im Sommer mehr damit beschwert seyn: welches man aber nicht wohi annehmen kann, weil die dunnere Luft ohnehin weniger Dunste tragt, und alle obige Erfahrungen lehren, daß mit zunehmender Warme die Dünste abnehmen.

§ 130. Es verhalt sich aber ganz anders, wenn wir die Euft unter dem Aequator mit der Luft des schweizerischen Clima vergleichen. Die Warme an dem Meere in Peru mas höchstens 1080 Gr. des Luftthermometers sepn; die mittlere Winterkalte in der Schweiß wollen wir 985 sehen, um auch hierinn etwas zuzugeden. Die Verhältniß ist = 1080: 985 = 13: 12. Und in dieser Ber daltniß sollte die Dichtigkeit der Luft verschieden seyn. Wir haben aber gesehen, daß sie wie 9 zu 7 ist. (§ 124.) Sie rührt also nicht blos von der Wärme her, sondern die Luft unter dem Aequater muß um ein Merkliches weniger mit Dünsten beladen seyn.

S 131. Laßt uns, um dieses zu bestimmen seten, daß man ber Meeressiäche in dem schweißerischen Elima das Barometer in die Hohe trage, bis es um 9 kinien gefallen. Man trage es in Peru in eben die Hohe über das Meer, so ist offenbar, daß es nur um 7 kinien fallen werde. Daher wird eine Columne Luft, die im ersten Fall 9 kinien Quecksilber gleich ist, unter dem Aequator, von gleicher Hohe genommen, nur 7 kinien gleich sepn. Wäre die kuft unter dem Aequator nicht wärmer als der 985 Gr. so wurde sie in der Berhältniß = 42: 13 dichter sepn, und folglich mußte sie

13. 7: 12=7,58 Linien Mercurius im Barometer das Gleichgewicht halten. In dem schweizerischen Clima aber halt diese Columne 9 Linien das Gleichgewicht, folglich da sie nm 1,42 Linien schwerer ist, so mussen die Dunste dieses Uebergewicht ausmachen. Diese Columne mag ungefehr 110 Toisen hoch seyn. Man kann also hieraus folgenden Schluß ziehen.

5 132. Wenn an dem Meere in dem schweißerischen Elima die Luft des Winters ihre mittlere Dichtigkeit hat, so find in einer Columne Luft von 110 Toisen, oder in 9 Linien Barometerhohe, welchen sie das Gleichgewicht halt, 12 Linien schwer mehr Dunste, als in einer gleichen Columne Luft in Peru an dem Meere sind, woo selbst sie nur 7 Linien wiegt, und in der mittlern Winterkalte der Schweiß nur 72 Linien wiegen wurde.

§ 133. Ware die Luft in Peru ganz rein, und ohne Dunste, so konnte man hieraus folgern, daß in unserm Clima an dem Meere in 9 Linien schwer Luft 13 Linien, und folglich der 23 Theil Dunste waren. Allein da die Luft in Peru allerdings auch mit Dunsten angefüllt ist, so muß zu diesen 23 Theilen, noch derjenige hinzuges rechnet werden, welcher in 73 Linien peruvianischer Luft ist.

§ 134. Wenn wir annehmen, die Dichtigkeit der Dunste und ihre Beränderungen seyn einander proportional, so müßte die Diche tigkeit derselben in Peru zu deren Dichtigkeit in unserm Clima sich wie EN zu TB, und folglich wie 3 zu 28 verhalten. Man sesse nun in einer Linie peruvianischer Luft sey x Linien Dunste, so sind in 7\frac{3}{4} Linien Luft 7\frac{3}{4} x Linien Dunste. Ferner werden in 9 Linien schweisterischer Luft \( \frac{2}{3} \). \( 2 \) x = 84 x Linien Dunste sevn. Da nun der Unterschied dieser Dunste, oder 84 x — 7\frac{3}{5} x = 76\frac{2}{5} x so viel als 1\frac{1}{5} Linien betragen, (§ 1331) so haben wir 76\frac{2}{5} x = 1\frac{2}{5}''' folglich

## 132 Bon Barometerhöhen und Beranderungen.

2= -?. Linien. Alfo wurden die Danfte in Bern toum den gaften Theil des Bewichts der Luft ausmachen. hingegen wurden in den Schweiterischen Elima in 9 Linien Luft,  $84 = \frac{84.7}{282} = 1\frac{1}{2}$  Einien Dunfte fenn, und felglich den 6ten Theil des Bewichtes der unten Luft betragen. Es find diefes aber bochftens nur die grobern Dante: benn die reinern haben mir bereits zu dem mariottifchen Befete gerechnet. (§ 118.) Sodann betrift dieses nur die Luft die ben der Meeresfläche ist. Aus dem Kall des Barometers auf den verwie nischen Anboben und Bergen zeigt fich, daß die Dichtigkert ber tut in den ersten 1000 Loisen über dem Meete seht wenia abnin welches so wohl der startern Barme, die unten in der Luft il als auch den wenigen Dunften muß jugeschrieben werden. aber folgt, daß auch die Dichtigkeit der Dunfte wenig abnehmen muffe. Es ist vielmehr zu vermuthen, daß die Dichtigkeit berfeben in ardkerer Sobe, wegen junehmender Ralte großer fen: bingean in dem europäischen Clima verhalt es sich anderst. Man kann and ber Rrummung der Linie CEB feben, daß diese Dichtigkeit fete merklich abnehmen muffe.

S 125. Es ift leicht zu erachten, daß man aus biefen Gase wichtige Rolgen herleiten konnte, wenn fie durch mehrere Erfah rungen untersucht und allgemeiner gemacht wurden. Wenn ma bon ben schwedischen Beburgen abnliche aber genauere Erfahrungen batte, als uns Scheuchzer von den schweißerischen geliefert bat: fo konnte man dadurch die barometrischen Beranderungen von febr ent legenen Erdftrichen mit einander vergleichen, und die hier verlanete Da mir aber bergleichen noch nicht vorge Untersuchung anstellen. kommen, so werde ich die vorigen Betrachtungen auf folgeude Art Einmal werde ich zeigen, welche von diesen Saken gebrauchen. vorzüglich muffen und leichter konnen untersucht werden. **Sobann** merbe

werde ich sie als mahr annehmen, und verschiedene Folgen baraus gieben, welche auch leichter durch mehrere Erfahrungen geprüft werden fonnen.

5 136. Die erfte Erfahrung, Die man auf bobern Bergen gegen dem Dole anguftellen batte, more die monatliche 21bandes rung der mittleren Barometerbobe, wie wir fie oben (6 105.) für den Gotthard bestimmt haben. Sieraus murde fich die 21ban-Derung in der mittlern Dichtigfeit Der Luft auf eben Die 21rt, wie & 126. finden, und Daben vermittelft eines Luftthermometers bestimmen laffen, ob diefe Beranderung der mittlern Dichtigkeit allein bon der mittlern Beranderung der Warme berrubren, mie wir es fur das schweizerische Clima gefunden baben. (6 129.) Die Folgen daraus maren, daß jedes Elima ohne Unterfchied ber Sahrs. geiten eine ibm eigene Daffe von Dunften batte, welche fich gwar faft taglich abanderte, aber bas Mittel genommen, durch jede Monate beståndig mare. Eben fo murde man baraus finden, wie Die Dichtigfeit und Maffe der Dunfte bom Mequator gegen Die Dole gunimmt, wie wir porbin die Bergleichung gwifchen dem Hequator und ber Schweit angestellt. (§ 130. fegg.) Da Die Beranderune gen des Barometers am Meere faft allein bon ber berichiedenen Mufhaufung der Dunfte berruhren; fo ift Blar, daß Diefe Erfahrungen ju Bestimmung berfelben nicht wenig beptragen tonnen.

§ 137. Die andere Erfahrung ware die Bestimmung der größe ten Beränderungen des Barometers in sehr verschiedenen Sohen. Auf diese Art wurde man auch für die Nordlander die krumme Linie CMB zeichnen, und daben sehen können, in wie ferne sie von dereinigen, so wir für die Schweiß gezogen haben, abgeht. Es ist zum voraus abzunehmen, daß sowol AB als BT größer, und die Krummung der Linie BM starker abnehmen musse, und daß der

WID S

## 134 Bon Barometerhöhen und Beranderungen.

Punkt M weiter herunter komme. Dem AB siest die geliste Bendaderung des Barometers am Meere vor, weiche gegen die Pole dis auf 3 Zoll anwäckst. Sodann würde nach obigen Betrachtungen (\$ 120. 125.) die Tangente CT ungesähr in die Mitte von AB sallen, wenn sich aller Orten die reine Lust in gleichem Maast mit den Dansten aushänst. Dieser Sas würde solglich daduch untersucht werden können. Endlich, da sich die Lust, so in der Schweit zwischen dem Meere und dem Goethart ist, des Winters um 3 linien tieser herunter senkt, (\$ 106.) und die Rordländer und längere und kältere Winter haben; so nimmt daben die Dichtigkit der Lust schneller ab, und die gebbern Danste müssen daher weniger hoch steigen. Folglich kömmt der Punkt M tieser herunter. (\$ 39.)

§ 138. Waten die vorigen Betrachtungen allgemein (§ 116. feqq.) so ließe sich die krumme Linie CMB für Schweden aus der senigen, so wir für die Schweiß gezogen haben, bestimmen, so daß man die mittlere Dichtigkeit welche die Lust daselbsten im Winter hat, und die größte Beränderung des Barometers weis. Dem dadurch hätte man AC, AB, AT, CT. Ferners würde AC dieße Dichtigkeit vorstellen, welche, mit der Dichtigkeit der Lust in der Schweiß und in Peru verglichen, auf AC verschiedene Abscissen geben würde. 3. E. AD für Peru, und NE müßte die halbe Beränderung oder 1½ linien sein, welche in Peru gefunden wird.

139. Unter eben der Boraussehung läßt sich vermittetst da ssten Figur die Dichtigkeit der Luft an dem Meere aus der größten Veränderung des Barometers für jeden Monat sinden. Es ses 1. E. die größte Beräuderung ben dem Vorgebirge der guten Josenung 10 Linien (§ 75.) so gebührt die Hälfte davon oder 5 Linien den Dünsten. (§ 125.) Man nehme also auf AB 5 Linien, und trage sie als eine Ordinate der krummen Linie CMB, zwischen der

Sangente CT auf Diefe Sangente in RG, fo ift CS Die Dichtigfeit der Luft ben dem Borgebirge, und CA eben diefelbe in dem fchmeißerifchen Erdstriche, bendes an dem Meere. Run ift die Ber baltnif AC: CS = 28: 26 = 14:13. Daber ift Die Luft Des Winters in der Schweiß um den raten Theil Dichter als ben dem Borgebirge. Dug man alfo in bem fcmeigerifchen Erbftriche bes Winters an dem Meere 70 Schuhe boch fteigen, bif bas Baro. meter I Linie fallt, fo gebraucht es ben dem Borgebirge 14. 70: 12 =75 Ruf. Da fich aber Diefe Schluffe auf vorige Betrachtungen grunden, welche wir nicht als allgemein ausgeben konnen, fo werden wir fie auch weiter nicht berfolgen.

S 140. Da aus allem, fo wir bisher unterfucht haben, erhellet. daß die Dunfte bas meifte zu den barometrifden Beranderungen bentragen; fo lobnt es fich ber Dube, auf folche Erfahrungen gu finnen, durch welche man, wo nicht ihre gange Daffe, doch wenigftens ibre Bus und Abnahme an jeden Orten und fur jede Lage, bestimmen tann. Es ift bekannt daß die Sparometer, fo man in groker Menge und Berfchiebenheit ausgedacht bat, ben Rugen nicht haben, den man bon ihnen erwartet hatte. Gie zeigen bochftens an, ob die Feuchtigkeit an dem Orte, wo man fie bat, ju oder abgenommen: und auch Diefes fann man nicht allegeit ficher Daraus fcbließen; weil es ben vielen mit bem Auftrocknen febr langfam que gebt: ju gefdweigen, daß man bon dem einzelnen Orte, mo man fie bat, feinen Schlug auf Die frepe guft oder auf ein großeres Stud Land machen fann.

5 141. Man fieht aber leicht, daß es bier auf Die Bestimmung bes Gewichts Der Dunfte ankommt, Die in einer Columne Luft von gemiffer Sobe, oder von einem gegebenen Bewichte ift. Der wenn es nicht angebt, bas Gewicht der fammtlichen Dunfte gu beftim-

### 136 Won Barometerhöhen und Weranderungen.

men, so muß man wenigstens trachten, daß man sinden könne, wie viel es von einer Zeit zur andern sich verändert. Kann dieses Mittel gefunden werden, so wird sich aus einer Reihe von Observationen bestimmen lassen, was die verschiedenen Jahrszeiten, die Winde, und besonders die Abwechslungen der Wärme und Kälte, zur Austhäufung und Verminderung der Dünste, und daher auch diese wo den barometrischen Veränderungen beptragen.

§ 142. Die Veränderungen der Dichtigkeit und des Gewichtes der Dunfte mussen besonders ben der Meeressläche in dem eurspäischen Erdstricke und in den Nordländern sehr merklich senn. Die größten Beränderungen des Barometers an diesen Meeren sind 2 bis 3 Joll, und nach obigen Sahen wurde die Aushäufung der xeinen Luft nur die Hälfte dazu bevtragen. Die andere Hälfte ware den Dunften zuzuschreiben, und diese erheben sich nicht einmal merklich in die Höhe. (§ 118.) Wir haben bisher nur die mittlere Dichtigkeit derselben untersucht, und gefunden, daß in dem schweiserischen Elima am Meere in einem Eubicschuh Luft der sechste Theil seines Gewichtes mehr Dünste senn mussen, als an den peruvianischen Ufern in einem Eubicschuhe sind. (§ 130. seqq.)

S 143. Um dieses zu bestimmen haben wir uns des Barometers und kuftehermometers bedient, und diese benden Instrumenten können ebenfalls zu unserm dermaligen Borhaben dienen. Man nehme zwey übereinstimmende Barometer, und hänge das eine oben auf einen Thurm oder Berg, so daß es zwo drey oder mehr Linien ti. ser stehe, als an dem Fuß: das andere lasse man unten an dem Fuß; so ist offenbar, daß der Unterschied zwischen diesen benden Barometerhöhen dersenigen Columne kuft das Gleichgewicht hätt, welche zwischen benden liegt. Bleiben die benden Barometer an ihrem Orte, so ist die Sohe dieser Columne einerten. Ihr Gewicht aber ändert sich auf eine dreysache Art.

5 144. Einmal ben gleicher Barme und gleicher Maffe bet Dunfte wird fie befto fchwerer fenn , je mehr fie von ber aufliegene Den Luft gedruckt wird; und in Diefer Abficht machft ibr Bemichs in einerlen Berhaltnif mit ber Sobe des obern Barometers.

S 145. Godann ben gleichem Drucke und gleicher Maffe ber Dunfte nimmt das Gewicht der Columne ab, wenn die Marme junimmt. Und Die Beranderung ift in umgekehrter Berhaltnig der Musbehnung der Luft im Luftthermometer, wenn es die 2Barme Dies fer Columne bat. Dan fieht bieben leicht, daß man zu Diefer 21be ficht ein folches Luftthermometer gebrauchen muffe.

\$ 146. Endlich ben gleicher Barme und gleichem Drucke ber aufliegenden Luft, machft das Gewicht Diefer Columne, wenn fich Die Dunfte in berfelben, ober überhaupt in gleicher Sohe über ber Erde flache aufhausen.

5 147. Da bas Bewicht ber Columne bestandig bem Unter-Schiede bender Barometerhoben gleich ift ; fo murben die Berandes zungen, fo in bem Gewichte ber Dunfte porgeben leicht gefunden werden, wenn der britte Fall allegeit Statt batte, oder wenn Barme und Druck der obern Luft in einem fort gleich groß maren. Da aber Diefes nicht ift, fo muffen die Berhaltniffe, fo wir fur benbe erfte Ralle gegeben haben, gebraucht werden, um ieben vortommenben Rall auf ben gtten ju reduciren.

& 148. Man nehme beromegen ben Druck von 28 Boll als bestandig an , damit die Luft in der Columne Dadurb fo dicht gemacht werbe, als wenn fie an der Rlache des Meeres mare. Go. Dann nehme man den Raum der Luft im Thermometer , wenn er in temperirter Barme ift, in 100 Theile getheilt an, und auf Diefen Dritten Bandes, II Theil. Grad

#### 138 **Ron Barometerhöhen und** Veränderungen.

Grad der Warme bringe man jeden andern, welcher wirklich obser pirt wird. Dadurch wird man das Sewicht der Columne sinden, welches Statt hatte, wenn ihre Warme temperirt, und der Druck der ausliegenden Luft von 28 Zollen ware.

§ 149. Dieses geschieht, wenn der gefundene Unterschied ber Barometerhohen mit 28" und das Product mit dem Grad des Phermometers multiplicirt, und dieses zwepte Product durch die observirte Hohe des obern Barometers und durch 1000 dividit wird.

§ 150. Der zwepte Quotient wurde immer einerlen Stehe oder Anzahl von Linien haben, wenn die Masse von Dünsten in der Columne oder in ihrer Sohe über der Erdsidche beständig ware. (§ 43. seqq.) Da sie sich aber sehr merklich andert, (§ 142.) so wird auch diese Anzahl von Linien fast beständig verschieden sent ihre Zu- und Abnahme ist in Verhältnis des abgeanderten Gewichtes der Dünste.

§ 151. Da man auf diese Art ein richtigeres Hugrometer hat, als die gemeinen sind, welche weder Maaß noch Gewicht von der Dünsten angeben; so wird es nothig senn, die Umstände zu bestimmen, welche dessen Richtigkeit und das Maaß der Dünste, so der durch bestimmt wird, größer und zuverläßiger machen können.

§ 152. Erstlich ist für sich klar, daß die benden Oerter nicht weit von einander entlegen, hinsegen das eine merklich hoher sens müsse, als das andere. Denn da die Abwechslungen in dem Unterschiede bender Barometerhohen diesenigen sind, welche die Veränderungen des Gewichtes der Dünste bestimmen sollen; so werden se nicht nur merklicher werden, wenn dieser Unterschied sich auf 8, 10

# Won Barometerhohen und Beranderungen. 139

bif 12 Linien belauft, fondern die kleinern Fehler, die daben unvermeidlich find, werden auch weniger zu fagen haben.

- § 153. Sodann ift es nothwendig, bende Barometer an Schate ten ju hangen, und ben benden ein Luftthermometer zu haben; Das mit man aus den Graden der Warme das Mittel nehmen konne: weil fie fast nothwendig verschiedene Grade anzeigen.
- § 154. Da man aber nicht aller Orten Gelegenheit hat, diese Erfahrungen anzustellen, und über dieß zween Observatores dazu nothig scheinen, so habe ich gesucht, diese Absicht auf eine leichtere Art zu erhalten, und gefunden, daß man anstatt des hohern Ortes das guericische Manometer dazu mit Bortheil gebrauchen kann.
- S 155. Man laffe fich eine große aber sehr leichte kupferne Rusgel verfertigen, die innwendig hoht sen. Es ist nicht nothig, daß man die Luft daraus ziehe, sondern genug, wenn sie so fest aller Orten verschlossen ist, daß die innere Luft mit der außeren gar keine Gemeinschaft habe, und sene weder heraus noch diese hinein kommen könne. Dieser Umstand ist daben nothwendig, und ohne densselben wurde die ganze Arbeit sehl schlagen.
- § 156. Diese Rugel wird an eine Wage gehenkt, welche einen fehr starken Ausschlag giebt, und die Beränderungen des Gewichtes genau anzeigt. Daben hange man ein Barometer und Luftthere mometer; so wird sich die Abanderung in dem Gewichte der Dunfte folgender maßen bestimmen lassen.
- S 157. Es ift bekannt, daß die Rugel in der Luft gewogen, teichter ift, als wenn fie in einem luftleeren Raume gewogen wurde : und der Unterschied des Gewichtes ift jedesmal das Gewicht der

Euft,

#### 240 Bon Barometerhöhen und Beranderungen.

Luft, deren Raum die Rugel einnimmt. Er ist daher desto größere je dichter die Luft und die Dunste darinn sind. Nimmt diese Dichtigkeit zu, so wird die Rugel um eben so viel leichter. Last uns Kürze und mehrerer Deutlichkeit halber sien, der Raum der Rugel sen ein Cubicschuh; so ist klar, daß man auf diese Art alle Weränderungen, die in dem Gewichte eines cubischen Schuhes Luft vorgehen können, genau bestimmen kann. Dieses Gewicht belauft sich auf die 600 Gran: und da es große Veränderungen leidet, so ist leicht zu erachten, daß man dieselben ben einer Wage, die noch einen Gran Ausschlag giebt, sehr genau bestimmen kann.

s 178. Das Gewicht der Euft, deren Raum die Rugel ein nimmt, muß man in einem Fall durch Bersuche bestimmen. Und dasselbe in ein anders verwandeln, welches Statt haben würde wenn die Luft temperirt, und das Barometer 28 Zoll hoch wän. Das beste Mittel ist, wenn man die Rugel im luftleeren Raume und in der freyen Luft abwiegt. Ist dieses einmal geschehen, so darf man jederzeit nur auf die Zu und Abnahme des Sewichts der Rugel in freyer Luft sehen, um jederzeit das Gewicht eines cubischen Schuhes Luft daraus zu sinden.

§ 159. Da dieses Sewicht wiederum die drepfache Abanderung hat, die wir ben dem vorigen Versuche angemerkt haben, (§ 144. 145. 146.) so wird jedesmal eben die Rechnung damit vorgenommen, die wir vorhin angegeben haben. (§ 148. 149.) Man multiplicitt es namlich mit 28" und mit dem observirten Grad des Thermometers, und das zwente Product wird durch 1000, und durch die observirte Varometerhöhe dividirt. So ist der zwente Quotient das Sewicht eines cubischen Schuhes von Lust, welches sie haben würde, wenn die Wärme temperirt und das Varometer 28 Zoll hoch wäre.

größer ift, als zur andern, um so viel hat das Gewicht der Dunfte und ihre Dichtigkeit zugenommen. Bergleicht man diese Observationen mit denjenigen, so man an gleichem Orte mit gemeinen Hopgrometern anstellt; so wird sich zeigen, ob zwischen benden eine Uebereinstimmung sen, und ob die Sprache der letztern konne versständlich gemacht werden.

§ 161. Da wir ben Diefen Berfuchen bas guericfifche Manos meter gebraucht haben, fo muffen wir noch ben Unterschied gwischen Demfelben und demjenigen, fo Wolf angegeben, anzeigen : weil bas lettere bier nicht kann gebraucht werden. Jenes jeigt Die Abanderuns gen in der Dichtigfeit und im Gewicht der außern guft; Diefes aber Die Starte und Große ber Schnellfraft unter einander bermengte und daburch die Dichtigkeit derjenigen Luft an, welche in ber glas fernen Rugel eingeschloffen ift. Ungeachtet nun in Diefer Rugel Des wolfischen Manometers auch Dunfte find ; fo bleibt ihre Daffe gus gleich mit ber Daffe ber reinen Luft bestandig, weil fie mit bet außern teine Gemeinfchaft bat. Bende behnen fich auf eine gleich. formige Art aus, wenn entweder die Barme großer oder ber Druck ber außern Luft geringer wird. In freper Luft andert fich die Berbaltnif swifchen ber Daffe von reiner Luft und von Dunften, und Diefe Beranderung muß in gegenwartigem Berfuche gefunden merben. In dem wolfischen Manometer bleibt diefe Berbaltnig beftane Dig, wie fie jur Beit feiner Berfertigung mar, folglich laffen fich ihre Abwechslungen nicht bestimmen. Singegen haben wir gefeben. baf es durch die fupferne Rugel geschehen tann.

on das Luftthermometer und das Barometer, zusammen genommen, thun. Es kann also anstatt bepder neben dem Guerickischen gebraucht werden.

## 142 Won Barometerhöhen und Weranderungen.

werden. Man theile den Raum, den die Luft darinn ben temperize ter Warme und ben dem außern Drucke von 28 Zoll einnehmen würde, in 1000 Theile, und nach diesen graduire man das Mansmeter; so ist es zu dieser Absicht fertig, und anstatt der vorigen Rechnung (§ 159.) darf man nur das gefundene Sewicht eines eubischen Schuhes Luft durch den observirten Grad des wolssichen Manomes ters multipliciren, und das Product durch 1000 dividiren, um das Sewicht zu haben, welches ein Cubicschuh von derselben Luft in temperirter Warme und ben dem Drucke von 28 Zollen haben würde.

- § 163. Man sieht hieraus, daß das wolfische Manometer die Dichtigkeit der reinen Luft, das Guerickische aber die Dichtigkeit der reinen Luft und der Dunfte zugleich anzeigt.
- I 164. Um die bisherigen Betrachtungen über die veränderliche Masse der Dünste in der untern Lust durch einige Erfahrungen zu erläutern, und zugleich einen Borrath für das Folgende zu same meln, werde ich aus denen Actis Helveticis die zu Basel und le Ferriere en Erguel zu gleicher Zeit observirten Barometerhöhen sitt den Jenner 1756 bersehen, und ihren Unterschied, wie auch des Stand des Lustthermometers und der Witterung bepfügen:

# Bon Barometerhöhen und Beranderungen. 148

.1756. Jan.

| Eag | Stund                        | Barom. tu<br>Bafel.     | Barom. ju<br>Ferriere. | Unter- | Bafel,            | Bittes<br>rung. |
|-----|------------------------------|-------------------------|------------------------|--------|-------------------|-----------------|
| 1   | Morgen<br>M. Mitt.<br>Abend. | 325,0<br>327,7<br>323,5 | 297/5                  | 27/5   | 961<br>963<br>961 | 拉拉              |
| 2   | M.<br>N. M.<br>U.            | 321/7<br>320 2<br>318/2 | 295,0                  | 26,7   | 967<br>974<br>967 | DE              |
| 3   | M.<br>N. M.                  | 321/5<br>322/5<br>322/5 | 294/5                  | 27,0   | 960<br>965<br>967 | to to           |
| 4   | M.<br>N. M.<br>U.            | 321/7<br>322/2<br>322/2 | 295,0                  | 26/7   | 961<br>969<br>962 | 000             |
| 5   | M.<br>N. M.<br>U.            | 317/2<br>319/5<br>321/9 | 292,0                  | 25,2   | 972<br>971<br>968 | 0               |
| 6   | M.<br>N. M.<br>U.            | 325/0<br>325/7<br>325/3 | 297/0                  | 28,0   | 961<br>969<br>959 | 000             |
| 7   | M. M.<br>U.                  | 323,5<br>324,0<br>324,5 | 29710                  | 26/5   | 962<br>974<br>972 | 20              |
| 8   | M.<br>N. M.<br>U.            | 323/7<br>323/0<br>323/5 | 296,5                  | 27/2   | 969<br>974<br>974 | 9               |
| 9   | M.<br>N. M.<br>Ub.           | 326,5<br>327,3<br>327,7 | 298,5<br>300,0         | 28,0   | 970<br>976<br>974 | NO.             |
| 10  | M.<br>M. M.<br>L.            | 327/7<br>327/7<br>327/5 | 299/5<br>300/0         | 28/2   | 972<br>978<br>968 | 000             |

# 144 Won Barometerhöhen und Veranderungen. 1756. Jan.

| Lag | Stant.                | Barom, gu<br>Bafel.     | Parom. gu<br>Ferriere. | Therm. ju         | Unter- | rung.                 |
|-----|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|--------|-----------------------|
| 31  | M.<br>N. M.<br>U.     | 327/0<br>327/0<br>327/0 | 300,0                  | 957<br>967<br>960 | 27,0   | 000                   |
| 32  | M.<br>N. M.<br>U.     | 326,7<br>326,7<br>326,6 | 300,0                  | 951<br>967<br>960 | 26,7   | 000                   |
| 33  | M.<br>M. M.           | 323/7<br>320/7<br>323/0 | 296,5                  | 919<br>990<br>981 | 27,2   | 0000                  |
| 14  | M.<br>N. M.<br>U.     | 324/5<br>323/0<br>323/0 | 297/5                  | 975<br>984<br>993 | 27,0   | Š<br>D<br>D<br>D<br>D |
| 35  | M.<br>M. M.<br>21.    | 323,0<br>323,4<br>323,0 | 296,5                  | 980<br>978<br>974 | 26,5   | 2                     |
| 16  | જી.<br>જો. જી.<br>થો. | 322,0<br>323,5<br>324/7 | 295/0                  | 964<br>968<br>963 | 27,0   | 000                   |
| 17  | M.<br>N. M.<br>U.     | 325,4<br>3.6,0<br>326,5 | 298,0                  | 962<br>966<br>965 | 27/4   | OUD IN                |
| 18  | M.<br>N. M.<br>N.     | 324·4<br>324·0<br>324/4 | 297,0                  | 969<br>980<br>980 | 2714   | DONO                  |
| 19  | M.<br>N. M.<br>A.     | 326,0<br>325,7<br>325,5 | 298,5                  | 978<br>993<br>988 | 2715   | 000                   |
| 20  | M.<br>N. M.           | 325/7<br>326/5<br>326/7 | 298,5                  | 974<br>980<br>973 | 27/2   | 0000                  |

1756. Jan.

| Eag. | Stund.       | Barom. zu<br>Bafel. | Barom. ju<br>Ferriere. | Unter-<br>fcied. | Therm. zu<br>Bafel. | Bitte-<br>rung. |
|------|--------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 21   | M.           | 327,5               | 29915                  | 28,0             | 974                 | 0               |
|      | N.M.         | 327,5               |                        |                  | 979                 | 0               |
|      | શ            | 32717               | 300,0                  | 27/7             | 976                 | 0               |
| 22   | M.           | 32717               | 300,0                  | 2717             | 963                 | 0               |
|      | N.M.         | 327/4               |                        |                  | 978                 | 00              |
|      | _ શ          | 327,0               | 29915                  | 2715             | 966                 | <u>ŏ</u>        |
| 23   | M.           | 326,0               | 299/0                  | 2710             | 954                 |                 |
|      | N. M.        | 32517               | _                      |                  | 974                 | 000             |
|      | ચા           | 325/5               | 298,5                  | 27,0             | 962                 | <u>O</u>        |
| 24   | M.           | 326,3               | 299/0                  | 27/3             | 966                 | .0              |
|      | n.m.         | 327/5               |                        | _                | 980                 |                 |
|      | <u> શ.</u>   | 328/3               | 300,0                  | 28,3             | 978                 | Ş               |
| 25   | M.           | 328,7               | 30015                  | 28,2             | 974                 | ð               |
|      | N.M.         | 329,0               |                        |                  | 982                 | ð               |
|      | ્રશ.         | 329,0               | 301,5                  | 2715             | 968                 | 0000            |
| 26   | M.           | 328,0               | 300,5                  | 2715             | 968                 | OFORO           |
|      | N.M.         | 328,0               |                        | _                | 974                 | ð               |
|      | ્રા.         | 329,0               | 301,0                  | 28,0             | 970                 | 8               |
| 27   | M.           | 32913               | 301,0                  | 28/3             | 963                 | ð               |
|      | n.m.         | 329/5               | ·                      |                  | 974                 |                 |
| _    | থা.          | 32917               | 301,0                  | 28,7             | 970                 |                 |
| 28   | M.           | 330,3               | 301,5                  | 28,8             | 962                 | *<br>•<br>•     |
|      | N.M.         | 330,7               |                        |                  | 973                 | 8⊙              |
|      | 21.          | 330,7               | 302,0                  | 28,7             | 962                 | <u>O</u> _      |
| 29   | M.           | 330,5               | 301,5                  | 29,0             | 944                 | 0               |
|      | n.m.         | 330,5               |                        | 1                | 962                 | 0               |
|      | 21.          | 33014               |                        |                  | 952                 |                 |
| 30   | M.           | 330/4               | 301,5                  | 28,9             | 946                 | l Q             |
|      | N.M.         | 330/4               | !                      | 1                | 967                 | 8_              |
|      | થ.           | 330/3               | 302 0                  | 28,3             | 959                 |                 |
| 31   | M.           | 32915               | 301,5                  | 28,0             | 949                 | 000             |
|      | n.m.         | 329,0               | !                      |                  | 966                 | $\mathbf{Q}$    |
|      | <b>]</b> 21. | 328,6               | 301/0                  | 27,6             | 956                 | 0               |

Dritten Bandes, II Theil.

### 146 Bon Barometerhöhen und Beranderungen.

\$ 164. Die Cabelle bedarf einer Erlauterung, besonders wenn man sie mit den Actis Helveticis, daraus ich sie in die Rurge gejogen, und ju gegenwärtiger Absicht bequemer gemacht babe, vergleichen will. Einmal habe ich die Barometerhohen, welche dafelbft in frangosischen Bollen, Linien und Bruchen angegeben waren, Schlechthin in Linien und deren Decimaltheile vermandelt, und in eben folchen Theilen ihren Unterschied bengefügt. waren daselbst die Brade- vom Du Erestischen Thermometer angesett; und diese habe ich in Grade des Luftthermometers verwandelt, indem ich den Grad der temperirten Luft 1000 feste, oder ihren Raum in tausend Sheile getheilt annahm und fur jeden Du Creffischen Brad vier Grade Des Luftthermome ters rechnete: wodurch ehender ju viel als ju wenig geschehen; weil für die Beranderung, so die Dunfte in der Dichtigkeit verursachen, noch immer genug herauskommen wird, um zu zeigen, wie mertlich Endlich habe ich die Witterung Rurze halber burch lich sie fenn. eben die Zeichen ausgedrückt, deren ich mich in den Actis Helveicis bedient. Es bedeutet namlich :

- o gang helles Wetter,
- Q Sonnenschein mit Wolken
- D veranderlich,
- 8 trub und neblicht
- C kleiner Regen
- D ftarker Regen,
- t Schnee.

Endlich habe ich mit Vorbedachte aus dem ganzen Jahrgange ben Jenner erwählt, weil in diesem Monate die Veränderungen de Varometers am stärksten, und Wolken und Dünste am niedrigsten sind. (§ 107. 105. 137.)

166. Die mittlern Barometerhohen von Bafel und Rerriere haben wir ichon oben angegeben. (§ 82.) Bene ift 27" of" ober 324,5 Linien, Diefe aber 24" 81" ober 296,5 Linien, und Daber Der Unterfchied 28 Linien, welcher groß genug ift, um die Berandes rung ber Dunfte genauer zu bestimmen. Da berfelbe ben tempes rirter Warme Statt findet, fo muffen wir ibn nur noch auf ben Druck bon 28 Bollen bringen. (§ 148.) Diefes gefchiebt , menn er in der Berhalinif von 24" 81" ju 28 Boll oder wie 296,5 ju 336 bergroßert wird. Die Rechnung giebt 31,7 ginien, und dieff wire alfo bas Bewicht einer Columne von Luft, wie fie in ihrem mittlern Stande gwifden Bafel und der Sohe bon Rerriere ift, wenn bas aufliegende Bewicht von 28 Bollen mare. Ungeachtet Der mittlere Unterschied von 28 Linien zwischen benden Barometerhoben in Diefem Monate febr oft vottommt, fo feben wir boch, baf fich berfeibe faft um vier Linien verandert. Er mar namlich ben aten und 4ten Jenner 25,2 Linien : Den 29ften Jenner 29 Linien. Doch balt er fich am ofteften ben 27 und 28 ginien auf. Ueberhaupt mar der Unterschied an benen Sagen fleiner, an welchen es regnete, bas Barometer tiefer und die Ralte geringer mar. Diefe Umftande trafe fen in den 20 erften Tagen des Monats gufammen, und der Unterichied war niemals über 28,2 Linien. Singegen in den 11 letten Lagen, und befonders ju Ende mar die Ralte groß, Das Baromes ter boch und das Wetter bell. Diefe Umffande, jufammen ges nommen , mußten den Unterschied der Barometer großer machen. Er muchs auch big auf 29 Linien, und war niemals unter 27,0. Linien.

S 167. Um nun ju feben, was die Dunfte allein ju Abandes rung Diefes Unterschiedes bentragen fonnten; fo wollen wir etliche Davon berausnehmen, und Diefelben nach der oben gegebenen Reast (\$ 149.) auf temperirte Luft und auf den Druck von 28 Bollen

#### 148 **Von Barometerhöhen und Beränderungen.**

reduciren, und fie Rurze halber die codquirte Dichtigkeit der Euft nennen. Go ift demnach Dieselbe

den 2 fen Jenner Abends = 
$$\frac{25/2.336.967}{299.1000}$$
 =  $27/94$  Einien.  
den 4 fen Jenner Abends =  $\frac{28/2.336.962}{294.1000}$  =  $31/00$  Einien.  
den 5 fen Jenner Morgens =  $\frac{25/2.336.972}{292.1000}$  =  $28/19$  Einien.  
den 29 sten Jenner Morgens =  $\frac{29/0.336.944}{301/5.1000}$  =  $30/5$  1 Einien.

5 168. Es war also die größte Dichtigkeit 31 & die kleinste 27,794 & daher der Unterschied 3,06 & welches ungefahr den zehnten Theil der größern Dichtigkeit ausmacht. Man kann also sagen, daß die Luft zwischen Ferriere und Basel den 13ten Ienner um den 10ten Theil ihres Gewichtes mehr mit Dunsten beladen geweses als sie es den 2ten Jenner war.

S 169. Fallen die Dunste im Regen herunter, so wird die kust dadurch nothwendig reiner, und dahero leichter. So war z. E. die coaquitirte Dichtigkeit den 4ten Jenner Abends = 31 Linien. Des solgenden Morgens, da der Regen siel, war sie nur noch 28,19 Linien. Der Unterschied ist 2,81 Linien oder der 11te Sheil der größern Dichtigkeit, also hat sich die Lust zwischen der Hoeil der Basel und La Ferriere an einem Morgen um den eilsten Seil ihres Gewichtes von Dünsten gereiniget. Einen ahnlichen Fall sinder man auch in der Nacht vom 6ten auf den 7ten, vom 13ten auf den 14ten und 15ten, vom 17ten auf den 18ten, und vom 19ten Morgens bis Abends.

- § 170. Man kann aus diesen Erfahrungen ebenfalls zeigen, daß - fich die grobern Dunfte gar nicht hoch erheben, und ihre Dichtige

teit merklich abnehmen musse. Denn wenn sie nicht starker abnahme, als die Dichtigkeit der reinen Luft, so hatte in der Nacht vom 4ten auf den zten die Luft den 1sten Theil ihres Gewichtes verlieren, und daher das Barometer 2 diß 2½ Zoll fallen mussen. Es siel aber zu Ferriere nur 2 kinien, indem es den 4ten 294 und den zten 292 L. hoch stund. Hingegen wurde die Luft zwischen Basel und Ferriere um 3 kinien leichter, denn den 4ten wog sie 28,2 L. und den zten nur 25,2 L. Man kann aber die 2 kinien, um welche das Barosmeter zu Ferriere siel, nicht ganz den Dünsten zuschreiben: weil die ganze Atmosphäre sich herunter senken mußte, um die untere Luft, welche so merklich dünner geworden, wieder zusammen zu drücken.

§ 171. Diefe Abnahme an Der Dichtigfeit Der Dunfte in Det untern Luft, ift alebann am mertlichften, wenn der Regen, nach einer großern Hufhaufung berfeiben , anfangt gu fallen. Salt er aber langer an, fo fammeln fich aus verschiedenen Urfachen wiedes rum neue Dunfte. 2Bir feben Diefes ben dem sten, 7ten, 8ten , ingleichen bom 13ten big 20ften Jenner aus voriger Zafel. Ungeachtet es den sten Jenner den gangen Tag durch gerechnet, fo muche boch Der Unterschied der Barometerhoben von 25,2 &. auf 27,4, die coaquirte Dichtigfeit war des Morgens 28,19 2. Des Abends 30,31 2. alfo hatte die Luft gwifchen Bafel und Ferriere bereits wieder um 2.12 &. oder um 13 Theil ihres Bewichtes an Dunften jugenommen. Die Bunahme muß noch farter gemefen fenn ; weil es indeffen immerfort regnete. Gine abnliche Bunahme findet fich bom 7ten Morgens big auf den Sten Abends , ungeachter der Regen anhielt. Und eben diefes wird man ben bem abwechselnden Wetter bom raten bif auf ben goffen an den Unterschieden finden.

gende: Einmal hat der Regen felten oder niemal die Warme des

## 150 Bon Barometerhohen und Beranberungen.

Bodens, auf den er fallt. Er ift mehrentheils talter. Man tann annehmen, daß der Regen in der obern Luft Schnee fer, welcher nur aledann schmelzt, wenn die untere Luft warm genug dazu ift, ibn in seinem langfamen Ralle aufzuldsen. Dazu muß die untere Luft und folglich auch der Boden nothwendig warmer fenn. Commer ift er es unstreitig merklich, und im Winter so oft es rea nen mag, oder teine marine Binde helfen den Schnee zu fcmelgen. Da sich also der Regen so wohl im Kallen als auf dem Boden erwarmt, und den Boden kalter macht, so geht hieben eine Abwechslung von Kalte und Warme vor, welche febr fcnell ift. Diese Abwechslung aber befordert die neue Ausdunftung am met Man sieht daher in der Schweit, daß sich auch sten. (§ 115.) wahrend dem es regnet, neue Dunfte an den Bergen erheben. Dadurch wird nun die Luft wieder schwerer, und macht, daß das Barometer anstatt zu fallen , oftere im Regen wieder fteigt, welches besonders des Commers ber den Abendregen geschieht.

y 173. Die andere Ursach ist diese. Da der Regen nur aus der untern Luft fallt, indem sich die Dunste nicht hoher erheben, so nimmt die Dichtigkeit derselben, und die Größe ihrer Schnellkraft ab. Es hat folglich nicht nur die obere Luft mehrern Druck; dadurch sie sich nieder senken muß: sondern auch die Luft, die in der Erde und im Wasser ist, hat eine größere Elasticität; weil sie nun nicht mehr so start gedruckt wird. Daher ist es hier eben so viel, als wenn man aus der Glocke, worunter man ein Gefäß mit Wasser gestellt hat, anfängt die Luft auszupumpen. Kaum hat man den ersten zu gethan, so dringen sich die Luftbläßgen reihenweise aus dem Wasser empor. Diese Ursache ist um desto kräftiger da man beweist, das der Regen im Fallen nicht mehr auf die Luft drückt. Denn um desto mehr muß sich die untere Luft in die Höhe, und die aus dem Wasser und aus dem Boden in die frépe Luft drückt.

5 174. Aus diesen benden Ursachen läßt sich schließen, daß jeder Regentropsen, noch ehe er auf den Boden kömmt, schon einen Theil Luft und Wasser wieder ausdunfte. Da er sich über dieß durch die Luft durchdringen muß, so werden diese ausgehenden Dunste desto leichter von demselben abgelöst; da sie hingegen auf der Fläche des stehenden Wassers eine Zentang schweben, ehe sie sich tos maschen können. Bey hohen Wassertällen hat man hievon augenscheinsliche Benspiele. Das fallende Wasser wird von der Luft getrennt, und eben dadurch in unzählige Dunste getheilt.

§ 175. Ferner kann der Wind die Dunfte, fo an einem Orte find, weg tragen, und dagegen diejenigen herbringen, welche an einem andern Orte waren. Dadurch wird nun die Dichtigkeit und Maffe derfelben nach Beschaffenheit des Windes größer oder kleiner.

MALL BUT AND STREET WE WILLIAM

\$ 176. Endlich wenn man ben Lehrbegriff annimmt, daß Die Luft ein vollig aufgeloftes Waffer fen, (§ 35.) fo lagt es fich leicht begreifen, daß die Bermandlung der grobern Dunfte in reine Luft, und hinwiederum der reinen Luft in Dunfte, in der Luft felbften borgeben tonne. Die Dunfte find eine todte Laft; werden fie aber rein aufgelogt, fo erlangen fie eine Rederfraft. Der Druck der untern Luft wird verftaret, Die Luft in Die Dobe und feitwarts ausgedehnt, und Dadurch die Sobe des Barometers bermindert. 2Benn Die Connenwarme zu Diefer Auflofung bentragt, fo liefe fich bieraus begreifen, warum ben vielen auf einander folgenden bellen Sagen, Das Barometer anfanglich fleigt, nachgebends aber allmablich und gleichfam unvermeret wieder fallt. Denn Unfange Diente Die Barme, um grobere Danfte ju zeugen, big Die Luft bamit angefullt mare. Dach Diefem wurden die Dunfte vollende elaftifch und reine Luft, und die nunmehr überwiegende Rederfraft machte, daß die Luft feits marts ausweichen mußte.

# 152 **Bon** Barometerhöhen und Veränderungen.

\$ 177. hievon haben wir in unferm Jennermonate gwen Benspiele. Bom 21 bis jum 24, und vom 28 bis in hornung maren belle Lage. Das Barometer fieng ben 19 an ju feigen bis jum 22. mo es wieder anfieng ju fallen, und auf eben die Art nahm bie Dichtigkeit der Dunfte ju und wiederum ab. Die codquirte Dichtiafeit mar den 19 Morgens = 29, 85 &. Da es aber des Abends reancte, so fiel fie auf 29, 42 & und folglich um den 70 Theil. Den folgenden Morgen oder am 20 war sie schon wieder auf 29, 82 & und daber so groß, als sie vor dem Regen mar. Sie wuchs bis den 21 Morgens auf 30,64 & von da an fieng sie mieder an abme nehmen, bis auf den Abend des 23, da fie nur noch 29,23 mar ungeachtet fich das Wetter nicht geandert hatte. Diese Abnahme ift 1,41 &. oder der 21 Theil der großern Dichtigkeit, und alie batte die Luft zwischen der Sobe von Bafel und Ferriere innerhalba Pagen um 11 Linien oder um den 21 Theil ihres Bemichtes an Dunften ber beständig Schonem Wetter abgenommen.

s 178. Sine ahnliche Beränderung findet sich auch vom 29 bis jum 31 dieses Monais. Man sieht aber hieraus, daß wenn diese Abnahme nur ben hellem Wetter vorgeht, dieselbe ungleich langsamer ist, als wenn ein Regen einfällt. Den 5 war sie in einem Vormittage 2,81 Linien (§ 169.) weil ein starker Regen, und zu Ferriere und zu Chur ein häusiger Schnee die Dünste herunter tist. Hingegen gebrauchte es vom 21 bis zum 23, desgleiches vom 29 bis zum 31, dren helle Tage, ehe die Dichtigkeit der Dinsste um 1½ Linie, und solglich kaum um die Hälfte abnahm. Rach dem vorigen Lehrbegriffe (§ 176.) wurde man schließen, daß et mit der völligen Ausschlicht Dünste schafte schapfam zugehe. So war die coaquitte Dichtigkeit

Den 10 Morgens = 30, 76 &. ] der Unterschied = 2, 31 &.

S 214. Stellt nun v nur die Dichtigkeit der grobern Dunste vor, und alle die, welche der Dichtigkeit der reinen Luft proportional bleiben werden, mit zu der reinen Luft gerechnet, (§ 36. seqq.) so haben wir oben schon gesehen, daß v nur alsdenn merklich wird, wenn x sehr klein ist (§ 87. seqq.) folglich ist v: y ein Bruch, welcher sich mit der steigenden Hohe ungemein schnell verkleinert. Da nun s: (co+cs) ebenfalls klein ist, und sehr geschwinde abnimmt, so haben wir solglich die erste Formel (§ 211.) in dren solche Theile vertheilt, davon der erste die übrigen benden weit überwiegt, und auch diese noch mussen von einander abgezogen werden, wodurch die Irregularität, welche von der Wärme und den Dünsten hers rührt, fast ganz gehoben wird. (§ 38.) Ueber dieß lassen sich die zwen Hauptglieder der Gleichung integriren, und man hat:

$$\Gamma \log \frac{1}{y} = \frac{x}{c} - \frac{1}{c} \int \frac{s \, dx}{c+s} + \int \frac{v}{y} \, dx + Conft.$$

S 215. Ließen fich die benden letten Integralgroßen diefer Gleischung gang aufbeben, fo murbe

$$\Gamma \log \frac{1}{y} = \frac{x}{c},$$

bleiben, und folglich Mariottens Regel vollkommen statt haben. Man sieht aber hieraus, wie wenig von derselben abgeht, wie wir es oben schon vermuthet haben. (§ 28.) Denn da der Unterschied der beyden letten Glieder eine Kleinigkeit betreffen muß, so wird die Hohe x, die man aus der Barometerhohe y nach Mariottens Gesseh sindet, um eine geringe Anzahl von Toisen vermehrt oder vermindert, je nachdem das positive oder das negative Integral größer ist.

§ 216. Es ift aber leicht zu erachten, daß das lettere Statt finde, weil die Dichtigkeit der grobern Dunfte ungleich geschwinder abnimmt,

### 168 Won Barometerhöhen und Veranderungen.

abnimmt, als die Warme. Denn dadurch wird die untere Luft merklich mehr zusammen gedrückt, und die Sohe, dadurch man steigen muß, bis das Barometer eine Linie gefallen, wird geringer, als wenn die Luft reiner ware.

§ 217. Macht man g = 1, so muß x = 0 werden, und dadurch wird die beständige Größe, welche zu den Integralien kömunt, bestimmt. Es nimmt also die Größe

Conft. 
$$-\frac{1}{c} \int_{c}^{s} \frac{dx}{c+s} + \int_{w}^{v} dx$$
,

von unten herauf gerechnet, ju. Und man kann jum voraus sehen, daß fie sich einer beständigen Größe immermehr nahert, je größer wird. Denn in der hohern Luft horen die grobern Dunfte vollends auf, und die Warme wird beständiger.

S 218. Aus dieser Betrachtung habe ich für diese Größe eine Hyperbel angenommen, und dieselbe so bestimmt, daß die ganze Formel den richtigsten Observationen, die ich habe siuden können, ein zureichendes Genügen thate, und gleichsam zwischen den kleinem Irregularitäten, denen die Observationen sethst unterworfen sind, das Mittel hielte. (§ 24. 25.) Denn es ist leicht zu erachten, das dieses alles ist, was man in dieser Sache erhalten kann, wenn men nur auf die Fehler denkt, denen sowohl die Ausmessung der Hohe der Berge, als die Observationen des Barometers selbsten unterworsen sind.

S 219. Die gemessenen Hohen der Berge, die ich daben zum Grunde legte, sind diejenigen, die ich in dem Tractat Les proprietes remarquables de la Route de la Lumiere par les airs &c. von den Jehlern befreyt habe, welche die Strahsenbrechung verursacht. Auf derschiedene derselben hat der altere Casini das Barometer ge bracht.

Sage gebraucht, bis bas Barometer ben anhaltendem bellem 2Betcer eine ober amo Linien berunter finet; ba es bingegen ben bem Regen fcneller zugeht. wond bert itel

\$ 183. Diefe Bemuhung ber Luft, fich wieder ins Gleichge wicht ju fegen, giebt une nicht nur den Grund bon ben Henderuns gen ber Winde, fondern es laffen fich Daraus auch verfchiedene alle gemeine Winde erklaren. Ginmal erhellet Daraus, daß die Luft fich bon benen Orten, mo bas Larometer bober febt, an Diejenigen bine gieben muffe, mo es niedriger febt, wenn bende Barometer in gleis cher Sobe über dem Deere find. Diefes gefchieht nun r. wenn fich Luft und Dunfte an einem Orte aufgehauft haben. Da es aber Damit langfamer jugeht, fo fann bieraus fein farter Wind entfteben ; er haft aber langer an, und ift bestandiger in Absicht auf die Beidmindigfeit. 2. Wenn irgendmo das Barometer gefallen ift, oder wenn es fart geregnet bat ; da gieht fich von allen umliegenden Drs ten Luft babin, und ber 2Bind wird ftarter und allgemeiner, je farfer und allgemeiner der Diegen gemefen. Da der Wind an Dem Orte, wo tas Barometer ju fallen anfieng, von allen umlies genden Orten bertommt; fo muffen dafelbft midrige Winde maben, und fchnell abmechfein. Man fann alfo aus Diefem Umfrande fcbließ fen, mo das Barometer anfieng ju fallen.

5 184. Diefe Betrachtungen geben auf jede einzelne Binde. Es ift aber noch ein anderer Umftand, welcher macht, daß ber Rord und Sudwind, und ihre Rebenwinde in dem gemäßigten und falten Erdaurtel allgemeiner fenn muffen : und Daben findet fich etwas, melches fich nicht fo feicht erfiaren laft. Bir wollen die Sache umftanblicher vortragen.

5 185. Die Luft ift unftreitig im Gleichgewichte, wenn bas Barometer aller Orten ben feiner mittlern Sohe, und Daber an Der

JUMP.

## 170 Non Baromekerhöhen und Veränderungen.

trachtung keinen Grund zur Erägheit abgeben, und es wied immer nühlich fenn, wenn anstatt der Formel, die ich bloß nach den Erfahrungen einrichten werde, die wahre gefunden werden kann.

§ 221. Die Observationen selbsten, die ich in angezogenem Eractate in einer Cabelle vorgestellt habe, sind folgende:

| Ramen bes Ortes. | Barom. Sobe. | Sibe bes Ortes<br>Zoifen. |
|------------------|--------------|---------------------------|
| Rodes            | 25 8         | 361, 8                    |
| Massanne         | 25 4         | 408, 3                    |
| Rupeyroux        | 25 I±        | 446, 3                    |
| Bugarac          | 24 I         | 628, 4                    |
| Puy deDome       | 23 2±        | 789, I                    |
| LaCoste          | 23 2         | 807, 4                    |
| La Courlande     | 23 2         | 801, 3                    |
| St. Barthelemi   | 21 0         | 1225, 4                   |
| Mouffet          |              | 1228, 0                   |
| Le Canigou       | 20 0         | 1424, 5                   |

5 222. Diese Barometerhöhen habe ich in Linien verwandelt, und davon die Logarithmen genommen, und sie sammtlich von dem Logarithmo von 336 Linien, als der mittlern Barometerhöhe am Meere, abgezogen. Da ich nun von den Ueberresten die drep letten Zahlen weg lies, so sah ich , daß die übrigen bepnahe die Höhe de Ortes in Toisen vorstellten, daß aber dennoch der Unterschied bar den größern Pohen merklich wurde, und bey dem Canigou bis auf 28 Toisen anwuchs. Da ich also sah, daß es einer kleinen Ber minderung bedurfte, (§ 216.) so bestimmte ich dadurch die angenom mene Hyperbel, (§ 218.) und die ganze Formul wurde endlich so ein grichtet.

§ 223. Es sep die Hohe des Barometers am Meere = a Linich in der Hohe x=y Linich, und die Hohe x werde in Toisen ausgebrückt: so ist

roecb

## Bon Barometerhohen und Beranderungen. 157

| Polhohe -           | größte Sohe des Barom. |
|---------------------|------------------------|
| 80                  | 29" 61"                |
| 70                  | 29 6                   |
| 60                  | 29 41                  |
| 50                  | 29 2                   |
| THE PERSON NAMED IN | 28 82                  |
| 30                  | 28 4                   |
| 20                  | 28 2                   |
| 0                   | · · · · · 28 1½.       |

Woraus leicht zu sehen, daß von Grad zu Grad ein Uebergewicht ist, welches macht, daß sich die Luft von dem Pol gegen den Alequator ziehen, und daher ein Nordwind entstehen muß. Dieses Uebergewicht hat von dem zosten biß zum sosten Grade seine größte Zunahme. Daher mußte sich in diesem Erdstriche der Nordwind am stärksten außern. Er muß nothwendig stärker werden, wenn das Barometer in den wärmern Erdstrichen unter der größten Sohe ist.

§ 189. Man kann hieraus den Grund angeben, warum die größten Barometerhoben und die Nordwinde fast allezeit übereinetreffen. Die Luft aus den Nordlandern ist kalter, und folglich, wenn sie in die warmere Erdstriche kommt, wird ihre Schnellkraft verstärkt. Dadurch aber macht sie, daß das Barometer noch höher steigen muß.

5 190. Wird das Gleichgewicht unter den Polen so aufgehosben, daß das Barometer daselbst seine kleinste Sohe hat, so wird aus gleichem Grunde die Luft unter dem Alequator ein Uebergewicht von 1" 41" haben. Sie muß sich also von dem Aequator gegen die Vole siehen, und daher entstehen Sudwinde.

## 158 Won Barometerhohen und Beranderungen.

S 191. Seben dieses muß noch Statt haben, wenn gleich das Ber rometer von' dem Aequator biß jum Pole am tiefsten steht. Die Kleinsten Hohen sind:

| Polhohe |   |   |   |     | Reinste Bohe des Z |   |     |          |       |  |
|---------|---|---|---|-----|--------------------|---|-----|----------|-------|--|
| 80°     | • | • | • | •   | •                  | ٠ | 26′ | f 5 1/11 | •     |  |
| . 70    | • | ٠ | • | •   | •                  | • | 26  | · 6·     | • • • |  |
| 60      | • | • | • | •   | ٠                  | • | 26  | 71       |       |  |
| 50      | • | • | • | ٠   | •                  | • | 26  | 10       |       |  |
| 40      | • | ٠ | • | •   | •                  | • | 27  | 31/2     | •     |  |
| . 30    | • | • | • | • • | •                  | • | 27  | .8       |       |  |
| 20      | ٠ | ٠ | • | •   | •                  | • | 27  | 10       |       |  |
| 0       | • | • | • | • • | •                  | ٠ | 27  | 101.     |       |  |

§ 192. Das Uebergewicht nimmt also von Grad zu Grad zu, und die Zunahme ist, wie vorhin, von dem sosten biß zum zoften Grade der Breite am größten. Ist die Luft in den warmern Enfrichen schwerer als ihr kleinstes Gewicht; so muß der Sudwind nothwendig noch stärker werden.

S 193. Durch den Sudwind kommt marmere Luft an kaltene Derter. Ihre Schnellkraft muß daher schwächer werden, und das Barometer noch tiefer sallen. Man sieht hieraus wieder, warum die tieferen Barometerhohen und die südlichen Winde gewöhnlich pe sammen treffen.

§ 193. In so weit haben diese benden Winde eine Aehnlichkeit. Sie gehen aber in verschiedenen Stücken von einander ab. Dem ungeachtet der Grund davon bende malen in den Nordlandern zu suchen ist; so ist er darinn verschieden, daß der Nordwind der Aufhaufung, der Südwind aber dem Fall der Dünste folget. Die Aushaufung ist langsamer und halt langer an. Hingegen können

Die Dunfte auf einmal berunter fallen. Rerner erreicht Das Barometer nicht anderft feine großte Bobe, es fen bann, daß es in weit entlegenen Orten auch gefchehe, und dief macht fie allgemeiner und anbaltender. Singegen fann Die fleinfte Sobe in einem fleinern Striche Landes ftatt finden : allein fie mabrt nicht lang. Diefe Gase find aus obigen Betrachtungen gureichend flar. Die Rolgen Daraus find, daß der Mordwind anhaltender und allgemeiner, Der Sudwind aber fürger, abmechfelnder und nicht von fo langer Dauer ift. Uebrigens da die Winde noch andere Befege haben , nach benen fie fich richten, (S 66.) fo werden Diefe Regeln Dadurch eine gefchranft.

\$ 194. Gine Frage aber, Die bier noch unberandert bleibt, ift Diefe: warum die fo farten Abanderungen der Baromeierboben in ben Rordlandern, ungeachtet der Bemubung der Luft, fich wieder ins Steichgewicht zu fegen, fich bennoch nicht bif in den warmen Erd. gurtel erftrecken? wo die großte Mufhebung Des Bleichgewichtes faum 2 Linien beträgt, da fie in bem gemäßigten Erdgurtel big auf einen Boll, und in dem falten big auf 15 Boll anmachft.

§ 195. 2Benn wir biefe Erfahrungen, bon benen man ben Grund nicht einfieht, jum Grunde legen; fo laffen fich allerdings Rolgen Daraus berleiten, welche nur befregen unftreitig find, weil Die Erfahrung gewiß ift, übrigens aber eben fo menig aus borbergebenden Grunden bewiesen werden fonnen. Man fann aber bennoch daraus die Beschaffenheit der barometrifden Beranderungen a pofteriori einseben, und in fo ferne baben fie ihren Rugen.

nor sourced their day will help (to a long part before to Prove at all-

& 196. Ginmal tonnen wir daraus fchliegen, bag bie großten und fleinften Barometerhoben nicht an alle i Orten gugleich Ctatt baben : und wenn diefes auch mare, jo tan i die aufgebaufte Daffe

## 150 Won Barometerhohen und Weranberungen:

Bodens, auf den er fallt. Er ift mehrentheils talter. Dan tann annehmen, daß der Regen in der obern Luft Schnee fer, welcher nur aledann schmelzt, wenn die untere Luft warm genug bazu ift, ibn in seinem langsamen Ralle aufzutofen. Dazu muß die untere Luft und folglich auch der Boden nothwendig warmer fenn. Sommer ift er es unstreitig merklich, und im Winter so oft es rege nen mag, oder keine marme Winde helfen den Schnee ju fcmelien. Da sich also der Regen so wohl im Kallen als auf dem Boden erwarmt, und den Boden talter macht, fo geht hieben eine 26 wechslung von Ralte und Warme vor, welche febr fchnell ift. Diese Abwechslung aber befordert die neue Ausdunftung am mei ften. (§ 115.) Man fieht daher in der Schweit, daß fich auch wahrend dem es regnet, neue Dunfte an den Bergen erheben. Dadurch wird nun die Luft wieder schwerer, und macht, baf das Barometer anstatt zu fallen , oftere im Regen wieder fteigt, welche besonders des Commers ber den Abendregen geschieht.

y 173. Die andere Ursach ist diese. Da der Regen nur aus der untern Luft fällt, indem sich die Dünste nicht höher erheben, so nimmt die Dichtigkeit derselben, und die Größe ihrer Schnellkraft ab. Es hat folglich nicht nur die obere Luft mehrern Druck; dadurch sie sich nieder senken muß: sondern auch die Luft, die in der Erde und im Wasser ist, hat eine größere Stasticität; weil sie nun nicht mehr se stark gedruckt wird. Daher ist es hier eben so viel, als wenn man aus der Glocke, worunter man ein Gefäß mit Wasser gestellt hat, anfängt die Luft auszupumpen. Kaum hat man den ersten Zugethan, so dringen sich die Luftbläßgen reihenweise aus dem Wasse empor. Diese Ursache ist um desto kräftiger da man beweist, das der Regen im Fallen nicht mehr auf die Luft drückt. Denn um desso mehr muß sich die untere Luft in die Höhe, und die aus dem Wasser und aus dem Boden in die frépe Luft drückt.

7

ichfiegen wollen, man nut 1070 Loifen murbe gefunden haben, und Daß fie folglich in ber Berhaltnif wie 1070 ju 1120 oder wie 1000 ju 1047 batte vergrößert werden muffen. In eben diefer Berbalt. uif muffen alle übrigen Soben vergroßert werden, wenn man unfere Formel ben den mittlern Barometerhoben des Commers gebraucht.

& 232. Da die Ordinaten in ber 7ten Figur Die monatliche Menderung Diefer Berhaltnig borftellen , fo habe ich den Unterfchied ber größten und Pfeinften bem Unterschiede 1047- 1000= 47 gleich gemacht, oder benfelben in 47 Theile getheilt, und nach Diefem Daag. fabe bie Bunahme bet übrigen Ordinaten bestimmt. Dieraus ift folgende Tabelle ermachfen:

| Monat | Berhältnif | Monat | Berhältnif |
|-------|------------|-------|------------|
| Jan.  | 1000       | Jul.  | 1047       |
| Febr. | 1003       | Aug.  | 1043       |
| Mart. | 1010       | Sept. | 1036       |
| April | 1019       | Oct.  | 1027       |
| Mai   | 1029       | Nov.  | 1016       |
| Jun.  | 1038       | Dec.  | 1007       |

maked by betterning sentence or scholarities

must did solom refer to fire test Assista Maria

6 233. Det Gebrauch Diefer Cabelle ift aus erftgefagtem Flar. Dan nehme bie mittlere Sobe bes Baromffere in einem beliebigen Monate, und berechne nach unferer Formel Die Bobe Des Ortes Daraus. Diefe muß nach Werhaltniß der Bahl, die in Diefer Cabelle ben dem Monate fteht, ju 1000 vergrößert werden. 3. G. Sat man Die mittlere Barometerbobe bom Huguftmonat genommen, fo wird Die daraus gefundene Sohe des Ortes in Der Berhaltnif von 1000 14 1043 vergrößert. Dimmt man die mittlere Sohe von allen Monaten ober von vielen Jahren, fo ift die Berhaltnif, in welcher die berechnete Sobe des Ortes muß vergrößert werden = 1000: 1022.

## 176 Bon Barometerhohen und Weranberungen.

Luft in verschiedenen Erdstrichen verschieden ist, und vom Acquator gegen die Pole merklich zunimmt (5 133-) so leidet unste Formel auch dadurch eine Aenderung, welche aber vornehmlich nur den lest tern Theil davon betrift, den wir dem ersten, so von dem maxisttissen Gesetze abhängt, bergesüg: haben. Herr Bouguer hat sie peruvianische Lust eine Tabelle gegeben, welche Herr D. Bew woulli in die Acta Helverica einrücken lassen, und tiessinnige Botrachtungen darüber angestellt hat. Wenn man eine solche Tabelle auch für die schwedischen Gebirge hätte, so ließe sich aus deren Beisgleichung etwas allgemeines daraus schließen. Da sie aber noch sehlet, so werden wir unsere Formel schlechthin auf die Berge einschränken, für welche sie gemacht ist, die nämlich in den Erdstrichen liegen, welche vom Aequator und dem Rordpole gleich weit entsent sind.

S 235. Nach diesen vorläusigen Anmerkungen werde ich um die aus obiger Formel berechnete Tabelle hieher seten, wie ich sie is den Proprietes remarquables de la Route de la Lumière &c. gegeben, und umständlicher zu erläutern versprochen habe. Sie stellte die mittlern Höhen des Barometers im Winter, und die entsprechende Höhe des Ortes in Toisen vor, beydes Pariser Mach wie es in dieser ganzen Abhandlung gebraucht worden. Bergleicht man diese Tabelle mit des Herrn Bouguer seiner, so wird mes leicht sinden, daß sie in größern Höhen damit ziemlich überein trist, und daher neuerdings den Schluß machen, daß alle Irregularitäten so von der Währme und den Dünsten herrühren, nur in der untern Lust merklich sind, wie wir dieses oben aus andern Ersahrungen gesunden haben.

fungen der Warme und Ralte find Dafelbit geringer. Diefe Bone gleichfam fich felbften überlaffen, und Die Beranderungen bes Barometers muffen bafelbft ordentlicher fenn. Die Urfa= chen, welche in den andern Zonen den ordentlichen Lauf der Winde fibren, fallen bafelbft meg : und bie Winde fo bafelbft berrichen, find die, welche dem Umlaufe der Erde, der Warme und angieben. ben Kraft der Conne und des Mondes, wie auch der oben (§ 66.) ermahnten Circulation der Luft vom Meer jum Land, und binwiedes rum bom Land jum Meer , jugeschrieben werden fonnen , und fich Darque erflaren laffen.

\$ 204. In dem gemäßigten Erdgurtel mengen fich alle diefe Urfachen unter einander. Die 2Barme und Ratte mechfelt in denfelben nicht nur ftarter ab, fondern fie ift auch viel ungleicher ausgetheilt. Daber find die baraus entstehenden Circulationen (6 66.) nicht nur in viele fleinere vertheilt, davon jede eine besondere Richtung bat, fondern fie berurfachen auch, daß der Rorde und Gude wind, welcher vermog voriger Betrachtungen (§ 186. fegg.) ziemlich allgemein fenn follte, von feinem Bege abgeleitet mirb. Dan fete, Die Luft haufe fich nebft ben Dunften in einem nordlichen Lande auf, fo murbe bas daber entftebende llebergewicht machen, baf fich Die Luft vornehmlich gegen Guden gieben mußte. Allein Dadurch tommt fie in ein warmer Clima, und ihre Schnellfraft wird ver-Die Luft wird baburch mehr in die Sobe getrieben, und ftartt. flieft gegen Die Baltern Derter, wo fie niedriger ift. Da fie nun nicht gerade nordmarts juruche fann, weil fie eben von daber verbrangt worden; fo gieht fie fich in die neben liegenden gander, die Falter find. Und badurch richtet fich ber Wind, welcher gegen Gus Den weben follte, gegen Nordoft und Nordweft.

### 164 Bon Barometerhohen und Beranderungen:

S 205. Wird die Luft irgendwo merklich leichter; so entsteht ein Zusluß der Luft aus den umliegenden Oertern, weil das Gleichges wicht gehoben ist. Allein, dieser Zusluß währt nicht bloß so lang, dis das Gleichgewicht wieder hergestellt ist, sondern es häuft sich daselbst gemeiniglich die Luft noch mehr auf, dis die Geschwindigskeit, die die zusließende Luft einmal erlangt hat, wieder vernichtet ist. Wan kann dieses den seder Aushebung des Gleichgewichtes seden. Es entsteht daher eine Art von Oscillation, welche nur nach und nach adnimmt. Da also an eben dem Orte, wo erst zu wenig kust war, nunmehr zu viel ist, so ist klar, daß der Ueberschuß wieder weg sließen muß, und auch in diesem Fall fließt gewöhnlich zu viel weg. Man kann hieraus einen Grund angeben, warum das Bardmeter, zumal des Winters, aus der größten Tiese so bald wieder zur größten Höhe kömmt, und sich von dieser auch bald wieder herunter senkt.

S 206. Diese Abwechslung der gebhern und kleinern Barome terhöhen, ist desto stärker und schneller, je stärker und schneller de erste Fall ist. Defters kommen sie innerhalb acht Tagen wieder. Geht es aber damit langsamer zu, so kann es drey diß vier Wecht chen anstehen. Im Hornung 1756 hatten wir vier solche Abwecht lungen, und einige waren schon im Jenner. In diesem Menate hatte sich die Lust merklich ausgehäuft, und es brauchte den ganzen Hornung dazu, um sich durch verschiedene starke Undulationen dem Gleichgewichte zu nähern, und die Lust in den Stand zu seinen, in welchem sie im Frühlinge anfängt, kleinere Veränderungen zu seiden.

§ 207. Nach dieser allgemeinen Betrachtung werden wir nur das mariottische Seses wieder vornehmen und untersuchen, wie ferne sich die Abweichungen, so Dünste und Wärme daben verursachen, bestim-

bestimmen laffen. Es fepe bemnach (Fig. 8.) DAC Die Rlache des Meeres, AE die Sobe der Luft, AP eine jede gegebene Sobe übet bem Meer. AC ftelle die Sobe Des Barometers am Meer, und PM eben Diefelbe in der Sobe P vor. Es folle nun eine Gleichung swifchen den Absciffen AP und ihren Ordinaten PM gefunden merden.

\$ 208. Man theile jede Ordinate PM in groeen Theile, bavon ber eine PN die Dichtigfeit der reinen Luft, der andere Die Dichtig. feit der Dunfte in P vorftelle. Durch Diefe Dichtigkeit verfteben wir das Bewicht ber Luft und Dunfte in einem bestimmten Raume. Das Gewicht drucken wir durch die Barometerboben, und den Raum burch r aus. (§ 47.) Demnach ftellet bas Rectangel pnNP bas Bewicht der reinen Luft , und paQP das Bewicht der Dunfte in dem Raumchen Pp vor, und der gange Raum GNPE wird das gange Gewicht der über P liegenden reinen Luft, GQPE aber Das gange Gewicht ber Dunfte vorstellen. Daber wird der Raum FQNG Der Ordinate PM proportional fepn, weil bende das auf P liegende Bewicht der Luft und Dunfte jusammen genommen ausmachen.

\$ 209. Ferner felle AI Die Barme an Der Meeresflache, und PR diefelbe in jeder Sobe P vor, fo drucken die Ordinaten der frummen Linie CH die Barometerhoben, Der Emie BG Die Dichtigkeit Der reinen Luft, der Linie DF Die Dichtigkeit der Dunfte, Der Linie IK die Abnahme der Barme fur jede Soben aus, und Diefe Ordis naten follen nun miteinander verglichen werden.

\$ 210. Die Dichtigkeit ber reinen Luft ift nothwendig in Bers haltnif des aufliegenden Bewichtes, und umgefehrt wie Die Barme. Daher entfteht Die erfte Formel :

PN on PM: PR.

### 166 Won Barometerhöhen und Veranberunget.

§ 211. Die Dichtigkeit der Dunfte murde eben diesem Sefete folgen, wenn dieselben in gleicher Berhaltniß wie die Luft ausgestheilt waren. Da fie es aber nicht ift, so werden wir die Ordinaten Pa anfangs unbestimmt laffen. Man sehe nun:

$$AC = AB = AD = AI = 1$$
,  $AP = x$ ;  $PM = y$ ,  $PN = z$ ,  $PQ = v$ ,  $PR = r$ .

fo ist dy das Gewicht der Luft und Dünste in dem Raumchen dx. Ferner ist vdx das Gewicht der Dünste, und xdx das Gewicht der Dünste, und xdx das Gewicht der reinen Luft in dx. Daher — Idy = xdx + vdx. Wir gebrawichen I hieben um dy in einen Raum zu verwandeln.

\$ 212. Da die Dichtigkeit der reinen Luft abnimmt, wie der Druck, und umgekehrt wie die Warme, so ist

folglich  $- \int dy = \frac{y \, dx}{r} + v \, dx.$  Daher auch

$$-\Gamma \frac{dy}{y} = \frac{dx}{r} + \frac{v dx}{y}.$$

§ 213. Es sep nun die Warme der obern Luft = e und mas sebe

so ist s besonders des Winters in Bergleichung mit e sehr klein. Wir haben asso:

 $- \Gamma \frac{dy}{y} = \frac{dx}{c+s} + \frac{v}{y} dx,$ 

pder

$$-\int \frac{dy}{y} = \frac{dx}{\epsilon} - \frac{s dx}{\epsilon c + \epsilon s} + \frac{v}{y} dx.$$

S 214. Stellt nun v nur die Dichtigkeit der grobern Dunste vor, und alle die, welche der Dichtigkeit der reinen Lust proportional bleiben werden, mit zu der reinen Lust gerechnet, (§ 36. seqq.) so haben wir oben schon geschen, daß v nur alsdenn merklich wird, wenn x sehr klein ist (§ 87. seqq.) folglich ist v: y ein Bruch, welcher sich mit der steigenden Hohe ungemein schnell verkleinert. Da nun s: (so+os) ebenfalls klein ist, und sehr geschwinde abnimmt, so haben wir solglich die erste Formel (§ 211.) in dren solche Theile vertheilt, davon der erste die übrigen benden weit überwiegt, und auch diese noch mussen von einander abgezogen werden, wodurch die Irregularität, welche von der Wärme und den Dünsten hers rührt, sast ganz gehoben wird. (§ 38.) Ueber dieß lassen sich die zwen Hauptglieder der Gleichung integriren, und man hat:

$$\Gamma \log \frac{1}{y} = \frac{x}{c} - \frac{1}{c} \int \frac{s \, dx}{c+s} + \int \frac{v}{y} \, dx + \text{Conft.}$$

\$ 215. Ließen fich die benden letten Integralgroßen diefer Gleischung gang aufheben, fo wurde

$$\lceil \log \frac{1}{y} = \frac{x}{c},$$

bleiben, und folglich Mariottens Regel vollkommen statt haben. Man sieht aber hieraus, wie wenig von derselben abgeht, wie wir es oben schon vermuthet haben. (§ 28.) Denn da der Unterschied der beyden letten Glieder eine Kleinigkeit betreffen muß, so wird die Hohe x, die man aus der Barometerhohe y nach Mariottens Gessech sindet, um eine geringe Anzahl von Toisen vermehrt oder vermindert, je nachdem das positive oder das negative Integral größer ist.

§ 216. Es ift aber leicht zu erachten, daß das lettere Statt finde, weil die Dichtigkeit der grobern Dunfte ungleich geschwinder abnimmt,

# 158 Won Barometerhohen und Beranberungen.

S 191. Seben dieses muß noch Statt haben, wenn gleich das Borrometer von' dem Aequator biß zum Pole am tiefften steht. Die kleinsten Ibhen sind:

| Dolhohe | Kleinste Hohe des Z                         |
|---------|---------------------------------------------|
| 80°     | • $26'' \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}''}$ |
| 70      | . 26 6                                      |
| 60      | . 26 $7\frac{1}{2}$                         |
| 50      | . 26 10                                     |
| 40      | • 27 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>          |
| 30      | . 27 8                                      |
| 20      | . 27 10                                     |
| 0       | · 27 101.                                   |

§ 192. Das Uebergewicht nimmt also von Grad zu Grad zu, und die Zunahme ist, wie vorhin, von dem sosten biß zum zoften. Grade der Breite am größten. Ist die Luft in den wärmern Edifrichen schwerer als ihr kleinstes Gewicht; so muß der Sudwind nothwendig noch stärker werden.

S 193. Durch den Sudwind kömmt warmere Luft an kalten Derter. Ihre Schnellkraft muß daher schwächer werden, und des Barometer noch tiefer sallen. Man sieht hieraus wieder, warm die tieferen Barometerhohen und die südlichen Winde gewöhnlich pasamen treffen.

S 193. In so weit haben diese benden Winde eine Aehnlickeit. Sie gehen aber in verschiedenen Stücken von einander ab. Dem ungeachtet der Grund davon bende malen in den Nordländern pfuchen ist; so ist er darinn verschieden, daß der Nordwind der Aufhäufung, der Südwind aber dem Fall der Dünste folget. Die Aufhäufung ist langsamer und halt länger an. Hingegen kömm

ble Dunfte auf einmal berunter fallen. Rerner erreicht bas Baro. meter nicht anderft feine großte Bobe, es fen bann, daß es in weit entlegenen Orten auch gefchebe, und dief macht fie allgemeiner und anhaltender. Singegen fann Die fleinfte Sobe in einem fleinern Striche Landes ftatt finden : allein fie mabrt nicht lang. Diefe Gate find aus obigen Betrachtungen gureichend flar. Die Folgen Darque find, daß der Rordwind anhaltender und allgemeiner, Der Sudwind aber fürger, abmechfelnder und nicht von fo langer Dauer ift. Uebrigens ba die Winde noch andere Gefete haben , nach benen fie fich richten, (§ 66.) fo werden diefe Regeln dadurch eine gefchrankt.

S 194. Gine Frage aber, Die bier noch unverandert bleibt, ift Diefe: warum die fo farten Abanderungen der Baromeierhoben in ben Nordlandern, ungeachtet der Bemubung der Luft, fich wieder ins Bleichgewicht zu fegen, fich bennoch nicht bif in den marmen Erd. gurtel erftrecken? wo die großte Mufhebung des Bleichgewichtes faum 2 Linien betragt, ba fie in bem gemäßigten Erdgurtel big auf einen Boll, und in dem talten big auf 1 2 Boll anmachft.

ter moved don not a first fine and when the before a first on the \$ 195. Wenn wir Diefe Erfahrungen, von benen man ben Grund nicht einfieht, jum Grunde legen; fo laffen fich allerdings Rolgen Darque berleiten, welche nur defwegen unftreitig find, weil Die Erfahrung gewiß ift, übrigens aber eben fe menig aus borbergebenden Grunden bewiesen werden tonnen. Man fann aber bene noch daraus die Befchaffenheit der barometrifden Beranderungen a pofteriori einsehen, und in fo ferne baben fie ihren Dugen.

& 196. Ginmal tonnen wir daraus fchliegen, bag bie groften und fleinften Barometerhoben nicht an alle : Orten gugleich Ctatt baben : und wenn Diefes auch mare, fo tan i Die aufgebaufte Daffe

### 160 Non Barometerhöhen und Weranderungen.

der Dunfte, oder ihre Berminderung nicht so lang bleiben, bis fich die Luft aller Orten ins Gleichgewicht geseht hat-

S 197. Um dieses zu beweisen, laßt uns seten: das Barometer stebe aller Orten am hochsten, (§ 188.) und die Masse von Lust und Dunste, die sich aufgehäuft hat, bleibe so lange, bis sie aller Orten im Gleichgewichte ist: so ist die Frage, wie viel sodann das Barometer hober stehen musse als 28 Zolle? Die Flächen des warmen, gemäßigten und kalten Erdgürtels sind wie die Zahlen 20, 25, und 4. Der Ueberschuß über dek mittlern Sohe ist 1½, 8 und 18 Linien, wenn man für jede Zone das Mittel nimmt. Wird dieser Ueberschuß mit der Fläche jeder Zone multiplicirt, und die Summe der Producte durch die Summe der Producte

$$20 \cdot 1\frac{3}{4} = 35$$

$$25 \cdot 8 = 200$$

$$4 \cdot 18 = 72$$

$$49$$

folglich 307:  $49 = 6\frac{1}{4}$  Linien : und um so viel muste das Barone ter aller Orten über 28 Zolle stehen. Da es nun unter dem Aequator niemal über 28"  $1\frac{1}{2}$ " steht; so gehen von diesen  $6\frac{1}{4}$  Linien  $4\frac{3}{4}$  ab. Woraus man leicht sieht, daß die größten Varometerhöhen wede so allgemein noch so anhaltend sind, als wir hier gesest baben.

§ 198. Rimmt man nur ben gemäßigten und kalten Erdgitth

folglich der Ueberschuß über 28 Zoll = 272: 29 = 9\frac{1}{3} Einien: worand man sieht, daß die Größe des warmen Erdgürtels zur Verminderung der ubrdlichen Barometerveranderungen sehr viel bepträgt. Den

bie aufgebaufte Luft in Norden breitet fich wie vom Mittelpuncte gegen ben Umfreis aus, und baber muß die Beranderung bes Barometers gegen den Mequator viel geringer merden. Eben Diefes gilt auch fur jede einzele Beranderung des Barometers an den Orten, Die bom Dole entfernter find.

\$ 199. Rerner fieht man bieraus, daß Die barometrifchen Beranderungen besto weniger Einfluß in einander haben, je mehr die Elimata bon einander verschieden find. Und Diefes erhellet in ber gemäßigten Bone am ftareften. Go fann bas llebergewicht unter bem soften Grade der Breite bif auf 14 Linien anmachfen; ba es unter dem 4often Grade ben 81 Linien bleibt. (§ 188.) Der Unterfchied ift 5% Linien, welche einen ftarten Sturm aus Rorden verurfachen konnten. Indeffen bleibt deffen unerachtet die Luft ben Dies fen ofters ziemlich rubig. Man fragt Demnach billig bieben, mas Die nordlichere Luft hindere, fich ben folchem Uebergewichte gegen Guden ju bringen, da wir doch fonften feben, daß das Barometer faft durch gang Europa ju gleicher Zeit fteigt und fallt?

\$ 200. Ungeachtet Diefe Frage fich nicht leicht beantworten laft; fo feben wir doch fo viel bieraus, daß fich die Beranderungen des Barometers leichter nach den Parallelftrichen bes Meguators als nach ben Mittagsgirteln ber Erbe richten : bag in einem und eben bemfelben Clima die Hufhaufung der Luft und Dunfte, ober ihre - Berminderung allgemeiner ift, und in einer viel großern Etrecke Deffelben fortgebt, als fie fich aus einem Clima in Das andere binus ber gieht: endlich bag jedes Clima nach Maaf der Abanderung ber Warme und Ralte eine ihm eigene Aufhaufung und Berminderung Der Dunfte babe, welche fich nach bem Striche, Der bem Hequator parallel ift, leichter und auf einmal zugleich außert, fich bingegen mibfamer fud- und nordwarts verbreiter. Go fann g. E. das

### 162 Bon Barometerhohen und Beranberungen.

Barometer unter dem soften Grad der Breite in ganz Europa 14 Linien über der mittlern Sohe stehen, und dieses Uebergewicht versmag dennoch nicht so viel, daß das Barometer unter dem 40sten Grad der Breite mehr als 8½ Linien über die mittlere Sohe hinauf komme.

S 201. Da sich aber dennoch ein Theil von der im nordlichen Clima aufgehäuften Luft und Dunfte in das Südlichere zieht, so wird in diesem die Hohe des Barometers größer, in jenem aber wächst sie minder. Will man also seten, daß die 14 Linien in dem Rordlichen nur anfangs Statt haben, und das Barometer nach und nach wieder falle, weil es in dem Südlichen um Lieiningsteigt; so erhält man allerdings dadurch ein Gleichgewicht: allein es folgt zugleich daraus, daß die Ursachen der barometrischen Bete änderungen in den Nordländern fast allein zu suchen sind, daß sie daselbst anfangen, und ein großer Theil derjenigen, die an südlichen Oertern sind, mittheilungsweise von den nördlichen herrühren. Wan müste also die Polarländer als eine reiche und unerschöpsliche Quelle derselben ansehen.

§ 202. Hieraus läßt sich vermuthen, daß die Beränderungen der Barometers in den Polarländern mit den Beränderungen der Wännt und Kälte, als der vornehmsten Ursache der Dünste, eine viel kennt lichere Verwandtschaft haben, als in denen Erdstrichen, die nahet ben dem Aequator sind; weil sich jene unter diese einmengen, und st daher unordentlicher machen, welches ben dem Pole viel wenigst geschieht.

§ 203. Diese so merklichen Abanderungen in dem Gewicht der Luft dringen nicht bis in den warmen Erdgürtel, wo die Aufhebung des Gleichgewichtes hochstens 2 Linien ist. Die Abwechslungen fungen der Warme und Kalte sind dafelbst geringer. Daher ist diese Zone gleichsam sich selbsten überlassen, und die Veranderuns gen des Barometers mussen daselbst ordentlicher senn. Die Ursaschen, welche in den andern Zonen den ordentlichen Lauf der Winde storen, fallen daselbst weg: und die Winde so daselbst herrschen, sind die, welche dem Umlause der Erde, der Wärme und anziehenden Krast der Sonne und des Mondes, wie auch der oben (§ 66.) erwähnten Circulation der Luft vom Meer zum Land, und hinwiedes rum vom Land zum Meer, zugeschrieben werden können, und sich daraus erklären lassen.

6 204. In dem gemäßigten Erdgurtel mengen fich alle Diefe Urfachen unter einander. Die 2Barme und Ralte mechfelt in denfelben nicht nur ftarfer ab, fondern fie ift auch viel ungleicher ausgetheilt. Daber find Die daraus entstehenden Circulationen (& 66.) nicht nur in viele fleinere vertheilt, davon jede eine besondere Richtung bat, fondern fie berutfachen auch, daß der Rorde und Gude wind, welcher vermog voriger Betrachtungen (§ 186. fegg.) giemlich allgemein fenn follte, von feinem Bege abgeleitet wird. Dan febe, Die Luft baufe fich nebft ben Dunften in einem nordlichen Lande auf, fo murbe das daber entftebende Uebergewicht machen, daß fich Die Luft vornehmlich gegen Guden gieben mußte. Allein Dadurch Fommt fie in ein marmer Clima, und ihre Schnellfraft wird verfraret. Die Luft wird daburch mehr in die Sobe getrieben, und flieft gegen Die Baltern Derter , wo fie niedriger ift. Da fie nun nicht gerade nordwarts gurucke fann, weil fie eben von daber verbrangt worden; fo gieht fie fich in die neben liegenden gander, Die Falter find. Und dadurch richtet fich der Wind, welcher gegen Gus ben weben follte, gegen Dordoft und Nordweft.

son der hofnung neuguentbeckenden Rugens erichopfet iff, und ba es so vorrathig ift, noch immer weiter unterfucht zu werden vere Dienet. 3ch handle aber auch nicht von allem Rluffand insgemein fondern nur von jenem, ben der nabe Inn an unfer Ufer leget: weil ich mich eber befummere, den Beller, ben ich in dem Saus habe, u nuben, als viele Schate, die noch jenscits des Meers liegen. werde von diesen nur einige Berfuche und Schluffe anführen, wei ich noch nicht viele gemacht habe. 3ch werde fie auch nicht in der gelehrten physikale und mathematischen Ordnung vortragen; weil id keine Zeit zu studieren habe. Doch schmeichle ich mir gewiß det Blucks, mas Reues ju ergablen; und mare es auch Andern ichor bekannt, fo ift es doch mir etwas neues, und eine Rrucht nicht mib ner Belefenheit, soudern meiner Beobachtung und Bemithung: mb tury, ein Beweis, daß, fo wenig ich geschickt bin, fo eifrig ich boch fen dem Baterlande in natürlichen Untersuchungen ju dienen, und mie febr ich mich bealuct ichaben murde, wenn diese meine wenigen Dienste auch einigen Bepfall finden dorften.

S 1. Der Flußsand, (Arena fluviatilis) ist Allen, auch die nicht ben Flussen wohnen, allzubekannt, als daß man viele Beschreis bung davon begehren sollte; dessen ungeachtet will ich ihn noch vorher betrachten, ehe ich dessen Gebrauch vornehme, und zwat wollen wir indessen nur eine Hand voll nehmen, und diese in der Rahd und zwar durch ein Bergrößerungsglas besehen; denn ein hüsselst Aug wird bald nichts mehr unterscheiden können, so klein sind dessen Pheile. Und was sehen wir dann? einen Hausen weißer halb durch sichtiger Steine, worunter viele Erpstallzücke, viele, die wie gefärdetes Glas sehen, viele Stücke Eisen, auch einige andere Metallzücke und endlich etwas weniges braune Erde. Wir wollen auch sede Gattung insonderheit betrachten.

bestimmen lassen. Es sepe demnach (Fig. 8.) DAC die Flache des Meeres, AE die Hohe der Luft, AP eine jede gegebene Hohe über dem Meer. AC stelle die Hohe des Barometers am Meer, und PM eben dieselbe in der Hohe P vor. Es solle nun eine Gleichung zwischen den Abscissen AP und ihren Ordinaten PM gefunden werden.

S 208. Man theile jede Ordinate PM in zween Theile, bavon ber eine PN die Dichtigkeit der reinen Luft, der andere die Dichtigkeit der deine PN die Dichtigkeit der reinen Luft, der andere die Dichtigkeit der Luft in P vorstelle. Durch diese Dichtigkeit verstehen wir das Gewicht der Luft und Dunste in einem bestimmten Raume. Das Gewicht drucken wir durch die Barometerhöhen, und den Raum durch i aus. (§ 47.) Demnach stellet das Rectangel pnNP das Gewicht der reinen Luft, und pqQP das Gewicht der Dunste in dem Raumchen Pp vor, und der ganze Raum GNPE wird das ganze Gewicht der über P liegenden reinen Luft, GQPE aber das ganze Gewicht der Dunste vorstellen. Daher wird der Raum FQNG der Ordinate PM proportional seyn, weil bende das auf P liegende Gewicht der Luft und Dunste zusammen genommen ausmachen.

§ 209. Ferner stelle AI die Warme an der Meeressläche, und PR diefelbe in seder Hohe P vor, so drucken die Ordinaten der krummen Linie CH die Barometerhohen, der Linie BG die Dichtigkeit der reinen Luft, der Linie DF die Dichtigkeit der Dunste, der Linie IK die Abnahme der Warme für sede Johen aus, und diese Ordinaten sollen nun miteinander verglichen werden.

\$ 210. Die Dichtigkeit der reinen Luft ift nothwendig in Bers haltniß des aufliegenden Gewichtes, und umgekehrt wie die Warme. Daher entsteht die erfte Formel:

PN on PM: PR.

kann; Silberartiges zeiget fich sogar in manchen Steinen; ich habe aber noch nichts versuchet: weil ich zweiste, ob es die Mühe lohne so wenig dergleichen Theile kann ich hierunter beobachten.

- S 6. Endlich haben wir die Erde noch übrig. Es ift dieses ger wiß der wenigste Theil an unserm Sandhaufen, und scheinet nur zufälliger Weise darunter gekommen zu seyn. Ich konnte sie auch durch das Vergröfferungsglas fast gar nicht entdecken, außer, wenn ich den Sat, den ich vom Wasser abgeschwemmt, betrachtete, und auch da schienen sehr viele Steine darunter zu seyn.
- S 7. Nun haben wir die Theile gesehen, aus denen unser Fius-sand besteht. Unter was für eine Abtheilung des Mineralreichs sollen wir ihn nun seinen? Wenn die Benennung von den meisten Theilen geschehen soll, so wird man ihn wohl nicht mehr unter die Erdarten, sondern mit besserm Necht unter die Steinarten zählen mussen, und einen kalkartigen eisenhaltenden Steinsand neunen können.
- S 8. Bon dem Sisengehalt wollen wir was mehrers betracken. Es ist leicht zu muthmaßen, daß, was ich hier Sisenstücke nemme nur durch das Verzedserungsglas so groß heraus kommt: an sich selbst sind diese Sisentheile nicht größer, als der kleinste Sisenskand von geseilten Stücken: an Farbe Kohlschwarz. Ich weis nicht aus was für Vertrauen ich mit einem gekünstelten Magnet in der Sand langte, zu ersahren, ob ich nicht Sisen heraus ziehen könnte! und wie erfreuet war ich, da ich ihn von solchem ganz rauch zurüst zog! Ich machte diesen Versuch hernach sehr ost, und an verschied denen Orten unsers Users, allenthalben mit gleicher Wirkung, allent halben wurde der Magnet rauch von dem sich anhangenden Sisen: wenn nur der Sand recht trocken war; denn nasser, oder auch nur seuch

feuchter wollte er nichts von fich laffen. Bielmehr muß ber Magnet an dergleichen ausgeglühtem Eisen seine Rraft erzeigen, wie ich auch erfahren habe; aber daß in dem Sand, indem das Scheidwaffer nichts mehr aufzulosen findet, der Magnet noch Eisen sollte heraus-ziehen, scheint was Sonderbares zu sepn.

S 9. Und Doch habe ich es fo erfahren : fo heftig bas Scheid. maffer in unfern Rlugfand mirtet, fo tonnle ich es boch nicht mehr ju einer Birtung bringen, wenn es einmal rubig geworden, wiewohl ich mehr Scheidewaffer Daran gof, und es in ziemliche Marme fekete. Gollte man nun nicht glauben, es mare alles, mas fonft die mineralische Gaure angreifen fann, aufgelofet? Deffen ungeachtet, nachdem ich ben Gat getrochnet, fand der Magnet noch unaufgeloftes Gifen barinnen. 3ch glaubte mir felbften nicht : ich machte den Berfuch mit purem aus diefem Rluffand berausgezoge nen Gifen; allein meder Scheidmaffer weder Aqua Regia fonnte ibm auch in der Barme mas anhaben, oder nur einen merflichen Theil auflofen. 3ch wiederhohlte Diefen Berfuch oftere, allezeit mit 3ch fand auch teinen Rehler an dem Scheids gleichem Erfolge. maffer ; es war ftart genug, und griff andere Gifen mit großer Deftigfeit an.

h 10. Also haben wir bann an unserm Flußsand eine Sisenmine, die vor andern eben das bevor hat, was man sonst hieran
am meisten zu wünschen pfleget: nämlich die leichte Art, das Metall heraus zu ziehen, und dann den Widerstand wider das, was
sonst außer der Friction, fast allein, und zwar sohald, das Sisen
unnüß machet, nämlich die Säure. Die leichte Scheidung betreffend, ist ja nichts leichters, als der Gebrauch des Magnets. Wie
leicht und wie ost kann man mit einem kunstlichen Magnet in dem
Sand herumfahren, selben zurück ziehen, und mit einer steisen Feder

das Sifen herab kehren. Ift es aber auch der Miche werth? Es ist wahr, der Magnet kommt niemals leer zurück, aber es sind halt gar kleine Sisentheilchen-

- 5 11. Es ware freplich mas Bortheilhaftes, menn man foldes Eisen in ergiebiger Denge finden tonnte; denn wir batten ein Gifen, das nicht roftet. Bemik, wenn die mineralische Gaure des Goei demaffers, das noch darzu in kein Metall fo fehr, und fo fchnell, als in Das Sisce wirket, das unfrige nicht angreifen kann, mas wird es dann pon einer andern geringern Gewalt zu beforchten haben? Wird ce aber auch diese Probe aushalten, wenn es geschmelzt, und in großen Stude gebracht worden? Ich weis es nicht, da ich bisher weder Beit noch Gelegenheit gehabt, ein fo frengflußiges Metall in ba Schließen konnte ich zwar: wenn die Aufle Rluß ju bringen. sungsmittel jederzeit mehr in die getheilte, als ganze Daffa vermbe gen, das Scheidwaffer aber in fo fleine Theile diefes Eilens nicht tann, was wird es dann in größere Stude konnen? Endlich kommt noch der Sauptweifel: werden wohl diefe Berfuche auch im Brob fen fich zeigen? Das weis ich noch minder; ich felbft habe fie nur im Kleinen gemacht; weil mir gu Großen nebft andern auch Die Su schicklichkeit mangelt; nur das weis ich aus der Erfahrung, daß oft die befte Brobe im Rleinen nicht allemal im Grofen glucke.
- S 12. Nun sollte ich auch imtersuchen, woher so viel Sisen unter unsern Sand komme, das ich on gediegnes Eisen seyn sollte, weil es der Magnet zieht? Zufälliger Weise glaub ich wohl nicht, daß diese Mischung geschehen könne; es ist zu viel und von andern Eisen zu sehr unterschieden. Wir mussen es also für einen Raub unsers Innflusses ansehen, den er von den Steinen, über und neben welchen er sießt, abschwemmet. Aber woher kömmt denn das gediegene Sisen? Siebt es vieleicht wirklich dergleichen Sisengange,

und Steine in unserm Inn, von denen sich gediegnes Eisen abschlemmen tagt? Oder werden vieleicht die roben Eisenstücke durch die gar so viele Bewegung, und reiben, welches sie in und mit dem Sand ausstehen muffen, eben so gereiniget, als sonst durch das Ausstüben? Ich weis nicht, ob ich recht habe, wenn ich glaube, Eisen und alle Metalle erhalten durch das Ausglüben und Schweizen nur das, daß sie von andern Mineralien geschieden und gereiniget werden: sollte aber etwann dieses nicht auch durch so viele Bewegung und Reiben geschehen können?

S 13. Doch genug bon bem Gifen. Laffet uns unfern Sand auch nicht nur ftuchreife , fondern in gangen Saufen betrachten : wie er wirklich den großten Theil unfere Ufere bedeckt. Er biethet auch allhier gewiß betrachtungswurdige Begenftande dar : nur follen wir uns mit nichts Bemeinem aufhalten. Es ift allem Muffand gemein, daß er eine Babe überlaufend- und fich ausgieffender Strome ift, mit benen er fich alfo bermifchet, daß er fogar in wabrendem Musgiefen dem Rluß eine fo unterfcheidende Rarbe giebt. daß wir auch nur aus diefer erkennen, ob der Inn oder die darein fliegende Galja, ober Die Landbache giegen. Es mare aber vieleicht mas Conderbares jur Betrachtung, mas mohl in mabrendet Guffe die an fich fonft fo fchweren Candtheile, die ben Berfuchen fich fogleich wieder zu Boden fegen, in einer fo farten und langen Bermis febung erhalt? Dag eine große Bewegung Die Urfache Davon fen, ift gewiß; aber wober fommt Diefe Bewegung? ift es vieleicht Die naturfiche und gewöhnliche Bewegung des Rluffes? Aber warum Dauert bann Diefe Bermifchung Des Gandes nicht immerfort? Bie fchnell und fart flieft mobil unfer Inn immergu neben und uber biefen Rluffand? boch lagt er ibn liegen, ober, wenn er auch jufalliger Beife aufgetrieben wird, gleich wieder fallen. Der geht bieleicht Ben bem fo gewaltsamen Unlaufen des Bagers eine Sahrung bor, Die the property of the property o

fo lange fie bauret, alles in ftater Bewegung erhalt? Ein meeriafis ges Beichen hiervon giebt uns ber anhaltende fette Schaum, bet fich ben folder Ergieftung so viel, und so ordentlich einfindet, das wir fo gar von deffen Bus und Abnahme auch auf das Steigen oder Rallen des Baffers ichließen konnen. Und cine natürliche Urfache beffen kann bas icharfe faltigte Schneemaffer, meldes eben, mens es ben großer Sonnenhise auf denen Eprol und Salzburgifchen Bergen gab ju fliegen anfangt, die fcbablichften Bafferguffe verm Bie naturlich kann diefes ben fo großer Bewegung mit facet. dem Ralchstaube, oder sonft leicht aufzuldsenden Ralchtbeilden (6 2. 21.) einige Gabrung verurfachen. Laffen wir nun diefe un fo werben fich auch noch mehr neue Schluffe geben. 3ch halte bie bisher gemachten zurud, bis ich meine Betrachtungen von bem Rief und deffen Eigenschaften erzählen merde.

6 14. Ich muß aber bier meinem Sand Gerechtigkeit wieden fahren laffen. Ungeachtet er ber Ueberschwenmungen burch bas gange Baffer ungemein vertheilt befunden wird: ungeachtet & auch einen Stoff zur Bahrung geben follte, (\$ 13.) fo bat er burch fich felbft noch tein Waffer trub gemacht. Rein, nur Die Erdtheil den (S 6.) find es, die dem Blug feine Rlarbeit benehmen , und Wie kothig ist wohl das Wasser, das man die Kothfarbe geben. von dem noch unreinen Sand abschwemmet? und wie viel Buffe braucht man wohl, bif es rein abflicft ? Wenn aber ber Sand von diesem Erditaub gereiniget worden, wie rein und hell flieft & wohl davon? Freplich find diese Erdtheilgen der wenigste Theil me ferer Sandmaffa; (§ 6.) man muß aber auch ihre faft unendliche Deilbarteit betrachten, und bag fie ben großen Bafferguffen met mehr, als gewöhnlich, unter das Baffer tommen ; denn da ein anwachsender Strom fo weite Blache, und Relber übergießt, wie piel Staub, Erden und Roth muß er wohl mit fich nehmen, und ben fo großer Bewegung mit einander vermischen ! S 15.

Sig. Betrachten wir nun unsern bisher so sehr bewegten Sand, wie er sich zur Ruhe begebe; wie ihn eine große Wassersluth auf unser Ufer lege, und zwar nur an solchen Orten, wo das Wasser, ehe es ablauft, still steht, oder doch nur sanft fließt: und da wurde es auch nühlich sein, anzumerken, zu was für Zeit, mit was für Fluth, oder Gelegenheit, das Wasser mehr oder weniger Sand ansehe, oder fortriffe. Es ware dieses so hart nicht zu bestimmen, da man, wo der Sand nur einige Fuß hoch liegt, gar deutlich versschiedne Lagen desselben sehen, und bald eine röthlichte, bald eine mergelartige, dann eine trockne oder graue, wieder eine mergelfärzbige, wieder eine graue, bald dichter, bald dunner, ganz deutlich unterscheiden kann.

5 16. Betrachten wir ihn endlich in wirflicher Rube. Betrach. ten wir deffen graue Oberdecke, wie felbige auch ben der größten Dibe niemals gang weiß, noch ben der Raffe gang fchwarz wird, wohl aber in tieferer Lage eine blaue Mergelfarbe annimmt ; wie fich fobald auf dem dem Unseben nach fo fproden Gand, bon dem gufallie ger Beife babin getommenen Gaamen grune Dlate anfeten, Die wohl was mehrers hoffen liegen, wenn fie langer von neuer leberfchuttung fren maren. Rehmen mir aber auch die Decke hinmeg. betrachten wir unfern rubenden Sand, auch in dem Gingemeide, fo werden wir allhier die Ratur nicht rubend, fondern recht munderbar wirfend antreffen. Denn eben bier bat fie fich eine Werkstatt auserlefen, Die munderbarften Berfteinerungen zu machen : Die nach mehrer Untersuchung Der Raturgeschichte ein großes Licht verfprechen. Da aber von diefen die geschickte und beruhmte Reder eines groß fen Raturfundigers unferer Zeiten zu fchreiben im Begriffe ift , fo will ich auch felbiger alles, mas ich biebon meis, überlagen.

# 174 Bon Barometerhöhen und Beranderungen.

rometer ben der mittlern Sobe, und einige Tage in Rube geftane den. Diesen Umstand muß man sich vorzüglich merken, wenn man die Selegenheit nicht hat, viele Observationen nach einander anzwstellen.

§ 231. Endlich ist unsere Formel nach solchen Observationen eingerichtet, welche sammtlich in den Wintermonaten gemacht worden. Sie bedarf folglich für die Sommermonate einige Verbesserung, die wir folgender Gestalt vornehmen wollen. Wir haben ver gesehen, daß die mittlere Barometerhohe an der Mecressiache durch alle Monate beständig ist. (§ 99.) Hingegen andert sich die selbe auf den Bergen, und auf dem Gottharde ist sie (§ 106.) des Winters um 3 Linien geringer als des Sommers. Und solglich

im Winter 21" 6" im Sommer 21 9.

In den übrigen Monaten wachft fie nach den Ordinaten der Frung men Linie in der zten Figur. Den Grund von diefer Beranderung baben wir oben (§ 59.) aus dem mariottischen Befete und ber unebmenden Barme bergeleitet, und gefunden, daß badurch febe Barometerbobe in dem Sommer an einem bobern Orte Statt baben muß, als im Winter; und daß diefe Dibe des Ortes pon ber Meeresfidde an gerechnet, um einen proportionalen Theil gunimmt. Run ift die mittlere Sohe des & auf dem Gotthard im Binter 21" 6". Daher vermög unserer Formel die Bobe des Gotthards felbsten 1119,7 oder 1120 Loifen. Singegen ift die mittlere Sobe Des Commers 21" 9". Wenn wir demnach die Sohe des Det burch unsere Kormel suchen, an welchem bas Barometer im Binter ber 21" 9" seine mittlere Sohe hat, so finden wir 1069,9 ober 3070 Toisen, und daher um so Loisen geringer als die vorige Dan fieht alfo leicht, daß wenn man nach unferer Formel Die Dobe des Gotthards aus der mittlern Sommerbobe des Barometers batte folieken

18. Debr aber fonnten wir vieleicht an der andern Gigenfchaft einer fruchtbaren Erde zweifeln; namlich an der Rette , daß fie immer einen guten Dahrungefaft ber Pflangen im Borrath habe; Denn eben das, namlich der Mangel einer nahrenden Feuchtigkeit, ift die Urfache, warum man insgemein den Gand fur unfruchtbar balt: weil er von fich felbft feine Reuchtigfeit bat, und die empfangene gleich verfigen ober verrauchen laft. Dicht fo fprod aber verhalt fich unfer Rlugfand. Es ift mabr , er bat an fich felbft vieleicht gar feine Reuchtigkeit; aber wenn er eine durch Regen oder Begießen empfangt. fo nimmt er fie fo begierig an, ale ein Schwamm, und lagt fie fo leet als ein Schwamm con fich, nachdem er die fettern Theile guruck bes balten bat. Dag der Gand, wenigstens unfer Rlugfand, nicht alles, mas er mit dem Waffer empfangt, durchtaufen laffe, feben wir an Dem Riltriren, (\$ 21.) und an den fo unterschiedenen Lagen, mo er tiefer liegt. (& 15.) Und ich habe erfahren, bag Gaamenforner und Wurgeln in purem Rluffand, wie er von dem Ufer genommen morden, nicht nur fcon ausgemachfen, fondern auch ohne Begießen mohl ets liche Eage in Der größten Site ausgehalten haben.

§ 19. Nun habe ich meine Bersuche nur mit dem Sand, der von der Oberstäche des Ufers genommen worden, gemachet. Wie vielmehr muß es gelingen, wenn man eine tiefere Sandlage erwählet, da sogar die Farbe eine Mergelsette verrath. Und gewiß, es ist ein geringer Unterschied unter dergleichen Sand, und dem Mergel. Ich sinde fast keinen, außer daß der Mergel mehr Erdtheile, unser Sand aber mehr Steine enthalt, und eben hiemit vor dem Mergel noch das zum voraus hat, daß er die Erde zugleich locker mache und erhalt. Und wer weis, ob nicht eben der Flußsand die Mutter iener so ergiedigen Mergelschichten sen, die man aus den hoben Gestätten des Innslusses hernimmt.

## 176 Bon Barometerhöhen und Weranberungen.

§ 234. Da endlich die Dichtigkeit der Dunfte in der untern Luft in verschiedenen Erdstrichen verschieden ift, und vom Mequator gegen bie Bole merklich gunimmt (§ 133.) fo leidet unfre Rormel auch dadurch eine Aenderung, welche aber vornehmlich nur ben les tern Theil Davon betrift, den wir dem erften, fo von dem mariottiichen Befete abhangt, bergefügt haben. Herr Bouguer bat fit Die perupianische Luft eine Labelle gegeben, welche herr D. Ber poulli in die Acta Helvetica einrucken laffen, und tieffinnige Bo trachtungen darüber angestellt bat. Wenn man eine folche Sabelle auch für die schwedischen Bebirge batte, so ließe fich aus beren Bei gleichung etwas allgemeines darque schließen. Da sie aber noch fehlet, so werden wir unsere Rormel Schlechtbin auf die Berge eine fcranten, fur welche fie gemacht ift, die namlich in ben Erbftriden liegen, welche vom Aequator und dem Nordpole gleich weit entfernt find.

S 235. Nach diesen vorläusigen Anmerkungen werde ich ma die aus obiger Formel berechnete Tabelle hieher seten, wie ich sie in den Proprietes remarquables de la Route de la Lumière &c. gegeben, und umständlicher zu erläutern versprochen habe. Sie stellte die mittlern Pohen des Barometers im Winter, und die entsprechende Sohe des Ortes in Toisen vor, beydes Pariser Maas, wie es in dieser ganzen Abhandlung gebraucht worden. Bergleicht man diese Tabelle mit des Herrn Bouguer seiner, so wird man leicht sünden, daß sie in größern Höhen damit ziemlich überein trist, und daher neuerdings den Schluß machen, daß alle Irregularitäten, so von der Wärme und den Dünsten herrühren, nur in der untem Lust merklich sind, wie wir dieses oben aus andern Ersahrungen gesunden haben.

§ 21. 3ch habe biefen Sand auch ju Saufe gebraucht, ich habe trubes 2Baffer badurch laufen laffen, und felbiges bergeftalt gereiniget, daß es fo bell als Eruftall geworden. Dun ift gwar dies fer Bebrauch, namlich bas Riltriren, wenigftens andersmo nichts neues mehr; ich habe aber doch auch hier mas besonders beobachtet. 2Benn ich bas 2Baffer nur lauter haben will, fo habe ich eben feinen gefchwemmten Sand bonnothen. 3ch nehme ibn, wie ich ibn bon dem Ufer bekomme, wenn er nur trocken ift. Wird bas Waf. fer auf das erstemal nicht bell genug, fo brauche ich eben feinen fris fchen Sand; fondern ich fchutte es wiederum auf den alten binauf, mit erwunschter Wirfung. Ich rede aber nur von der gautere; bennt anfonft bekommt bas 2Baffer , wenn es durch umgefdwemmten Gand gefenbet wird, einen widrigen farten Raffgeruch. Bieder ein neus er Beweis, das erftens in unferm Fluffand viel Ralt jugegen fev (\$ 2.) zweptens baß folder auch nur bon gemeinen 2Baffer, wie viels mehr dann bon fcharfem Schneemaffer aufgelofet werden tann, folglich zu einer Gabrung ben großen Bafferguffen geschicft ift : (§ 13.) Drittens, daß deffen Theile ungemein flein find, weil fie der Belle des Baffers gar nichts benehmen, folglich von den Pflangen mit Dies fem angezogen werden tonnen , und vieleicht einen großen Theil ibe rer Nahrung ausmachen : daß alfo unfer Sand nicht nur die empfangene Sette und Seuchtigkeit behalt, fondern auch felbft fo arm nicht ift . daß er von dem Geinigen nicht etwas follte dazu fegen konnen. (5 18.) Es liegen fich vieleicht noch mehr Schluffe und Beobachtungen machen: ich erinnere aber nur , daß, wenn man Diefen Raltgeruch an dem Waffer nicht gedulten will, man folches nur durch gefdwemmten Sand laufen laffen barf: fo wird man mit der leiche teften Urt einen bellen, fchmacthaften und ohne Zweifel auch fone Derbar gefunden Erunt erhalten.



Eben diefes Autors

# Abbandlung

Bon

einer neuen Gattung

# Pflanzenfeide.

Beschreibung der Schase unsers nahen Innflußes unters brechen kann, zu einer Zeit, da er mir bereits hievon schon weit mehr, vor vielen Anderen hat sehen lassen, und noch mehrere zu entdecken, die angenehmste Hofnung machet. Ich weis aber doch, daß man nicht von Jedem, dem man Schäße weiset, erwarte, daß er sie zu beschreiben unternehme; und es ware mir seid, wenn alles, was unser User Merkwürdiges und Schäsbares sinden läßt, nicht von einer geschicktern Feder, als die meinige ist, den Liebhabern der baierischen Naturgeschichte vorgeleget werden sollte. Vielmehr hoffe ich, die sonderbaren Steine und Bersteines rungen, so ich der Chursürstlichen Akademie einzuschicken die Shre gehabt, werden noch wohl einem gesehrts und erfahrneren Mitgliede sich zur gründlichen Untersuchung und würdiger Beschreibung empsehssen. Ich nehme mir also die Frenheit, den gegenwärtiger Frühlingss

#### Ron Barometerhöhen und Beranderungen. 181

§ 246. Rimmt man an, daß die Feuertheilchen deswegen aufsteigen, weil sie leichter sind als die Luft, so wird sich daraus leicht erweisen lassen, daß ihre Geschwindigkeit eben so zunehmen musse, als die von einer Luftblase, die aus dem Wasser in die Pohe steigt. Der Unterschied wäre, daß die Luftblase von der Ruhe anfängt, hingegen die Feuertheil ben schon ben dem Aussteigen aus der Erdssläche einen Grad der Geschwindigkeit haben, zu welchem in der Luft noch mehrere hinzu kommen.

S 247. Rimmt man ferner an, die Clasticität der Feuertheils chen nehme mit ihrer Dichtigkeit ab, so ist sie unten stärker als oben, und sedes Feuertheilchen wird von den untern stärker in die Hohe gedrückt, als die obern wiederstehen. Daher muß auch aus diesem Grunde die Geschwindigkeit im Heraufsteigen zunehmen, und ihre Dichtigkeit oben geringer werden.

S 248. Ueber dieß andert auch die verschiedene Dichtigkeit der Luft hierinn etwas. Saben die Feuertheilchen Muhe, durch die Luft durchzudringen, so halten sie sich in der untern Luft desto langer auf, und ihre Dichtigkeit wird dadurch vermehrt: hingegen wird sie vermindert, wenn man annehmen kann, daß ihre Bemühung, sich in die Hohe zu ziehen, desto größer ist, je schwerer und folglich je dicheter die Luft ist.

S 249. Man wird auf ahnliche Sate verfallen, wenn man sett, daß die Warme nicht in einer besondern Bewewegung der Feurstheilichen bestehe, die wirklich ihren Ort andern, sondern nur in einer zitternden Bewegung einer flußigen Materie, die sich aller Orten besindet.

§ 250. Da sich aber hierinn nichts Zuverläßiges bestimmen täßt, so wollen wir austatt eines Exempels annehmen, daß die Gesschwindigkeit der aussteigenden Feuertheilchen nach eben dem Gesetz zunehme, nach welchem der Fall der Körper beschleunigt wird, und

folglich

### 182 Won Barometerhöhen und Weranberungen.

folglich in Berhältniß der Quadratwurzel des durchlaufenen Rausmes von der Ruhe an gerechnet. Da die Feuertheilchen ben dem Aussteigen aus der Erdstäche schon einen Grad der Geschwindigkeit haben, so laßt uns unter derselben eine gewisse Tiefe annehmen, von wetcher das Feuertheilchen hätte herauf steigen mussen, um diese Geschwindigkeit zu erlangen. Und diese Tiese sen Man setze ser ner jede Höhe über der Erdstäche = x, so sind die Geschwindigkeiten in Berhältniß der Quadratwurzeln  $\vee a$ :  $\vee (a+x)$ , und diese sind umgekehrt wie die Wärme. (§ 244. 243.)

\$ 251. Man rechne die Grade der Warme nach dem Luftther, mometer. Dieser sey unter dem Aequator am Meer bey 1080, in der Hohe von 2000 Toisen bey 900  $\gamma$  so ist

$$x = 2000.$$
 $Va: V(a+x) = 900: 1080 = 5:6.$ 
 $a = 4545.$ 

§ 252. Es sen in Europa die Wärme am Meere temperith. oder = 1000. Und man solle die Höhe x finden, wo die Wärme nur noch 900 ist: so hat man

$$a=4545$$
  
 $\forall a: \forall (a+x) = 900: 1000$   
 $x=1066.$ 

Daher ware es in Europa ben temperirter Warme in der Hohe von 1066 Toisen über dem Meere eben so kalt, als es unter dem Nequator in der Hohe von 2000 Toisen ist.

\$ 253. Eben fo wenn im Winter das Luftthermometer ben 950 Graden steht, findet man

$$x=4545$$
  
 $Va: V(a+x) = 900:950$   
 $x=519$  **Soifen.**

In Dieser Sobe wurde also das Luftthermometer ben 900 Gr. fenn.

P. Sla

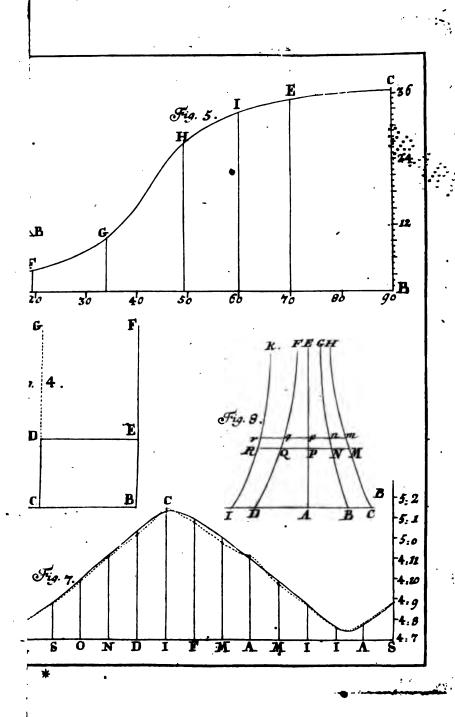

fo lange fie bauret, alles in fidter Bewegung erhalt? Ein zuverlaffe ges Beichen hiervon giebt uns ber anhaltende fette Schaum. bet Ach ber folder Ergießung fo viel, und fo ordentlich einfindet, das wir fo gar von beffen Bu- und Abnahme auch auf bas Steigen ober Rallen des Baffers ichließen tonnen. Und eine natürliche Urfache beffen tann bas icharfe falgigte Ochneemaffer, welches eben, wens es ben großer Sonnenhise auf denen Eprol und Salzburgifchen Bergen gab ju fliegen anfangt, die schadlichsten Bafferguffe verur. Bie naturlich tann biefes ben fo großer Bewegung mit facet. bem Ralchstaube, oder sonft leicht aufzulbsenden Ralchtheilchen, (6 2. 21.) einige Gahrung verursachen. Lassen wir nun diese un fo werden fich auch noch mehr neue Schluffe geben. 3ch balte bie bisher gemachten juruch bis ich meine Betrachtungen von bem Rich und deffen Eigenschaften ergablen merde.

5 14. 3ch muß aber bier meinem Sand Berechtigkeit wiedes fahren laffen. Ungeachtet er ber Ueberschwemmungen burch bas gange Baffer ungemein vertheilt befunden wird: ungeachtet & auch einen Stoff jur Gahrung geben follte, (\$ 13.) fo bat er burch fich felbit noch fein Baffer trub gemacht. Rein, nur die Erdtheil den (S 6.) find es, die dem Blug feine Rlarheit benehmen , und Wie kothig ist wohl das Wasser, das man die Kothfarbe geben. von dem noch unreinen Sand abschwemmet? und wie viel Baffer braucht man wohl, bif es rein abflicft? Wenn aber der Sand von diesem Erdstaub gereiniget worden, wie rein und hell flieft et wohl davon? Frenlich find diese Erdtheilgen der wenigste Ebeil unferer Sandmaffa; (§ 6.) man muß aber auch ihre fast unendliche Theilbarteit betrachten, und daß fie ben großen Bafferguffen weit mehr, als gewöhnlich, unter das Baffer tommen ; denn da ein anmachsender Strom fo weite Glache, und Relber übergießt, wie viel Staub, Erden und Roth muß er wohl mit fich nehmen, und ben fo arofer Bewegung mit einander vermischen ! S 15.

Sig. Betrachten wir nun unsern bisher so sehr bewegten Sand, wie er sich zur Ruhe begebe; wie ihn eine große Wassersluth auf unser User lege, und zwar nur an solchen Orten, wo das Wasser, ehe es ablauft, still steht, oder doch nur sanft sließt: und da wurde es auch nühlich sein, anzumerken, zu was für Zeit, mit was für Fluth, oder Gelegenheit, das Wasser mehr oder weniger Sand ansche, oder fortriffe. Es ware dieses so hart nicht zu bestimmen, da man, wo der Sand nur einige Fuß hoch liegt, gar deutlich versschiedne Lagen desselben sehen, und bald eine röthlichte, bald eine mergelartige, dann eine trockne oder graue, wieder eine mergelsärsbige, wieder eine graue, bald dichter, bald dunner, ganz deutlich unterscheiden kann.

S 16. Betrachten wir ihn endlich in wirklicher Rube. Betrach. ten wir deffen graue Oberdecke, wie felbige auch ben der größten Site niemals gang weiß, noch ber der Raffe gang febmarg wird, mobil aber in tieferer Lage eine blaue Mergelfarbe annimmt ; wie fich fobald auf dem dem Unfeben nach fo fproden Gand, bon dem gufallis ger Beife dabin gekommenen Gaamen grune Plage anfegen, Die wohl was mehrers hoffen liegen, wenn fie langer von neuer Ueber-Rehmen wir aber auch die Decke binmeg. fchuttung fren maren. betrachten wir unfern rubenden Gand, auch in dem Gingemeide, fo werden wir allhier die Ratur nicht rubend, fondern recht mnnderbar wirfend antreffen. Denn eben bier bat fie fich eine Werkstatt auserlefen, Die munderbarften Berfteinerungen zu machen : Die nach mehrer Unterfuchung ber Raturgefchichte ein großes Licht verfprechen. Da aber von diefen die geschickte und berühmte Reder eines grofs fen Naturfundigers unferer Beiten zu fcbreiben im Begriffe ift , fo mill ich auch felbiger alles, mas ich hiebon weis, überlagen.

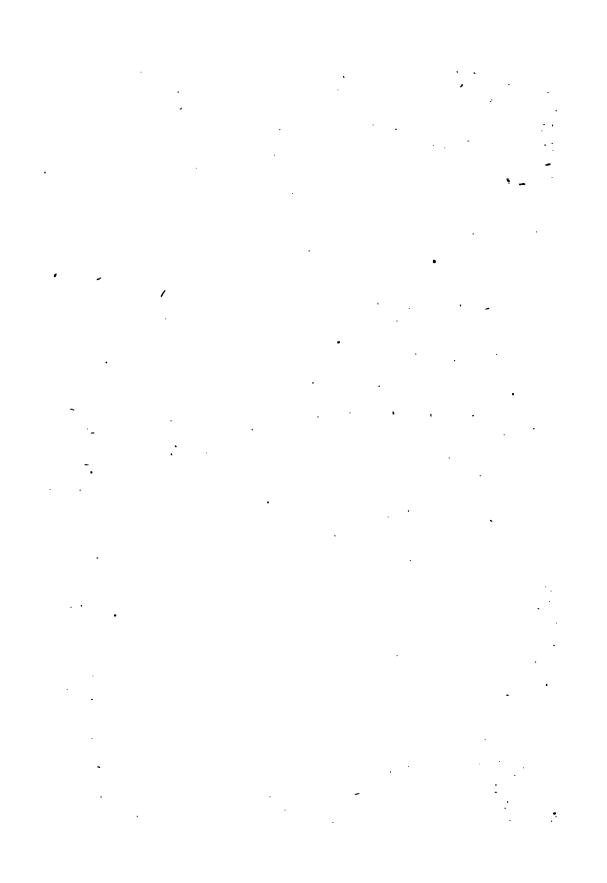

18. Mehr aber konnten wir vieleicht an der andern Gigenschaft einer fruchtbaren Erde zweifeln; namlich an der Fette , daß fie immer einen guten Rahrungsfaft der Pflangen im Borrath babe; Denn eben bas, namlich ber Mangel einer nahrenden Feuchtigkeit, ift die Urfache, warum man insgemein ben Gand fur unfruchtbar balt; weil er von fich felbft feine Reuchtigkeit bat, und Die empfangene gleich verfiten oder verrauchen laft. Dicht fo fprod aber verhalt fich unfer Rlugfand. Es ift mabr , er bat an fich felbft vieleicht gar feine Reuchtigkeit; aber wenn er eine durch Regen oder Begießen empfangt, fo nimmt er fie fo begierig an, ale ein Schwamm, und lagt fie fo leet als ein Schwamm con fich, nachdem er die fettern Theile guruck bes halten bat. Dag der Sand, wenigftens unfer Rlugfand, nicht alles, mas er mit dem Waffer empfangt, durchtaufen laffe, feben wir an Dem Filtriren, (\$ 21.) und an den fo unterfchiedenen Lagen, mo er tiefer liegt. (§ 15.) Und ich habe erfahren, baf Gaamenforner und Wurgeln in purem Rluffand, wie er von dem Ufer genommen morben, nicht nur fcon ausgemachfen, fondern auch ohne Begießen mobl ets liche Eage in Der größten Sige ausgehalten haben.

S 19. Nun habe ich meine Versuche nur mit dem Sand, der von der Oberstäche des Users genommen worden, gemachet. Wie vielmehr muß es gelingen, wenn man eine tiefere Sandlage erwählet, da sogar die Farbe eine Mergelsette verrath. Und gewiß, es ist ein geringer Unterschied unter dergleichen Sand, und dem Mergel. Ich sinde fast keinen, außer daß der Mergel mehr Erdtheile, unser Sand aber mehr Steine enthält, und eben hiemit vor dem Mergel noch das zum voraus hat, daß er die Erde zugleich locker mache und erhält. Und wer weis, ob nicht eben der Flußfand die Mutter iener so ergiedigen Mergelschichten sen, die man aus den hohen Sestätten des Innflusses hernimmt.

son der hofnung neuzuentdeckenden Rusens erschöpfet ift, und ba es so vorrathig ift, noch immer weiter untersucht zu werden ver Dienet. 3ch handle aber auch nicht von allem Rluffand insgemein fondern nur von jenem, ben der nabe Inn an unfer Ufer leget: weil ich mich eber befummere, ben Beller, ben ich in bem Saus habe, u nuben, als viele Schabe, die noch jenscits des Meers liegen. werde von diesen nur einige Versuche und Schliffe anführen, wei ich noch nicht viele gemacht habe. 3d werde fie auch nicht in bet gelehrten physikal- und mathematischen Ordnung vortragen; weil id keine Zeit ju ftudieren habe. Doch schmeichte ich mir gewiß bet Blucks, mus Reues ju ergablen; und mare es auch Andern ichot bekannt, so ift es doch mir etwas neues, und eine Frucht nicht mie ner Belefenheit, soudern meiner Beobachtung und Bemahung: mb Lury, ein Beweis, daß, fo wenig ich geschickt bin, so eifrig ich boch fem Dem Baterlande in natürlichen Untersuchungen ju dienen, und wie febr ich mich begluckt schaken wurde, wenn diese meine wenigen Dienste auch einigen Bepfall finden borften.

Sr. Der Flußsand, (Arena fluviatilis) ist Allen, auch die nickt ben Flußen wohnen, allzubekannt, als daß man viele Beschreis bung davon begehren sollte; dessen ungeachtet will ich ihn noch vorher betrachten, ehe ich dessen Gebrauch vornehme, und zwat wollen wir indessen nur eine Hand voll nehmen, und diese in der Rahd und zwar durch ein Bergrößerungsglas besehen; denn ein hüsslickt Aug wird bald nichts mehr unterscheiden können, so klein sind dessen Pheile. Und was sehen wir dann? einen Hausen weißer halb durch sichtiger Steine, worunter viele Erpstallstücke, viele, die wie gefärdetes Glas sehen, viele Stücke Eisen, auch einige andere Metallstücke und endlich etwas weniges braune Erde. Wir wollen auch sick Gattung insonderheit betrachten.

§ 21. 3ch habe biefen Sand auch ju Saufe gebraucht, ich babe trubes 2Baffer badurch laufen laffen, und felbiges bergeftalt gereiniget, daß es fo bell als Eruftall geworden. Dun ift gwar Dies fer Bebrauch, namlich das Filtriren, wenigftens andersmo nichts neues mehr; ich habe aber doch auch hier was besonders beobachtet. Wenn ich bas Waffer nur lauter haben will, fo habe ich eben feis nen geschwemmten Sand vonnothen. 3ch nehme ihn, wie ich ihn bon dem Ufer befomme, wenn er nur trocken ift. Wird bas Waf. fer auf das erstemal nicht bell genug, fo brauche ich eben keinen fris fchen Sand; fondern ich fchutte es wiederum auf ben alten binauf, mit erwunfchter Wirfung. 3ch rede aber nur bon der Lautere; bennt anfonft bekommt bas 2Baffer, wenn es burch umgefdwemmten Gand gefenbet wird, einen widrigen farten Ralfgeruch. Bieder ein neus er Beweis, bas erftens in unferm Rluffand viel Ralt jugegen fen (\$ 2.) meptens daß folcher auch nur bon gemeinen 2Baffer, wie viels mehr bann bon fcharfem Schneemaffer aufgelofet werden fann , folglich zu einer Gabrung ben großen Wafferguffen geschicft ift : (§ 13.) brittens, daß beffen Theile ungemein flein find , weil fie ber Belle bes Baffers gar nichts benehmen, folglich von den Pflangen mit Dies fem angezogen werden tonnen , und vieleicht einen großen Ebeil ib. rer Nahrung ausmachen : daß alfo unfer Sand nicht nur die empfangene Rette und Reuchtigkeit behalt, fondern auch felbft fo arm nicht ift . daß er von dem Geinigen nicht etwas follte dagu feben fonnen. (& 18.) Es ließen fich vieleicht noch mehr Schluffe und Beobache tungen machen : ich erinnere aber nur , daß , wenn man Diefen Raltgeruch an dem Waffer nicht gedulten will, man folches nur durch gefchwemmten Sand laufen laffen barf: fo wird man mit der leiche teften Urt einen hellen, fchmachbaften und ohne Zweifel auch fon-Derbar gefunden Erunt erhalten.

tann; Silverartiges zeiget fich sogar in manchen Steinen; ich habe aber noch nichts versuchet: weil ich zweifle, ob es die Dube tohne so wenig bergleichen Theile kann ich hierunter beobachten.

- S 6. Endlich haben wir die Erde noch übrig. Es ift dieses ger wiß der wenigste Theil an unserm Sandhausen, und scheinet nur zufälliger Weise darunter gekommen zu seyn. Ich konnte sie auch durch das Vergrösserungsglas fast gar nicht entdecken, außer, went ich den Sat, den ich vom Wasser abgeschwemmt, betrachtete, und auch da schienen sehr viele Steine darunter zu seyn.
- S 7. Nun haben wir die Theile gesehen, aus benen unser Flußsand besteht. Unter was für eine Abrheilung des Minerasteicht sollen wir ihn nun seine? Wenn die Benennung von den meisten Theilen geschehen soll, so wird man ihn wohl nicht mehr unter die Erdarten, sondern mit besserm Recht unter die Steinarten zählen mussen, und einen kalkartigen eisenhaltenden Steinsand neunen können.
- S 8. Bon dem Eisengehalt wollen wir was mehrers betrackten. Es ist leicht zu muthmaßen, daß, was ich hier Eisenstücke nemen nur durch das Bergrößerungsglas so groß heraus kommt: an sich selbst sind diese Eisentheile nicht gebser, als der kleinste Eisenstaul von geseilten Stücken: an Farbe Rohlschwarz. Ich weis nicht aus was für Bertrauen ich mit einem gekünstelten Magnet in den Sand langte, zu ersahren, ob ich nicht Eisen heraus ziehen könnte! und wie erfreuet war ich, da ich ihn von solchem ganz rauch zurick zog! Ich machte diesen Bersuch hernach sehr oft, und an verschied denen Orten unsers Users, allenthalben mit gleicher Wirkung, allenthalben wurde der Magnet rauch von dem sich anhangenden Sisen: wenn nur der Sand recht trocken war; denn nasser, oder auch nur

ferd



Eben diefes Autors

# Abbandlung

bon

einer neuen Gattung

# Pflangenfeide.

Beschreibung der Schatze unsers nahen Innflußes unters brechen kann, zu einer Zeit, da er mir bereits hievon schon weit mehr, vor vielen Anderen hat sehen lassen, und noch mehrere zu entdecken, die angenehmste Hofnung machet. Ich weis aber doch, daß man nicht von Jedem, dem man Schätze weiset, erwarte, daß er sie zu beschreiben unternehme; und es wäre mir seid, wenn alles, was unser User Merkwürdiges und Schätzares sinden läßt, nicht von einer geschicktern Feder, als die meinige ist, den Liebhabern der baierischen Naturgeschichte vorgeleget werden sollte. Vielmehr hoffe ich, die sonderbaren Steine und Bersteines rungen, so ich der Chursürstlichen Akademie einzuschicken die Stregehabt, werden noch wohl einem gesehrts und erfahrneren Mitgliede sich zur gründlichen Untersuchung und würdiger Beschreibung empsehrten. Ich nehme mir also die Freyheit, ben gegenwärtiger Frühlings.

das Eisen herab kehren. Ift es aber auch der Miche werth? Es ist wahr, der Magnet kommt niemals leer zurück, aber es find halt gar kleine Eisentheilchen.

- 5 11. Es ware frevlich mas Bortheilhaftes, menn man foldes Eisen in ergiebiger Denge finden tonnte; denn wir hatten ein Gifen, das nicht roftet. Bewiff, wenn die mineralische Gaure des Schei-Demaffers, das noch barzu in kein Metall fo febr, und fo fchnell, als in das Siscen wirket, das unfrige nicht angreifen kann, mas wird es dann pon einer andern geringern Gewalt zu beforchten haben? Wird ce aber auch diese Probe aushalten, wenn es geschmelzt, und in großen Stude gebracht worden? Ich weis es nicht, da ich bisher weder Zeit noch Belegenheit gehabt, ein so frengflußiges Metall in de Kluß zu bringen. Schließen konnte ich zwar: wenn die Aufle fungsmittel jederzeit mehr in die getheilte, als ganze Daffa vermbe gen, das Scheidmaffer aber in fo kleine Theile Diefes Gifens nicht fann, was wird es dann in großere Stude tonnen? Endlich tommt noch der Sauptweifel: werden mohl biefe Berfuche auch im Groß fen fich zeigen? Das weis ich noch minder; ich felbft habe fie nut im Kleinen gemacht; weil mir zu Großen nebst audern auch die Be schicklichkeit mangelt; nur das weis ich aus der Erfahrung, daß oft Die befte Brobe im Rleinen nicht allemal im Grofen glucke.
- S 12. Nun sollte ich auch untersuchen, woher so viel Sisen unter unsern Sand komme, das ichon gediegnes Eisen sevn sollte, weil es der Magnet zieht? Zufälliger Weise glaub ich wohl nicht, daß diese Mischung geschehen könne; es ist zu viel und von anderm Sisen zu sehr unterschieden. Wir mussen es also für einen Raub unsers Innstusses ansehen, den er von den Steinen, über und neben welchen er sließt, abschwemmet. Aber woher kömmt denn das gediegene Sisen? Giebt es vieleicht wirklich derzleichen Sisengange,

and Steine in unserm Inn, von denen sich gediegnes Sisen abschlemenen läßt? Oder werden vicleicht die roben Siknstäcke durch die gar so viele Bewegung, und reiben, welches sie in und mit dem Sand ausstehen muffen, eben so gereiniget, als sonst durch das Aussglüben? Ich weis nicht, ob ich recht habe, wenn ich glaube, Sisen und alle Metalle erhalten durch das Ausglüben und Schweizen nur das, daß sie von andern Mineralien geschieden und gereiniget werden: sollte aber etwann dieses nicht auch durch so viele Bewegung und Reiben geschehen können?

Doch genug von bem Gisen. Laffet uns unferm Sand auch nicht nur kichweise, sondern in ganzen Saufen betrachten: wie er wirklich den größten Theil unsers Ufers bedeckt. Er biethet auch allhier gewiß betrachtungswardige Gegenstände dar: nur follen wir uns mit nichts Gemeinem aufhalten. Es ift allem Rluffand gemein, daß er eine Babe überlaufend, und fich ausgief. fender Strome ift, mit benen er fich alfo vermifchet, daß er fogar in wahrendem Ausgießen dem Rluß eine fo unterscheidende Rarbe giebt daß wir auch nur aus diefer erkennen, ob der Inn oder die darein fliegende Salza, ober die Landbache gießen. Es ware aber vies keicht was Sonderbares zur Betrachtung, was wohl in währender Buffe die an sich sonft so schweren Sandtheile, die ber Bersuchen fich fogleich wieder zu Boden feten, in einer fo farten und langen Bermis febung erhalt? Dag eine große Bewegung die Urfache Davon fer, ift gewiß; aber woher kommt diese Berregung? ift ce vieleicht die nature sidie und gewöhnliche Bewegung des Rluffes? Aber warum dauert bann diese Bermischung des Sandes nicht immerfort? Bie schnet und ftart fließt wohl unfer Inn immerzu neben und aber biefen Rluffand? boch lagt er ihn liegen, oder, wenn er auch jufalliget Beise aufgetrieben wird, gleich wieder fallen. Ober gehe bieleicht ben dem fo gewaltsumen Unlaufen des Baffers eine Sahrung bor, die

fo lange fie bauret, alles in ftater Bewegung erbalt? Ein anverlafie ges Zeichen hiervon giebt uns ber anhaltende fette Schaum. bet Ach ben folder Ergießung fo viel, und fo ordentlich einfindet, das wir fo gar von beffen Bu- und Abnahme auch auf bas Steigen oder Rallen des Waffers schließen konnen. Und eine natürliche Urfache beffen tann bas icharfe falgigte Ochneemaffer, welches eben, wenn es ben großer Sonnenhite auf denen Eprol- und Salzburgifchen Bergen gab ju fliegen anfangt, die schadlichsten Bafferguffe verm Wie naturlich tann biefes ben fo großer Bewegung mit facet. dem Kalchftaube, oder sonst leicht aufzuldsenden Kalchteilden. (6 2. 21.) einige Gahrung verurfachen. Laffen wir nun diese zu. in werden fich auch noch mehr neue Schluffe geben. Ich balte bie bisher gemachten zuruch bis ich meine Betrachtungen von dem Rinf und deffen Eigenschaften ergablen werde.

5 14. 3ch muß aber bier meinem Sand Gerechtigkeit wiedet fabren laffen. Ungeachtet er ber Ueberschwemmungen durch bas gange Baffer ungemein vertheilt befunden wird: ungegebtet & auch einen Stoff jur Gabrung geben follte, (\$ 13.) fo bat er burch fich felbft noch tein Baffer trub gemacht. Rein, nur die Erdtheil den (S 6.) find es, die dem Blug feine Rlarheit benehmen , und Wie kothig ist wohl das Wasser, das man Die Rothfarbe geben. von dem noch unreinen Sand abschwemmet? und wie viel Baffer braucht man wohl, big es rein abflicft? Wenn aber ber Sand son diesem Erdstaub gereiniget worden, wie rein und hell flieft & wohl davon? Freylich find diese Erdtheilgen der wenigste Ebeil unferer Sandmaffa; (§ 6.) man muß aber auch ihre fast unendliche Deilbarteit betrachten, und daß fie ben großen Wafferguffen meit mehr, als gewöhnlich, unter das Wasser kommen ; benn da ein anwachsender Strom fo weite Blache, und Relber übergießt, wie viel Staub, Erden und Roth muß er wohl mit fich nehmen, und ben fo großer Bewegung mit einander vermischen ! S 15.

- § 5. Diese Bluthe dauert einige Tage, weder Kelch noch Blatter fallen ab, sondern alles verdorret, ausser einem, manchmal zween oder dreven Pedunculis, welche grun bleiben. Sie werden stärker und zeigen dem Ort des Kelchs einen, manchmal auch zween oder drep Folliculos, von rauher und mattgrüner Farbe, die in etliehen Wochen so zunehmen, daß sie gemeiniglich an der Lange drep, an dem Durchsschnitt der Diese aber 1½ Zoll messen. Und das ist nun das Pericarpium, Folliculus acuminatus, ovatus, ventriculosus, univalvis, unilocularis, der aus zwoen Hauten, wovon die äußere leviter aspera, rugosa, die innere Nicida ist, besteht.
- Folliculus spaltet sich der Lange nach von selbsten: und last ein Saamenbehaltniß sehen, so schon, daß man es ohne Bewunderung des Schopfers und Geschopses nicht ansehen kann. Nämlich eine Columnam papyraceam, profunde striatam, seminibus papposis imbricatim eircumsessam, pappis in conum nitidum ordinatissime compositis. Der Saamen selbst ist Semen ovatum, compressum, marginatum, pappo longo capillari coronatum: allenthalben aber von der gemeinen Asclepiade, oder Schwalbenwurz nur an der Größe unterschieden. Wenn sich nun dieser Folliculus einmal selbst gedsnet hat, so ist es hohe Zeit, solchen zum Gebrauch auszuleeren: sonst versliegt der Saamen, wie andere dergleichen gestügelte Saamenkörner; wornach dann auch die Blätter der Pflanze verdorren, abfallen, und den bloßen gebrechlichen Stensgel bis auf den neuen Frühling blätterlos, aber auch ohne Faustung stehen lassen. Der Saamen solgt hier sub Lit, B.
- § 7. Run foll ich auch den Anbau dieses Gewächses zeigen : und ich kann die Liebhaber versichern , daß ihnen wohl hundert Gartenkrauter mehr Muhe kosten werden , als gegenwartiges. Nachdem man den Saamen in eine sockere

5 17. Doch laffet une inne halten mit bem Betrachten : wie marben doch tein Ende finden. Laffet uns vielmehr auf den Ge brauch Diefer irrdischen Sottesgabe gebenten. Nehmen wir eine Hand voll, oder einen Wagen voll davon, so bin ich gesichert. daß uns tein Kornlein davon übrig bleiben wird : fo allgemein ift Bon der Ruche an, wo die Magd die Be beffen Rusbarkeit. Schried damit icheuert, bis ju dem Bult eines Bebeimichreibers, ber fic beffen anstatt des Streusands bedienet, ift der Bebrauch des Rlusfands allgemein; aber eben biemit auch allzubekannt, als daß ich fol chen weitlauftig beschreiben sollte. Wo thun wir also den unfrigen bin? Eben babin, wo man ibn vieleicht jum wenigsten munichet; namlid auf die Relder und auf die Wiesen. Da soll er nun anstatt des Dunges dienen; ich habe Grunde, Dieses zu hoffen. 3roo Eigenfcaften weis ich, die ju einem fruchtbaren Boden erfordert merden. Erstens, daß die Erde locker, zweptens, daß fie fett fev. Die erfte ift nothwendig, damit die kleinen Burgeln oder Rafern Der Saunt wurzeln fich allenthalben ohne Hindernig ausbreiten tonnen. Da nun diefe fo jart find, fo tann eine Erde leicht ju feft, nicht leicht aber zu locker fenn; mare es auch ber fleinfte Steinfand: benn die fer ift und bleibt immer locker, nicht nur an fich felbft, fondern & machet auch andere Erden, mit denen er genugsam gemischet ift. locker, und lagt fie nicht erharten; weil er fich also fehr Darunte vertheilet, daß er das Angiehen oder die nabere Berührung ber Erd theile verhindert. 3ch habe Bersuche, Erde mit Sand locker ober rogel zu machen, felbft im Rleinen und Großen gludlich gemacht und ich murde fie hier anführen, wenn ich nicht mußte, daß ich Landmir then nichts Neues ergablen murde. Nun wie eigen ist sonberbat unserm Rlugsand diese Eigenschaft der Lockerheit! werden wir ibs wohl jemal, auch wo er tiefer liegt, hart oder fest antreffen? ment nicht ein Minerals oder Schwefeldunft, mit und auch ohne Schleim einen Stein oder eine Berfteinerung erzeuget.

18. Mehr aber konnten wir vieleicht an der andern Gigenschaft einer fruchtbaren Erde zweifeln; namlich an Der Rette , daß fie immer einen guten Nahrungefaft ber Pflangen im Borrath babe; benn eben bas, namlich ber Mangel einer nabrenden Seuchtigkeit, ift Die Urfache, warum man insgemein den Gand fur unfruchtbar balt; weil er von fich felbft feine Reuchtigkeit bat, und Die empfangene gleich verfisen oder verrauchen laft. Dicht fo fprod aber verhalt fich unfer Rluffand. Es ift mabr , er hat an fich felbft vieleicht gar feine Reuchtigfeit; aber wenn er eine durch Regen oder Begießen empfangt. fo nimmt er fie fo begierig an, ale ein Cchwamm, und lagt fie fo leet als ein Schwamm con fich, nachdem er die fettern Theile guruck bes balten bat. Dag der Gand, wenigstens unfer Rlugfand, nicht alles, mas er mit dem Baffer empfangt, durchlaufen laffe, feben wir an Dem Riltriren, (\$ 21.) und an den fo unterschiedenen Lagen, mo er tiefer liegt. (& 15.) Und ich habe erfahren , daß Saamenforner und Wurgeln in purem Fluffand, wie er von dem Ufer genommen worden, nicht nur icon ausgewachfen, fondern auch ohne Begießen mohl ete liche Eage in Der größten Sige ausgehalten baben.

S 19. Nun habe ich meine Bersuche nur mit dem Sand, der von der Oberfläche des Ufers genommen worden, gemachet. Wie vielmehr muß es gelingen, wenn man eine tiefere Sandlage erwähelet, da sogar die Farbe eine Mergelfette verräth. Und gewiß, es ist ein geringer Unterschied unter dergleichen Sand, und dem Mergel. Ich sinde fast keinen, außer daß der Mergel mehr Erdtheile, unser Sand aber mehr Steine enthält, und eben hiemit vor dem Mergel noch das zum voraus hat, daß er die Erde zugleich locker mache und erhält. Und wer weis, ob nicht eben der Flußsand die Mutter iener so ergiedigen Mergelschichten sen, die man aus den boben Sestätten des Innslusses hernimmt.

S 20. Wir haben aber auch so lange nicht zu warten, bis er wirklich Mergel werde: nehmen wir ihn nur als setten Sand vot uns, so wie wir ihn täglich vor uns haben. Ich habe ihn aus oben angeführten Gründen und Erfahrungen auf die Wiesen gebraucht, aber auch bald erfahren, daß ich nicht der erste gewesen, der dieses gesthan hat; indem manche erfahrne Landwirthe mir hierinnen vorgegangen sind. Daß folglich dieser Gebrauch unsers Flußsands zwar selten, doch nicht ganz und gar unbekannt ist. Erist nun dann nicht auch allhier ein:

O fortunatos nimium, sua si bona norint, Agricolas! — Virg. Georg. L. 2.

Da eben bas, mas Reld und Biefen den großten Schaben bringt eben auch den größten Dugen geben tann. Arevlich ist es wahr, ein mit Sand überschwemmter Acker oder Wiesen giebt einen tranrigen Anblick. Aber alles dieses kommt ja nicht von der Natur de Sandes, sondern von dessen unzeitiger Zuführung ber. Selbft de Rilfdlamm wurde mehr schaden, als nugen, wenn er ju ungelegner Ja vielmehr eben ben dieset Beit ausgeschwemmt werden sollte. Belegenheit zeiget fich die Vorsichtigkeit und Bute Bottes sonder bar, und die Dungkraft des Sandes scheinbar: ba er das über fdwemmte Erdreich fo fruchtbar machet, daß es im folgenden gate ben erlittenen Schaden wiederum ersebet. Wir haben ben unsen feit einigen Jahren her mehr, ale fonst, gewöhnlichen Bafferanffen und Ueberschwemmungen oftere Belegenheit gehabt, folches w er fahren; daß wir doch allezeit einen Eroft auf das kunftige gabt baben, wenn uns ein folder Schaden betroffen, ober uns wohl ge beglückt schäken, wenn dergleichen Ueberschwemmung sich zu eine Beit begiebt, wo es der Aernte oder Mad nichts schadet.

§ 21. 3ch habe Diefen Gand auch ju Saufe gebraucht, ich habe trubes 2Baffer badurch laufen laffen, und felbiges bergeftalt gereiniget, daß es fo bell als Ernftall geworden. Dun ift gmar Dies fer Bebrauch, namlich bas Filtriren, wenigftens anderswo nichts neues mehr; ich habe aber doch auch hier was besonders beobachtet. Wenn ich das Waffer nur lauter haben will, fo habe ich eben feis nen geschwemmten Sand vonnothen. Ich nehme ibn, wie ich ibn bon dem Ufer befomme, wenn er nur trocken ift. Wird bas Waf fer auf bas erstemal nicht bell genug, fo brauche ich eben feinen fris fchen Sand; fondern ich fchutte es wiederum auf ben alten binauf, mit erwunschter Wirfung. 3ch rede aber nur bon der gautere ; bennt anfonft befommt bas 2Baffer, wenn es burch umgefdwemmten Gand gefenbet wird, einen mibrigen farten Ralfgeruch. Bieder ein neus er Beweis, das erftens in unferm Rluffand viel Ralt gugegen fen (\$ 2.) zweptens daß folder auch nur bon gemeinen 2Baffer, wie viels mehr dann bon fcharfem Schneemaffer aufgelofet werden tann , folglich ju einer Gabrung ben großen Bafferguffen geschickt ift : (§ 13.) brittens, daß beffen Theile ungemein flein find , weil fie ber Selle bes Baffers gar nichts benehmen, folglich von den Pflangen mit Dies fem angezogen werden tonnen , und vieleicht einen großen Theil ib. rer Nahrung ausmachen : daß alfo unfer Sand nicht nur die empfangene Sette und Reuchtigkeit behalt, fondern auch felbft fo arm nicht ift , daß er von dem Seinigen nicht etwas follte dazu feben konnen. (& 18.) Es ließen fich vieleicht noch mehr Schluffe und Beobache tungen machen: ich erinnere aber nur , daß, wenn man Diefen Raffgeruch an dem Waffer nicht gedulten will, man folches nur durch gefdwemmten Sand laufen laffen darf: fo wird man mit der leiche teften Urt einen hellen, fchmachbaften und ohne Zweifel auch fon-Derbar gefunden Erunt erhalten.

gen, Bersuche und Schlusse, nicht aber diese selbsten. Ich werde, so wenig ich Zeit dazu habe, wenn ich nur einen mussigen Aus Augenblick gewinne, niemals unterlassen zu versuchen, zu bevbackten, und zu schließen, und wenn ich erfahren sollte, daß man von meinen Bemühungen gern etwas vernimmt, was mir neu gedünket, einzuberichten. Sollte es nun mir gelingen, wirklich etwas Neues, und neu nußbares zu ersinden, was für neue was Neues, und neu nußbares zu ersinden, was für neue Mitglieder einer Akademie ihre scharf und tiessinnigen Blieke auf das Ufer der Flüse, an denen sie wohnen, zu wersen geruhen werden? Und wie leicht wird man eine gründliche, allenthalb brauch dare Naturgeschicht der Flüsse, und der daran liegenden User unsers Batterlandes in einer Sammlung von dergleichen Beobachtungen

erhalten! Und wie glückselig endlich würde ich mich schäpen, wenn ich hiezu auch einen kleinen Sheil sollte

bepgetragen haben.





Eben diefes Autors

## Abbandlung

Don

einer neuen Gattung

### Pflanzenfeide.

Beschreibung der Schase unsers nahen Innflußes unters brechen kann, zu einer Zeit, da er mir bereits hievon schon weit mehr, vor vielen Anderen hat sehen lassen, und noch mehrere zu entdecken, die angenehmste Hofnung machet. Ich weis aber doch, daß man nicht von Jedem, dem man Schäse weiset, erwarte, daß er sie zu beschreiben unternehme; und es ware mir seid, wenn alles, was unser User Merkwürdiges und Schäsbares sinden läßt, nicht von einer geschicktern Feder, als die meinige ist, den Liebhabern der baierischen Naturgeschichte vorgeleget werden sollte. Vielmehr hoffe ich, die sonderbaren Steine und Bersteines rungen, so ich der Chursürstlichen Akademie einzuschicken die Shre gehabt, werden noch wohl einem gesehrts und erfahrneren Mitgliede sich zur gründlichen Untersuchung und würdiger Beschreibung empsehssen. Ich nehme mir also die Frenheit, den gegenwärtiger Frühlingss

zeit einen Schritt in das Pflanzenreich zu wagen, und ein Sewächs welches mir so bedenkliche Spuren einer vortheilhaften Bearbeitung hat erscheinen lassen, in einer Beschreibung desselben, und einiger damit gemachten wiewohl unvollkommenen Versuche, anstatt einer schuldigen Abhandlung vorzulegen.

S 1. Es ist diese Pflange zwar auslandisch; fie scheint aber doch bas Burgerrecht in ber Flora Boica, wegen ihres vielfaltigen Rubens, mobl zu verdienen, und wegen ihres fo leichten Kort kommens auf unserm Boden, ungezweifelt anzunehmen. Die Mamen, unter benen sie bekannt ift, sind : Apocumum Cuse erambe. Huetto, Honate, Sundetohl, Pflangenfeide, Seir 3ch halte mich zwar nicht gern mit Worterben denmolle. tungen auf, doch kommt mir bedenklich vor, wie mein Rraut den Hundenamen Apocynum, Cynocrambe, Zundstohl, verdiene, da es doch mit ienem sprischen Apocyno des Clusius und Mathiolus Das die hunde todten foll,) außer einer glanzenden Bolle und Mild, die aber auch noch von anderer Beschaffenheit find, nicht Bemeines an fich hat. Deffen ungeachtet, geben uns die beliebten phe fitalische bkonomischen Auszuge, 7 Band. 2 Stud, unter Diesem Be Schlechtsnamen wohl zwanzig Arten der Pflanzenseide zu erkennen Die erste hievon soll die Melnige senn, die doch mit ber pot Berrn Linneus System. Nat. P. 2. N. 207. und von Berrn Schiff fer System. Sex. N. 272. Tab. univ. N. 151. befchriebenen Asch-Dias . oder Schwalbenwurg, meiner geringen Beobachtung nad aum genauesten übereinstimmet. Doch es muß Apocynum beifes auch ben jenen, die mit gedachtem Beren Linne bafur halten, baffet sen Asclepias Syriaca, foliis ovalibus, subtus tomentoris, caule finchoisimo, umbellis nutantibus. Dieleicht hat es auch ben Ramen Suriat nur von jenem Apocyno Syriaco der Alten annehmen muffen : de Berr Valentini Mul. Mul. P. 1. aus Berrn Pomet anführet, def

es in Egopien um Alexandria an feuchten und morastigen Orten häusig machse. Ben uns wird es, wie bekannt, in den Garten mehr zur Luft und Neugier als nuhlichem Gebrauch gezogen: obwohl es auch zu diesem verschiedenlich dienet, wie ich nach Anderen aus eigener Erfahrung zeigen werde, wenn wir zuvor das Gewächs seibst werden angesehen haben.

- s 2. Wir wollen unsern Mann vom Fuß auf betrachten, und unser Kraut von der Wurzel aus beschreiben. Diese ist Radix perennans, ramosa, sibrosa & tuberosa, Horizontalis, repens. Sie zeis get sich von der Wurzel des sprischen Apocyni in manchem unsterschieden. Ihr Wesen ist nicht fleischicht, sondern durchgehends holzicht. Da sie nach der Horizontallage kriecht, so bleibt sie nicht einssach, sondern theilet sich in viele Leste, die wieder wit ganzen Büsschen, Nebenwürzchen und Zasern, wie es ein so sastiges Gewächs bedarf, versehen sind. Sie liebet daher frenlich mehr einen lockern und etwas seuchten, als sessen und trockenen Boden. Wo sie treisbet, macht sie dichte und große Knollen, woraus eine ziemliche Menge neuer Sprossen hervor schießen; sie treibt aber so stark, daß sie an manchem Orte kaum einen Fuß weit ohne neuen Trieb fortgeht, und sie kann auch in einem Sommer schon zwen oder drey Juß weit sort gehen: woraus man die große Vermehrung abnehmen kann.
- § 3. Die junge Pflanze, deren viele nebeneinander stehen, kömmt zur besten Frühlingszeit hervor, als ein geschloßner Busch von Blattern: die sich aber bald erösnen und denen folgenden Blatztern Platz machen, die sich so lang neu entwickeln, bis der ohne Alst heraus wachsende Stengel eine Hohe von sechs bis sieben Fuß erreichet, und sich stellet als Caulis teres, cavus, simplex erestus, foliatus, foliis oppositis, simplicibus, peltatis, Horizontalibus, ovalibus, subtus tomentosis. Wenn se eine Pflanze unter die Milchkräuter zu Dritten Bandes, UTheil.

zählen, so ist es gewiß diese. Der Stengel, der Petiolus folii, und alle von ihm in dem Blatt entsprießenden Adern sind voll schneeweißer Milch, die allenthalben, wo er nur verwundet wird, zur Verwunderung mehr fließt, als tropfet. Sie ist sehr stüßig, und scheint ziemtich wässericht, und gar nicht, wie jene des Apocini, von einer scharfen Eigenschaft. Der Geruch selbst dieser Milch ist süß, fast wie zeitige Apritosen. Wenn sie sich an dem Kraut verlaufen muß, so vertrocknet sie zu einem Meel oder Kalk; an der menschlichen Hand aber, wird sie zu einem braunen schmierigen Wesen, das nach altem Del riechet, doch aber, wenn man sich auch nicht so gleich reiniget, nicht die mindeste Schärfe auf einer auch empsindlichen Paut merken läßt: um so weniger, als sie auch, so wie der Sast, ohne Verlesung der Zunge kann in den Mund genommen werden.

S 4. In der Mitte des Brachmonaths kommen aus den Winkeln der obern Blatter Die Fruchtbringenden Theile hervor. Gine Umbella simplex steht als ein Busch von vierzehn bis funfzehn etwas hangenden Pedunculis, mit geschlossenen rothlichten Blumenkeichen: die sich aber bald ofnen, zurück werfen, und eine sonderbare, boch tegulaire schone Bluthe entdecken. Gine Corolla Monopetala quinquifida schließt fünf Nectaria ein, nebst denen partibus fructificationis, die zwar sehr klein sind, aber doch so kenntlich, daß man wohl sieht, warum sie herr Linneus inter Pentandria Dyginia sette. 3ch habe das Blud nicht gehabt, aus dren verschiedenen Sanden eine so vollkom mene Zeichnung zu empfangen, daß ich mir felbige der Akademie por julegen getrauete: und deren Stelle muß gleichwohl das fub Litt. A. Auch kann ich hier nicht folgende aufgetrocknete Rraut ersegen. verschweigen, daß diese Blume einen sehr angenehmen Beruch, fast wie Margenhpacinthen ausduftet, und folden in den Barten bes fühlem Commerabend ichon auf etliche Schritte entgegen ichicket.

- § 5. Diese Bluthe dauert einige Tage, weder Kelch noch Blatter fallen ab, sondern alles verdorret, ausser einem, manchmal zween oder dreyen Pedunculis, welche grun bleiben. Sie werden starker und zeigen dem Ort des Kelchs einen, manchmal auch zween oder drey Folliculos, von rauher und mattgrüner Farbe, die in etlichen Wochen so zunehmen, daß sie gemeiniglich an der Länge drey, an dem Durchsschnitt der Diese aber 1½ Zoll messen. Und das ist nun das Pericarpium, Folliculus acuminatus, ovatus, ventriculosus, univalvis, unilocularis, der aus zwoen Häuten, wobon die äußere leviter aspera, rugosa, die innere Nicida ist, besteht.
- Folliculus spaltet sich der Länge nach von selbsten: und läßt ein Saamenbehaltniß sehen, so schon, daß man es ohne Bewunderung des Schopfers und Geschopses nicht ansehen kann. Nämlich eine Columnam papyraceam, profunde striatam, seminibus papposis imbricatim eircumsessam, pappis in conum nitidum ordinatissime compositis. Der Saamen selbst ist Semen ovatum, compressum, marginatum, pappo longo capillari coronatum: allenthalben aber von der gemeinen Asclepiade, oder Schwalbenwurz nur an der Größe unterschieden. Wenn sich nun dieser Folliculus einmal selbst gedsnet hat, so ist es hohe Zeit, solchen zum Gebrauch auszuleeren: sonst versliegt der Saamen, wie andere dergleichen gestügelte Saamenkörner; wornach dann auch die Blätter der Pflanze verdorren, abfallen, und den bloßen gebrechlichen Stensgel bis auf den neuen Frühling blätterlos, aber auch ohne Fäustung stehen lassen. Der Saamen folgt hier sub Lit. B.
- § 7. Run foll ich auch den Anbau dieses Gewächses zeigen: und ich kann die Liebhaber versichern, daß ihnen wohl hundert Gartenkrauter mehr Muhe kosten werden, als gegenwartiges. Nachdem man den Saamen in eine sockere

Erde, Die eben nicht von der besten senn darf, wenn sie nur in der Conne steht, und nicht zu trocken ift, geleget hat, so kommt er leicht bervor, und schlägt Wurzeln. Saben diese einmal die Erde angenommen, fo ist die ganze Arbeit schon vorüber: man darf keine Sorge mehr de für tragen, und kann sicher erwarten, daß dieses Bewachs nicht nur idhelich wieder kommen, sondern auch jabrlich mehr, als man glav ben follte, fich vermehren werde. Es ift alfo nicht mehr vonnotben, nachzuseten; weil die Wurzel selbst unglaublich zusetet, und, we fie einmal überhand genommen, fich kaum mehr ausrotten laft. Daher war es vieleicht auch nicht nothwendig, daß ich im grib iahr die Erde etwas umgraben und dungen ließ, denn sonft habe ich ihm doch nichts zu Gutem gethan. Wiewohl ich auch gem jugebe, daß jur Bermehrung ober Beschleunigung ber Rrucht eine beffere Pflege vieles beptragen konne : da ich erft im dritten Jahr, nach gelegtem Saamen, Frucht erhalten habe. Die angeführten blo nomischen Auszüge S 1. geben an gedachtem Ort eine forgfältige, aber etwann nicht durchgebende nothige Bearbeitung an, der ich noch ber fuge, daß, gleich wie lang anhaltende Durre und Mehltau be Bluthe, also ein lang anhaltender Regen der Brucht schädlich fen, deren Balg ober Saut hievon gern faulet, und durch diefe Raule die Seide felbst gang schlaff und weich, schwarz und sonft abfarbig zu machen pfleget.

§ 8. Und so viel nun ware die Beschreibung, oder vielmehr der von einem- in der Kräuterlehre wenig geübten Ansanger gewagte Bersuch der Beschreibung einer Pflanze, die uns sogar dem Names nach nicht genug bekannt ist. Wenn mir erlaubt ist, zu wieder, daß die Wurzelunserer Pflanze von jener des sprischen Apocyman Sestalt und Wesen sehr abweicht: § 2. daß ihre Milch gar nichts Scharses spüren läßt: § 3. daß das ganze innerliche Saamenbehältnis und der Saamen selbst von jenem der Asclepiadis.

piadis anderst nicht, als nur an der Große, unterschieden ist: § 6. daß sie an bekannten Orten in Egypten wachst; § 1. dorfte nicht dieses mein Gewächs ehender Asclepias Agyptiaca, als Apocynum Syriacum genennet werden? Doch es sep fern von mir, daß ich mich unterfange, unbekannten Kräutern neue Namen zu geben, da ich von den bekannten so wenige zu nennen weis.

S 9. Endlich wollen wir auch zeigen, daß unfere Pflange nicht umfonft da fteht. 3ch babe fie auch gebraucht; und fo unvolltoms men die Berfuche find, die ich nun ergablen werde, fo betrachtlichen und gemiffen Rugen berfprechen Die hieraus erfolgten Erfahrungen, wenn fie der Begenstand grundlich denkender Ropfe, und geschickt are beitender Sande werden follten. Der feche bif fieben Rug hohe bon Blattern und Heften reine Stengel bricht fich in fcneeweiße ziemlich farte Raben, und verlangt nichte, ale eine geziemende Roge, oder Rofte, um wie Rlache ober Sanf tractiret ju werden. Ungeachtet Die Stuttgars Der benomifchen Auszuge anmerten : daß der in benen funf Soniggefagen ber Blume befindliche Sonigfaft eine ziemliche Scharfe entbalte, und die Rliegen tobte, welche ibn faugen; fo babe ich boch aus faft taglicher Beobachtung mahrgenommen, daß eben Diefe Soniggefaße ein besonders beliebter und haufig besuchter Sammelplas ber Bienen find , Die ihrer fo forgfattigen und eifrigen Arbeit bieran taum ben einbrechender Nacht ein Ende machen tonnen. Und weil man die gat nicht icharfe Dild ohnebin genug baben fann, fo murde fie mobl einen medicinischen oder chymischen Berfuch verdienen, und felbigen ohne allen Zweifel belohnen.

§ 10. Allein, den besten Rugen soll die Frucht geben. Die hierinn sich befindende Wolle § 6. ift so seidenahnlich, daß sie Wenige ansehen werden, ohne zu fragen: ob, und wie sie sich spins

nen laffe? Aber eben dieses ift die Frage, die mir ber Borweisung meiner Geidenwolle allenthalben, auch von jenen, von benen ich Telbst Unterweisung hofte, gemachet worden ist. Und zum Unglid mußte es immer bev dieser Frage, oder hochstens nur einer nach de acmobnten Weise vorgenommenen Spinnprobe fein Berbleiben baben und ich mußte nur immer horen : bas Beug mare gu turg, es liefe fic nicht fpinnen. Bas follte ich nun thun? Jedoch, ich will mid nicht viel beklagen, ba ich eine untadelhafte Art gefunden, mich an benen zu rachen, die ben ihrer angebornen Geschicklichkeit zu bergleis den Bersuchen, sich sogleich haben abschrecken laffen. 3d werte namlich meine Seidenwolle gar nicht seidenartig, sonbern fo, wie fie ein jeder gemeiner Sauswirth nuben tann, ju verarbeiten fuchen Die erste Arbeit ift, die Wolle ju rechter Zeit zu sammeln. Unreife Rrucht ift zu naß: gar reife ift faum mehr anzutreffen. &6. Dod ift es auch gefährlich, die Reiche abgefünitten aufzubehalten, bif fe felbst auffpringen, oder bis man wohl Zeit hat, sie auszuleeren; meil fie gern faulen , wenn ihrer mehrere neben einander liegen, und folde Raule auch der Geide ichadet. § 7. Nachdem man die Wolle samt den Saamenkornern heraus genommen , fo ballet man fie mit trochen reinen Sanden zu einem Ballen zusammen, damit fie nicht verfikge, beraleichen ich fub Litt. C. vorlege, und behalt sie an einem troch Be mehr man fie unter ben Fingern herum giebt nen Ort auf. befto mehr fallen die Saamenkorner bavon, fo, bag man fie von allem mas nicht dazu gehöret, reinigen kann. Man kann auch , wens noch alles fest ift, die Korner allein abstreiffen, und die Seibe aft wenn fie trocken ist, abnehmen.

h 11. Run kommt es auf das Reißen oder Cartatschen an, no diese vor andern hiesigen Pflanzenseiden dieses bevor hat, daß man sie auch ohne Beymischung anderer Wolle allein cartatschen kann: wenn man nur die kleinsten Eisen, oder zartesten Werkzeuge dass gebraus

gebrauchet, und anfänglich mit ein wenig Geduld bas Werk fortsetet, so wird man aus dieser Wolle ohne andern Benfat, wie sub Litt. D. die Probe folget, die schönsten Fladen oder Blatter bekommen: nur, daß man ein wenig behutsam im Ausheben senn muß, weil so kurzes Wesen freylich nicht so fest, als ein langerer Zeug, aneinander halten kann.

§ 12. Es ware freylich schade, wenn man ein so schones Spinnszeug nicht rein sollte spinnen können; allein, das mögen hande versuschen, die nur Seide zu spinnen gewohnt sind. Ich lasse Baumwolle dazu mischen. Man braucht dem Gewicht nach nicht die Halfte; und eine gute Spinnerinn wird es wohl mit dem vierten Theil versmischt spinnen können; wenigstens daß es zum Eintrag tauge; denn mit der Halfte wird die Gespinnst allezeit zum Zettel stark genug seyn, wie ich sub Litt. E. ein Muster weise: woben doch noch lange nicht die Halfte Baumwolle ist. Doch muß die Baumwolle schon ben dem Cartatschen gemischt werden, daß sie einen Fladen ausmaschet, wenn man sie soll spinnen können.

§ 13. Nun kann man es auf den Weberstul bringen. Hier folgt sub Litt. G. ein Schnupftuch, woben der Zettel gebleichtes Barn, (weil ich zu wenig Seidenwolle hatte,) der ganze Eintrag aber Seidenwolle ist, fast nur mit dem dritten Theil Baumwolle gemischt; weil ben 33. Loth der ganzen Mischung die Baumwolle nur 13 Loth beträgt. Da man in diesem Muster, und noch mehr in dem Schnupftuch sub Litt. H. (welches ich zwenmal habe waschen lassen,) schon eine kenntliche Feine merket, ungeachtet nur der Einstrag von der Seidenpflanze ist, so kann man sich ja was Schones verssprechen, wenn auch der Zettel von dieser Gespinnst genommen wurde. Ich habe zu dem Ende ein Halstuch sub Litt. I. beys geleget, wo Zettel und Eintrag gleich sind; aber der Faden ist

aus einer Mischung von halb Baum, und halb Seidenwolle ziemlich start gesponnen. Da fub Litt. G. & H. der ganze Sintrag von Seidenwolle ist, so kann man sehen, daß sie auch die Farbe annimmt und behalt.

auch andere nühliche Versuche mit unserer Seidenwolle vornehmen. Der Einfältigste sey die Seidenwatte, zu Fütterung der Mannssoder abgenähren Weibskleider. Da Herr D. Schäffer von seiner Pappels und Graswolle zu dergleichen Sebrauch mehr Vollkoms menheit nicht verlanget, als daß sie sich eartatschen lasse und Fladen gebe: diese aber unsre Wolle auch ohne Bepsah § 11. liesert, so dass man ja den glücklichen Erfolg des Versuchs ohne sernere Probeschon als richtig amehmen. Aber was sage ich hier Neues? Dasschon Herr Valentini von dieser Wolle Mus. Mus. P. 1. s. 354-schreibt: daß weil sie zu nichts anderm, als die Schlafs und andere Rocke damit auszufüllen, dienen sollte, so schiene es, daß sie die jenige Materie sey, woraus die sogenannten Watten oder Seiden watten gemacht würden, welche der gemeine Mann sonsten für ausschaften gehalten hätte.

15. Ich gab ein wenig davon einem sonst geschickten hut macher in Schärding. Er hat es mit Landwolle vermischt, gepeitt und ein Kinderhutchen daraus gemacht: hieben aber schon so vid erfahren, daß er mir versprochen, wenn ich ihm 6 Loth Seidenwolle lie ferte, so wollte er mit einem Bepsat von 8 Loth Haasenhaar eines Mannsbut daraus machen, der jeden Castor, oder Biebersiss an de Feine und Glanz weit übertreffen sollte. Ich werde ihn auch ben dem Wort halten, sobald der kunftige Herbst mit meine Seidenarnt wieder gewähren wird.

From thier eine Mischung von halb Seidenwolle, und halb Lamms wolle. Die Lammwolle muß schon ganz zum Spinnen hergerichtet sein. Alsbann wird sie wieder klein gezupfet, mit der Seidenwolle vermischt, und also nocheinmal auf die Cartätscheisen gebracht. Allein ich glaube, es sen die lehte Arbeit hieran noch nicht geschehen. Man hat mir gesagt: nun sollte sie erst gekämmt, oder mit Baumwolle zubereitet werden, so würden sich die kleinen Knötchen zertheilen, die eben den sonst seinen Faden sub Litt. N. einer hiesigen Wollspinsnerinn so ungleich machen. Ich habe noch nicht Gelegenheit gehabt, diese Arbeit zu unternehmen: ich empfehle sie aber andern, weil vermuthlich aus solcher Mischung mit der Landwolle der Herr von la Riviere, wie bekannt, seine Flanell, Zeug und Tücher machen können.

5 17. Much jum Papier fann unfre Wolle guten Beug liefern. Mein Papierer verlangte bievon jum Berfuche nicht gange Dfunde. Sch gab ihm nur einen Baufch, ben ich in ber Sand verbergen Connte : und er war anfrieden. Frenlich fonnte er , weil es fo wenig war, in keinem Stampf Die Probe vornehmen ; aber zu einer Probe alaubte er auch nicht, daß es vonnothen mare. Die gange Arbeit mar folgende: 1) hat er die Wolle gefotten. 2) Sat er fie flein gehacht. 3) Die gehachte bat er in zwey botgernen Befcbirren eine Biertelftunde lang abgegoffen (welche Urbeit fur Das Stampfen gelten mußte.) 4) Die fo abgegoffene bat er gefchopft. Da es nun Blatter gab, Die nicht gut gufammen hielten, fo nahm er den vierten Sheil, als die Geibenwolle betrift, von Lumpenzeug, 1) mifchte alles untereinander, 2) gof es wieder ab, wie guvor, 3) fcbopfte es. 4) und gieng in Preffen, Erocknen, Leimen und Glatten damit um, wie mit anderm Bapier. Sier find Die 3 Bogen, Die er barque be-Tommen bat. Litt. L. 1. ift ungeleimt, wie er ausgefallen. Litt. L. 2. ift geleimt: aber eben darum schwärzer oder gelber. Er halt ble Schrift und läßt sich biegen. Litt. L. 3. ist ungeleimt: an der Farb weißer; weil der Papierer diesen Bogen ganz zu machen, in Absgang der Seidenwolle mehr Lumpen bepsetzen mussen: doch nicht so viel, daß es die Halfte ausgemacht hatte. Was für Vortheil läßt sich nun wohl bey einem größern Vorrath hoffen?

hen Vorsat S 10. nicht übergehen darf. Die gute Spinnerinn, die mit Baumwolle die Mischung und Spinnung besorgt, hat ungebethen diese Pflanzenseide auch mit der Zopfseide gemischet, und solche Mischung so tauglich befunden, als bepfolgendes Muster sub Liu. F. ausweiset. Nur bedaure ich, daß ich die Verhältniß, die sie zwischen benden Seidenarten gebraucht, nicht habe erfahren können. Indessen macht doch dieser Versuch einigen Zweisel, ob nicht die vom Herrn la Riviere aus unset Seidenpflanze versertigten Seidenzeuge vieleicht auch mit wirklicher Seide gemischt gewesen.

S 19. Aber auch die Fehler unserer Wolle nicht zu verschweigen, so sind solche doch nicht so viel, oder so unverbesserlich, daß sie den Ausen davon überwiegen sollten. Sie versliegt und verstaubet gern. Doch ist sie noch zu verarbeiten, wenn sie auch ganze Jahr unge putt liegt. Und man kann sie ja gleich nach dem Ausnehmen cartatschen. Sie ist kurz, und hiemit allein kaum zu spinnen. Was für Nußen haben wir aber schon zu hoffen, wenn wir sie nur mischen. Sie hat endlich nicht nur an sich selbst keine vollkommene Weiße; ja sie nimmt die gelbe Farbe je mehr an, je alter sie wird: und zweptens fürbet sie auch gelb, daß man die Wolle, oder manches hieraus versertigte nicht waschen kann, ohne immer das Wasser gelb zu karben. Allein sie nimmt doch alle Farben an; und wer weis, was

Die bon herrn Schaffer in den bairifchen Abhandlungen zten Theit angemertte falburgifche Kalkbeige auch bier ausrichten konnte?

S 20. Ein weit wichtigerer Einwurf mare, ob auch wohl Diele Mflange fo fruchtbar und fo ergiebig fen , bag nicht nur Dris patperfonen, fondern auch gange Fabriquen folche mit Bortheil bearbeiten tonnten. 3ch zweiffe hieran nicht. Denn erftlich greis fet Die Priechende Wurzel ungemein um fich, § 2. und auf gutem Boden wird man in wenig Jahren gange volle Relber feben, mo Infangs nur fleine Bufchen, ober gerftreute Stengeln ftunden. 2mentens ift fie auch ziemlich fruchtbar. 3ch erhielt von 4 oder Stengeln bas erfte Frubjahr 11 Folliculos, ober Fruchtbalge: Das zwente Jahr bekam ich 80; das britte Jahr gieng es fcon nach bem Sundert: wiewohl ich , weil es ju weit um fich griff, iabrlich viel bavon, ebe fie Rrucht bringen tonnte, abmaben lies. Ach habe lettverwichenen Berbft auf einem Plat von 3 bis 4 Schritt an ber Lange, und von i bis 2 an ber Breite, boch faft ohne alle Marte, mehr als ein Pfund Geidenwolle bekommen : welches cewiß febr viel ift; benn biefe Bolle ift ungemein leicht und ausgiebig. Der Berfuch mit dem Papier fann babon geugen: und 20 loth Geibenwolle mit 13 loth Baumwolle bat gu 10 Conupftuchern, einer gevierten Elle groß allen gefarbt = und ungefarbten Gintrag geliefert, bag noch bavon etwas übergeblieben. Bas ich fub Litt. C. bengelegt, ift die Ausbeuthe bon einzigen 2 Pleinen Bruchtbalgen.

#### Won einer Pflanzenseibe.

212

So viel nun teliebe die Churfürstliche Atademie als eine schuld dige Abhandfung anzunehmen. Und, da ich den Schluß derselben nicht mit der unnöthigen Versicherung, daß ich meine Schwäche sowohl selbst, als andere hieran erkenne, verlängern will: so bitte ich doch meine immer rege Wünsche für das höchste Wohlergehn unsers durchleuchtigsten Veschüsers, und seiner unschäsbaren Atademie nicht nach dem Maaß der Ausdrücke, sondern nach dem Stadeiner aufrichtig baierischen Gesinnung, in Inaden wermerken.



P. Benno Ganfers, Benedictiners zu Oberaltaich,

# Abhanglung

00 B

Benutzung der Torferde

und ber

Moosichten Grunde.

Nisi utile est, quod facimus, stulta est gloria.

Phadr. Lib. 3. fab. 17.



#### Erster Absat.

in highest our spicelessor out took her all

#### Mon bem Urfprunge ber Morafte.

1.
2-11 % nter den Morasten oder moosartigen Gründen berstehe ich solche Stücke des Erdreichs, welche mit vielem Wasser ser östers angeschoppet werden: da sodann dieses aus Mangel des Abstusses verfaulet, und dadurch die Erde selbst ansiecket, folglich selbe zur Tragung des Getreides oder anderer gewöhnlichen Futterkräuter untüchtig machet.

- 2. Eine Art solcher Morafte findet sich insgemein nahe ben hohen Gebirgen, von welchen das Regen, und Schneewasser sich in die Tiefe herab stürzet, und was von dieser nicht ablaufen kann, in die Erde versitzet, in selbiger verfaulet, und mit saurem Schlamme auch dieselbe bestecket.
- 3. Man findet zwar auch zuweilen Morafte auf Gebirgen; man wird aber daben beobachten, daß sie etwas tiefer als das benachbarte Erdreich liegen, so daß von diesem in jene das Wasser

by John commanded to the high year.

Maffer abrinnen mag; wenn anders solche Morafte nicht zu einet andern Sattung gehoren.

- 4. Sine andere Art der Moraste liegt in der Nachbarschaft einiger Flusse oder Seen, und zwar nach derselben Lage etwas nied driger: da von solchen das Wasser durch die lockere Erde nach und nach eindringt, sich allda sammelt, auch weil es nicht ablaufen kann, versaulet, und solglich solches Erdreich verderbet.
- 4. Es will zwar der hochwurdige und bochgesehrte Derr A. Alderhons Kennedy in seiner moblausgearbeiteten Abhandlung por Den Morasten ') behaupten § 1. N. 4., daß das Kluss oder See maffer in den Morast nicht binein dringe, sondern nur gleich einem Damme das Wasser des Morastes zurück haste. Allein, da ce felbsten gesteht, S III. n. 3. daß das Wasser den Geseten der Do braulick zu folge, wenn es mit Bewalt nicht aufgehalten wird, alle geit feinem Abfalle gutrachtet, fo febe ich teine hinderniß, marum Das Rluße oder Seewasser nicht in die niedere Lage des Erdreichs eindringen konne. Wie uns denn der wohlerfahrne herr Johan nes Sistias Cardilunus \*\*) versichert, daß sich die Rluffe Durch die Rande ihres Ufers auf beiden Seiten fehr weit durch die locket Erbe in das Land hinein giehen, und wenn irgend eben fo rief, als bet nadfte Rlug boch ift, in die Erde gegraben wird, in die gegrabene Wie man denn auch zu Aitterbos Brube ein flates Baffer tritt. ben nachft Straubing aus ben Brunnen lauter refches Rermaffet Schopfet, obicon diefer Ort weit von gedachtem Fluffe entfernet ift. Uchri
  - \*) Siehe ben erften Band, zwenten Theil ber Abhandlungen einer Churfurst lich baierischen Atabemie ber Wissenschaften. Gebruckt zu Manchen, 1765.

In seinem zu Rumberg im Jahre 1680 gebrudten 4ten Zom ber ... arzneyischen Wasser und Signaturfunkt am 19ten Blatt.

Uebrigens gestehe ich bem herrn P. Kennedy gang willig ein , baf die Fluffe oder Geen das einmal in dem Moraste befindliche Baffer nicht mehr guruck treten laffen.

6. Noch eine Art der Morafte entsteht von einigen auf der Oberfläche der Erde hervorbrudlenden Quellen, die eine ganze Lage des Erdreichs bescuchten, so daß das Wasser nach seiner Ausbreitung, wosern es keinen Ablauf sindet, in die Erde versigen und darum versfaulen muß.

the rest of the Paris of the state of the st

- 7. Die Morafte entstehen also von überflüßigem Gewässer, fo in das Erdreich eindringt, und aus Mangel des Abflusses die feineren Theile der Erde nach und nach auflöset, ja sich mit selbigen vermischet, sodann durch die heiße Sonnenstraten erwärmet in eine Gahrung gerath, folglich zur Fäulung sich neiget, und in einen puren Schlamm verwandelt, welcher die übrige Erde anstecket, an derselben vertrocknet und deren Fruchtbarkeit hindert.
- 8. Ich könnte und follte hier auch die übrige Materie der Mordste beschreiben; allein die geschickte Feder des schon oben S. 5 betobeten P. Kennedy hat mir fast nichts übrig gelassen. Er theilet S rr. die Materie der Mordste ab in die eigentliche und zufällige; zu der ersten zehlet er Erde, Sand, Kies und Steine mit allen ihren Geschlechtern. In der andern beschreibt er das Wasser, Salz, Mestalle und andere Mineralien, wie nicht minder alle Substanzen, welche aus den eigentlichen und zufälligen Mischtheisen des Morasses vermittelst des Wassers entstehen, da er es dann mit dem Torfe endisget, dessen Beschaffeuheit ich eben untersuchen will.

voto metable at measurances incom

#### Zwenter Absaß.

#### Won der Beschaffenheit des Torfes.

- 9. Alls man von dem Riedenburger Moos nachst Salzburg, welches ein Morast der ersten (S. 2) und zwenten Gattung (S. 4) ist. einen Torfziegel nach der Tiefe und ordentlichen Lage heraus gestechen, so war die oberste Fläche mit sehr niedrigen hartsprößigten und fest ineinander gestochtenen sogenannten Gesträus bewachsen, das mit sehr kleinen und fast dem Setenbaume ähnlichen Blätterchen bekleidet war, welche auch durch das Vergrößerungsglas ziemlich kett erschienen.
- 10. Diese oberfte Schichte war durchaus sehr lodericht, mit sauter Moos, und verfaulten Pflanzenarten, welche doch sehr lange und tiefe, sonft aber ziemlich dunne Wurzeln hatten, ineinander verworten. Es war daran gar keine Erde wahrzunehmen, folglich bestund solcher Theil aus lauter verbrennlichen Zeuge. Die Wurzeln waren mit vielen an ihrer känge hervorragenden Fäsern besetzt, die nichts anders als kleine Nebenwurzeln, nun aber völlig versauler waren.
- 11. Etliche Zolle tief wurden ganz frische Triebe und gleiche sam Rebengeschosse aus der Hauptwurzel beobachtet, auch in tieferer Durchforschung zeigte sich der Sorf immer fester und meht gefaulet; doch also, daß immerhin frische Triebe aus der immer tiefer zu holenden Wurzel sich zeigeten.
- 12. Endlich erschien mehrere Zoll tief eine untermengte schwarze, sehr sette und schmierigte Erde, die mit den Fingern zermahlen gar nichts Sandichtes zu fühlen gab.

- Deffen frischen Ziegeln durch die Retorte heruber getriebene Feuchtigkeit nichts weiters als nur einen Bestank, gleich als von Schwefelkohlen, wie man ben den Rohlhaufen vermerket, zu erkennen
- 14. Der nun ausgetrocknete Torf aber hatte sich in dem Tiegel auf dem Feuer von selbsten entzündet, und verzehrt, mit hintertassenen eitlen graulichten ziemlich rauben Afchen: an welchen doch kein Gestank zu verspüren war, zum klaren Zeichen, daß solcher durch die herüber getriebene Feuchtigkeit schon abgezapfet worden war. (S-13)

mad that a contract and desired the contract and anice

- 15. Wie man diese Afche durch den setten Grad des Feuers geprüfet, so ließ sie in ihrer Kalkmachung auf einen rothgelben
  fehr leichten Oker aus, an dem nichts Salzichtes, wohl aber
  etwas Zusammenziehendes auf der Zunge zu fühlen war, so aber
  ben seiner Auslaugung keinen salzichten Auschuß zeigte.
- 16. 3ch weis zwar wohl, daß einige auf die Gedanken gerathen, find, als ob der Torf ein eigenes Pflanzengeschlecht ware, wie solches herr Johann Anton von Wolter ") aus chymischen Bersuchen herzuleiren suchet. Allein diese Bersuche können ja von der obersten Schichte des Torfes (S. 10) genugsam erkläret werden, ohne in dem ansonst schon weitschichtigen Pflanzenreiche ein neues Geschlecht zu erdenken.
- 17. Ich bemerke daher, daß der Wachsthum des Torfs aus der Berfaulung des Wassers in den Moraften entsteht, Ee 2 welche

<sup>\*)</sup> In feiner ber kennebnichen Abhandlung (5.5) bengesetten Rachricht, von bem Torfe am 163ften Blatt.

welche die Berfaulung der in dem Lorfe fich befindenden Pflanzen nach fich zieht. Wie wir bann aus ber Erfahrung wiffen, bag bas Waffer in steinernen Sopfen, wo es nicht ablaufen kann, die das rein gelegte Erde angreift, aufloset, sich mit ihr vermischet und als versauret wird : wo bernach eine schleimigte Reuchtigkeit fich anleget. und die Erde mit Moos überrogen wird, so daß in selber Die Pflansen nicht mehr recht fortkommen, wie uns diefes berr Carl Linnaus bezeuget. \*) Eben also verfaulet auch das Baffer in den moos 'artigen Grunden; und da die darinnen befindlichen Pflanzen fol des schimmlichte Baffer baufig einfaugen; so scheinen ihre Blance giemlich fett; obschon die Pflanze selbst wegen so schlechter Nab rung sehr niedrig und hartsproßig ift, (S. 9) ja von dem Schlamme des verfaulten Baffers auch außenher angegriffen, und gur gleichen Raulung gezogen wird; bis endlich ben anhaltender Sonnenhiße das Reuchte verdunftet, der Schlamm vertrochnet, und von dem durren Pflanzengerippe abgeloset sich mit der tieferen Erde vereiniget.

18. Ich beobachte auch die Untüchtigkeit des Torfes zu dem Wachsthume der Pflanzen, weil er keine gute Art derfelben bewirdthet. Die Ursache davon ist die Saure des verfaulenden schlammigten Wassers: dessen klares Zeichen ist der nach Schwefel und Kohlen riechende Gestank. (S. 13) Inmaßen sowohl die Erde als das Wasser ihre Salztheile haben, die sich in der chymischen Ausschlichung zeigen, und welche ben Berfaulung des Wassers mit einander vermenget werden; auch, weil solche in dem Sommer den heißsen Stralen der Sonne unterworfen sind, so werden jene von diesen ziemlich ausgebrennet, wo sie sodann eine schwesclichte Sigenschaft annehmen. Wenn nun in solchen Morasken das Wasser wiederum anlaust,

<sup>\*)</sup> In seinen zu Leipzig im Jahre 1756 gebruckten Reisen burch bas Ronigreich Schweben, Isten Theil, am Boften Blatte.

anlauft, so lößt es dergleichen ausgebrennte Salztheile auf, und wird von ihnen versäuret, und hiemit untüchtig gute Pflanzen zu ernaheren. Daher finden wir auch bep der chymischen Untersuchung der frischen und mithin annoch seuchten Torfziegel, (§. 13) daß die im Wasser aufgelößten schwefelichten Salztheile den Gestank nur in der durch die Distillierung herüber gezogenen Feuchtigkeit geäussert haben, obschon die rothgelbe Ockerfarbe (§. 15) noch einige schwache Spuren des an selbigem sigierten Schwesels gewiesen, welcher doch eben darum, weil er durch den letzten Grad des Feuers sigieret worden, keine Ausdunstung, solglich auch keinen Gestank von sich gegeven hat.

19. Es ift jedoch nicht unmöglich , ben Corf und Dergleichen Morafte fruchtbar ju machen; inmagen uns Diefes nicht nur Die in felbigem obichon febr tief fich befindende ichmarge, febr fette und schmierigte Erde, (S. 12) sondern auch die an der Sauptwurgel felbit, mitten in dem verworrenen Befen ber verfaulten Pflanzen. bervorragenden Raferchen oder frifchen Triebe Der Debenwurgeln (S. r.) Allein, ba ich diefes in folgenden Abfagen zu bebandeln bezeugen. gebente, fo babe ich bier nur ju bemerten , daß die oberfte Schichte des Borfes (S. 10) aus verfaulten Pflangen befteht, Die fette und gute Erbe aber febr tief ju liegen fommt, ( S. 18) weil Diefelbe mit verfaulten Bewachsen immer mehr überzogen wird. Denn die aus dem Borf machfenden Pflangen werden ben ber Bunahme bes Baffers in einander verwirrt, der Schlamm des verfaulenden Baffers balt fie susammen, und wenn fie von demfelben angestecket in Raulung gerathen (S. 17) werden fie in foldem Stande von ber Conne ausgedorret. Es bienen aber folche verdorbene Pflangen ben Dachfolgenden ju einer Bebahrmutter, und, wenn beren Gal; bon neus ankommendem Gemaffer aufgelofet wird, auch zu einer Dungung. Sa

Piervon hat Derr Bonnet einige gluckliche Bersuche \*) gemacht, und es sind ihm Pflanzen in dem Moos ohne Erde gewachsen, de Rch das versaulte Moos selbst in gute Erde verwandelte.

20. Aus diesen läßt sich auch schließen, wie langsam es mit bem Wachsthum des Corfes bergebe, so, daß berselbe nach Zeugnif Des Linnaus. (§ 17.) am 173ften Blatte fich faum in etlich bundet Rahren ansehnlich vermehret, welcher am 261ften Blatt bemertet, baf an benjenigen Orten, wo man Rafen oder Lorf ju Behagen ober gur Reurung ausgestochen batte, sich nichts anders als ein Triebfand oder feiner weißer Sand sehen tieß; man wird also wohlen go gaben keinen grunen Raften oder Lorf erwarten konnen. Daber auch wohl ju bemerten ift die getreue Warnung Joh. Partmann Degners") "Es mift ein gewiß fehr heplfamer Rath gewesen, den Philipp von levdis ein vornehmer Rechtsgekehrter, calu 75, bereits um das Jahr 1200 ertheilet hat, daß man derer Sumpfe, worinnen Lorf, michonen follte, auch die Ausfuhr des Sorfs verbiethen, ingleichen , suche Baume ju pflanzen : indem er meinte, bag ber Sorf mit " Berlauf der Zeit am allererften murde in Solland abgehen; , woher die Stande von Holland fehr oft deffen Ausfuhr verbeihen nachgehends aber, weilen es auch die Nachbarn nicht gern gefe , hen, haben fie es wiederum gestattet : sieh E. van Zurk, cod. Bal. p. 727. wovon auch die Edicte, fo ju verschiedenen Beiten as gege

<sup>\*)</sup> Diese Bersuche sind verzeichnet in bem zwenten Theile ber an die thnigliche Affabemie ber Wiffenschaften zu Paris eingesendeten auserlesenen Abhandlungen, welche von herrn Ferdinand Wilhelm Beer ins Deutsche überseiget, und gedruckt worden sind zu Leipzig im Jahr 1754. Siehe an 19ten Blatt.

<sup>\*\*)</sup> In seiner aus dem Lateinischen übersetzen und zu Frankfurt und Leipzis im Jahr 1760 gedruckten physikalischen und chymischen Erdreterung von Lorse. Siehe das 14te Rapitel, § 14. am 207. Blatte.

" gegeben find worden, tonnen in dem Buche Placaten van Hol-

- 21. Wie reimet sich aber dieses mit der Aussage des P. Kennedn? welcher in seiner Abhandlung (§ 5.) § 11. n. 14. betheuret: "Der "Torf hat noch dieses besonders, wenn man ihn zum Brennzeuge "grabt, wie in Großbritannien und andern Oertern vielfältig ge"schieht, so wächst er innerhalb 20 bis 30 Jahren so wohl an der "Menge als auch an der Festigkeit wieder hervor. "Allein, ich glaube Herr P. Kennedy habe nur von einiger, Herr Linnaus aber und Herr Degner B. B. von gänzlicher Aushebung des Torfs gesichrieben.
- 22. Daß endlich der Torf in dessen chymischer Untersuchung nach abgezapster Feuchtigkeit sich von selbsten entzündet habe, (§.14) lehret uns, wie ben anhaltendem sehr heißen Sommer, die von den Sonnenstralen ausgedörrten moosartigen Grunde ofters zu brenenen anfangen, da dessen schweslicht gemachten Salztheile (§. 18) von der Sonnenhiße entzündet werden; es ist daher nicht zu zweiseln, daß der Torf zur Feuerung gebraucht werden könne.
- 23. Solche Feuerung einzurathen scheint Herr von Wolter seine Nachricht (S. 16) geschrieben zu haben, in welcher er zu beweissen suchet, daß der Torfrauch der Gesundheit nicht schade, dem aber Herr Degner (S. 20) widerspricht am 188sten Blatte, in der Note K. meldend: "Merkwürdig ist es auch, daß schier die hollans, dischen Weiblein deswegen mit Kopswehe behaftet sind, weil sie " allezeit eine Feuerstoffe unter die Füße stellen, worinn ein Feuers, töpfgen mit solchen Kohlen ganz angefüllet stehet, um ihren Füße, sen gleichsam Gutes zu thun; so sind auch insonderheit brens, nende Kohlen, sa selbst die glühenden bituminösen Erdschollen

, benjenigen, die mit der fallenden Seuche behaftet find, ichablich. . Endlich die Rohlen, welche aus den angegundeten bituminofen 2. Erdichollen überbleiben , find wundersamer Beife schablich den 2, Alten, und allen die mit dem Schlage behaftet find; indem fie , ben Schlag erregen, und den Menschen umbringen. amifchen Diefe gween Argnengelehrte ftelle ich ben Derru Beinrich Dagen, preußischen Sofapothecker, der fich in feinen phyfische chomie schen Betrachtungen über den Sorf in Preußen, ") am roten Blatte, § 19. also ausdrücket. " Nachdem ich nun also erwiesen , habe, daß der Corf in Preugen blos allein von den Bflanice machfen vermittelft der Saulnif in einem füßen Sumpfmaffer gerzeuget wird, und bas mineralische Reich baran teinen Ans fpruch machen kann; so ist es hiernachst auch gewiß, daß unser Forf im Brennen keinen so widrigen und der Gesundheit ichade , lichen Geruch giebt, als ber mehrefte auswartige mineralifde 2) Corf thut, welcher mit einem Erdpeche durchdrungen ift, und in " der Destillation ein Erdol und Bitriolfaure von fich giebt. ..

24. Ich kann aber den Schluß nicht gelten lassen: der Totstauch schaet der Gesundheit nicht; also muß der Torf verdrennet werden, um auf solche Art dem einreißenden Holzmangel zu steuren. Denn diesen Gebrauch des Torfs misraht sehr weistlich Linnaus (§. 20) sonderbar am 173sten Blatt, sogar auch in der Absicht das Holz zu spahren; inmaßen er versichert, das weit ehender ein Wald als der Torf wieder herzustelten sep. Ja es scheint ihm die Natur den Torf als einen besonden Schatz sür unsere Nachkömmlinge. aufbehalten zu haben. Ich habe auch hier eine richtige Rechnung gesehen, kraft wescher der Gebrauch des Torfs zur Feurung weit höher zu stehen kömmt, als der Gebrauch des Torfs zur Feurung weit höher zu stehen kömmt, als der Gebrauch des Kolzes, wiewohl auch dieses ziemlich zusam men

Debruckt ju Ronigsberg im Jahre 1761.

men geht. Eine bergleichen erftaunliche hollandische Rechnung lies fert uns auch herr Degner am 202ten Blatte, S 8, 1c.

#### Dritter Abfat.

#### Won Abzapfung bes Waffers aus ben Moraften.

25. 2 Die erfte Gorge bes Landmannes, welcher aus feinen Moraften einen Dugen gieben will, muß Dahin gerichtet fenn, daß er das überflußige QBaffer aus benfelben nicht nur ableis te, fondern auch die gange Begend alfo einrichte, bag fie ins-, funftige nicht mehr ber Gefahr, vom Baffer verderbt ju mers , den, unterworfen fev., Alifo fangt fich der S 111. Der fennes bifchen Abhandlung an, in welcher ber gefchicfte Berr Berfaffer, nachdem er gur Aufmunterung die Benfpiele ber Berbefferung ber Morafte aus Solland, aus Grofbritanien, aus Irrland, aus Salzburg angezogen, erftlich ben Abhang bes Erdreichs durch die Dioptern oder auf andere mathematifche Arten gu fuchen verlanget. und nach vorgefundenen vielen Schwierigkeiten als bas leichtefte Mittel jur Abzapfung des Baffers die Unlegung der Graben er-Piefet. Die Angabl ber Graben folle man theils aus ber Menge Des Baffers, theils aus Der Urt des Moraftes, theils aus dem Erfolge felbften bestimmen ; die Leitung ber Braben folle abmege, und fo viel es moglich, nach der Schnur auch bon einer Quelle in Die andere gefcheben, nur daß der Graben, der gegen einen reifenden Strom auslagt, auf benfelben nicht fentelrecht falle, fondern bis auf 60 oder 80 Schritte von dem Rluffe gezogen, und bon dortaus allmablig abwarts geframmet werde, boch alfo, daß ber Binfel nicht gar ju fpigig, fonbern ungefahr von 75 bis 80 Graben fepe es bestimmet auch der herr Berfaffer Die Bofchung Des Grabens aus der Breite und Tiefe deffelben, Die Breite aber nach dem Ber-Dritten Bandes, II Theil. balta

haltniß der Tiefe, und die Tiefe selbsten nach der Beschaffenheit der Materie, und nach der Lage des Morastes, welches alles et mit einer Kupfertafel zu erläutern suchet. Ich sollte zwar überstüßig zu sepn erachten, nach so geschickter Abhandlung eine fernere Anleitung von Abzapfung des Wassers zu geben. Allein, es scheinen mit noch einige kleine Anmerkungen, wo nicht nothig, wenigstens nutslich zu sepn.

- 26. Es ist demnach ben den Morasten vor allem zu seben, woher das Gewässer seinen Anlauf habe. Entstehen die Moraste von unterirrdischen Quellen, so ware bald geholsen, wenn man gemäß der Erfahrung des Bechers durch Aushebung des Lettens die Berdickung der unterirrdischen Dunste, von webcher solche Quellen entstehen, verhindern, oder dergleichen Quellendern ganzlich verstopfen könnte. Da aber solches nicht so leicht möglich ift, so ist das Wasser fast nur durch die oben § 25 beschriebenen Gräben abzuleiten.
- 27. Die Moraste nächst den Gebürgen erfordern noch mehrere, tiesere und stärkere Gräben, welche auch gegen den Ausschuß des Wassers zu erweitern sind. Damit aber die Sewalt des anschießenden Wassers getheilet, und folglich gehemmet werde, so ist nicht nur allein um den ganzen Morast, und gerade durch die Mitte desselben ein großer Hauptgraben zu ziehen, sondem man soll auch nach der Quere die Felder also eintheilen, daß zwissen denselben etwa alle 6, 8, bis 10 Ruthen ein Graben angelegt werde, der mit dem äußern und mittlern Hauptgraben zusammen hange,
  - \*) Solche erzählet uns Balentinus in seinem Armamentario natura, edite Gista Hassorum Anno 1709. Part. spec. Cap. 6. Propos. 3. sol. 137. col. 1. aus des herrn Bechers Physica subterranea Lib. 1. sect. 1. Cap. 3. num. 6.

hange, welche zween lettere befto tiefer auszustechen find, bamit bas Waffer Die Graben nicht übersteige.

- 28. Um auch zu verhüten, daß das Waffer solche Graben nicht abermal einreiße, muß man sie mit Pfalen und Ruthenzaunen befestigen, darzu insonders die grunen Zweige von Haar oder andern Waiden dienen, wenn man sie creukweise gegeneinander stecket, auch anfangs ofters stühet, damit sie nicht von den Winden erschüttert, das Erdreich locker machen, sondern ihre Wurzeln besto tiefer einschlagen, und also auch die Erde des Grabens desto genauer zusammen halten.
- 29. Eben solche Graben (obschon nicht so start und so tief,) verlangen auch die Moraste, die von dem aus Flussen oder Seen in das Erdreich eingeschlichenen Wasser entstehen; ausgenommen, daß der außenher anzulegende Einfassungsgraben (§ 27.) hier nicht nothig ist, wohl aber ein starter Damm, welcher die Austretung des Flusses oder der Seen verwehren moge.
- Durch folche Art aneinander hangender Graben in der Insel, Heren Chiemfee genannt, ein großer Morast zur Urbarmachung sen ausgestrocknet worden: wo man auch ben dem Ausgusse des mittlern Hauptgrabens eine kleine Mühle angeleget hat, um das absgezapste Wasser wenigstens in der Zeit, da es häufiger sließt, zu nuhen, welches mit zween Stieseln in die Hohe getrieben, auf das Mühltad herab stürzet. Herr Linnaus am Sosten Blatte hat in Schonen viele dergleichen Bachmühlen nächst den Morasten gesfunden, welche im Frühlinge und Herbste ihre Dienste ihaten. Man konnte auch Mühlen anlegen zur Drehung steinerner Rugeln, dergleichen im Salzburgischen viele anzutressen sind.

- 31. Sollte aber kein Ort zu einem Abstusse des Wassers, ober nicht ohne gar zu große Unkosten auszusinden sepn, so forsche man, ob nicht in der tiefesten Gegend ein Teich anzulegen und in selbigen die Abzugsgräben zu leiten wären; der dann auch zu einiger Fischeren dienen könnte, obschon nicht alle Arten der Fische, aus Mangel des Abs und Zustusses vom frischen Wasser, gedepen und schmackbaft werden.
- 32. Wenn endlich die Lage des Morastes teine dergleichen Abgrabung julaffen, oder man die Untoften gar ju ftark febeuen follte fo findet herr von Jufti \*) noch ein andere Mittel übrig, " das allerdings seine gute Wirkung hat, jumal wenn die Moosfelder , nicht allzumoraftig und feuchte find. Es hat mit diefen Moosfel-" dern fast allemal die Beschaffenheit, daß unter dem Torfe ober ... Moose ein Thon oder Letten steht, der eben die Feuchtigkeit nicht , durchdringen lagt, sondern den Morast und den Wachsthum des 20 Lorfes oder Moofes veranlaffet. Allein dieser Letten und Thor , ift nur eine Erdschicht oder Lage, die gar teine unermefliche Life , bat. Unter diefem Letten oder Thon fectt gemeiniglich ein Sand , oder anders keinigtes oder lockeres Erdreich : da giebt es nun 29 die Bernunft leicht an die Sand, daß ein mittelmäßiger Moraft a ausgetrochnet werden fann, wenn man den Thon durcharbeitet , und der Neuchtigkeit bis ju den lockeren Grunden einen Buffus , bet
  - Din seinen zu Ulm und Leipzig im Jahr 1761 gebruckten Abhandlungen von der Bollsommenheit der Landwirthschaft, und der höchsten Sultur der Landwirthschaft, und der höchsten Sultur der Landwirt am 77sten Blatte ic. Dessen Worte hab ich hier um so mehr abschreiben wollen, weil ich einem so großen Weltweisen so wohl im vorigen schon gefolget, als auch im Kunstigen solgen werde. Wie dann bie eben hier angeführten Worte, obschon ohne bessen Namen, auch here Bernhard seiner vollständigen Abhandlung vom Wiesenbaum am 303ten Blatte eingerückt hat. Von bieser Abhandlung habe ich anderswo zu geben.

Berfchaffet, bamit fie bafelbft eindringen tann. Man grabt beme nach nabe an ber tiefeften Begend ber Moosfelber eine tiefe " Brube, bif man tiefer, ale ber Thon ober Letten fteht, tommt, und ein anderes lockeres Erdreich findet. Dan unterfuchet, ob , Diefer Sand ober anderes locteres Erdreich eine fo ftarte Schicht er ausmacht, bag man fich versprechen tann, dag fie gureichend werde, Die Reuchtigkeit Des obern Moraftes in fich einzunehmen. , Denn wenn der Sand oder die lockere Erde nur eine Schicht, y bon ein oder gwey Schuh'tief ausmachen follte, fo murde man , fich jur Mustrocknung bes Moraftes vergebliche Sofnung machen. , Allein Diefes ereignet fich felten, ober niemals. Denn wenn auch " diefe Sandichicht nur einige Schuh tief fenn follte, fo ift doch , ein anderes lockeres Erbreich darunter. In Diefe Brube alfo wird der Abfiug des Moraftes durch einen Graben geleitet. Man tann Diefen Graben fomobt ale Die Grube felbit, wenn bet " Abfluß gefcheben ift, mit großen breiten Steinen ausfullen, Die , man auf die fcharfe Rante Dergeftalt febet, bas allenthalben 3mis , fcbenraume jum Durchfluffe bes Waffers bleiben. Man legt , alebann eben bergleichen Steine quer barüber und bedectt die , Steine mit lockerem Erbreiche, bag alles ber Dberflache gleich werde. Im Falle bergleichen Steine nicht ben der Sand find, fo muß man giemlich ftarte Pfale von Ellern Solg an Die Geiten , des Grabens einrammlen; breite Pohlen bon eben Diefem Solge quer über den Graben legen, und fodann Erbe darauf bringen. " Diefes alles verurfachet wenig Roften; weil man Die Grube fo , nahe an dem Moraft anbringt, als es megen des Baffers mog-" lich ift, und mithin der Graben nicht weit geführet werden barf. Man erhalt badurch einen Abfluß, den Diemand fiebt; woben die " Oberflache über bem Graben nugbar bleibt, und ber ben einem " mittelmäßigen Morafte, noch mehr ben blos naffen und feuchten Moosfeldern allemal feine unfehlbare Wirtung thut, bergeftallt, 863 " Dag

i, daß urbare und nugbare Grundstücke daraus werden. " Ein sob cher mit Steinen ausgerüsteter Graben befindet sich auf dem soge nannten Riedenburger Moos nachst der Stadt Salzburg, wo auch oben einige Defnungen gelassen worden sind, um nachsehen zu konnen, ob der Abstuß des Wassers ordentlich geschehe, oder vieleicht durch etwann eine Verstopfung gehemmet werde.

33. Uebrigens ift noch zu merken, daß das Wasser von den Flüssen weniger in die Erde einsist, als das Wasser von den Seen 5 4. weil ersteres seinen Lauf ordentlich fortsetet, da bingegen das lettere immer stehen bleibt, und also gegen die Ufer desto go waltiger drücket; daher die Abgrabung des Wassers bey einem Moraste, so nahe bep einem See liegt, wenn der See eben so hoch als der Sumpf ist, wenig nüten würde; sondern es muß hier solcher See selbst angestochen, und gegen zwey Elen tief abgezapset werden: wo sodann der Morast von selbsten vertrocknet, wie aus dem Berichte des Herrn Lagmann Carl de Brenner ) zu ersehen ist. Da hingegen die Flüsse sich nicht also abzapsen lassen, sondern die durch das Einsisen des Wassers entstandenen Moraste durch oben beschriedene Gräben § 25 und 29 auszutrocknen sind, in welchen das nachsisende wenige Wasser sich von selbsten hinzieht, da es sein Absusse suchsus such Absussende wenige Wasser sich von selbsten hinzieht, da es sein wen Absus suchsus such von selbsten hinzieht, da es sein wen Absus such such von selbsten hinzieht, da es sein wen Absus such such von selbsten hinzieht, da es sein wen Absus such such von selbsten hinzieht, da es sein wen Absus such such von selbsten hinzieht, da es sein

#### Vierter Absatz.

Won Werbefferung des Torfes und der Moraffe.

34. Nachdem ich nun die verschiedene Abzapfung des Gewässers, für alle Arten der Moraste, nach jeder ihrer Lage ber schrieden habe, so komme ich jest auf ihre Berbesserung. Der oft angerühmte Herr P. Kennedy macht in seinem S 7 Num. 5. die Ein-

<sup>\*</sup> Siehe unten § 42.

Eintheilung der Mooserde gar wohl in die Thon- Sand- und Torfsartige, auch beschreibt er die einer jeden eigene Berbesserung, also daß ich mich sicher auf denselben beziehen kann. Daher weil uns die Erfahrung lehret, und aus selber Herr von Justi § 32 behaubtet, daß niemal ben einem Moraste lauter Sand untereinander liegt, so glaube ich besugt zu senn, meine Hauptabsicht meistens auf die Berbesserung des Torfs zu richten.

- 3f. Ift nun dem Torfe vor dem Ueberflusse des Wassers geholfen, so finden wir an ihm neben der tiefliegenden guten Erde § 12 viele verfaulende Pflanzen § 10, welche ben der ganzlichen Aufslösung durch ihr vegetabilisches Salz solche Erde wohl fruchtbar machen können § 19. Daher wir auch solche vermodernde Pflanzen auf den Mist zu wersen pflegen.
- 36. Man muß aber den Torf nicht also ftehen laffen, wie er ift, namlich schlammigt und verfauert § 7; sondern es muß ihm gesholfen werden, daß er verfaule, und also ben seiner Auflösung das saure Wesen von sich dunfte.
- 37. Einige pflegen zwar solche Moosfelder auszubrennen; allein bieses kostet viel Holz und Gesträuch, ohne die ofters zu wiederhosende Arbeit, und doch ist der Nugen davon sehr gering, ja vielmehr der Holz- als der Torfasche zuzuschreiben, als welche letzere ben ihrer chymischen Untersuchung gar nichts Salziges & 15, mitshin nichts fruchtbar machendes gezeiget hat.
- 38. Wollte man aber folche Felder dungen, fo rathet zwar folthes Herr Linnaus § 17 am 8often Blatte, und verspricht: daß wenn man auf folche Felder im ersten Jahre Gersten, im zten aber Bersten und Haber gesact, bernach das wieder anwachsende Moos

ober Heibekraut auspflügete und düngete, man aus den von ihm benannten Kräutern ) ein gar geiles Futter erhalten könne. Allein, Herr von Justi § 32 am 81sten und 82sten Blatte widerspricht diesem Rathe, theils weil der Torf von sich selbsten dünget, wie ich aus den in selbigem versaulenden Pflanzest § 35 erwiesen, theils weil die Erfahrung zeiget, daß die Düngung solche Felder eher schlechter als besser gemacht hat. Jedoch bemerke ich, daß Herr von Justi allhier von erst anzurichtenden Feldstücken, Herr Linnaus aber von schon zweymal angebautem, solglich ausgesaugtem, und noch sür Wießgründe zu gebrauchendem Erdreich geredet haben, damit man nicht vermeine, man müßte auch den verbesserten und schon dsters genützten Torfseldern sogar inskünstige alle Düngung versagen.

- 39. Es beobachtet auch herr von Justi am 86sten Blatte, daß die Mergelerde zur Verbesserung des Torfs wenig beptrage, obschon herr Heising erzählet, daß davon einige Versuche in Schweden gemacht worden; inmassen des Mergels beste Sigenschaft ist, daß er einen sesten bindenden Boden murb und socker macht, dessen nicht so fast der Torf, als der darunter sich besindende Letten § 32 bedürftig ist.
- 40. Solchem Letten aber kann vielmehr der Sand zu Guten kommen, als welcher zugleich den Torf in gutes und fruchtbates Erdreich verwandelt, wie solches Herr von Justi am 82sten Blatte aus der Erfahrung des Herrn von Brenner. "") beweist, und zugleich am 85sten Blatte die verwunderliche Wirkung des Sandes ben Fettmachung des Mauerkalks, und Schmelzung des Marmore und Kalksteins in Betrachtung zieht. Es kann also der Sand gat

mobi

<sup>\*)</sup> Deren Mamen fiehe unten \$ 50.

<sup>\*\*)</sup> Giebe \$ 42.

wohl jur Auflösung des Torfs dienen, und ist nicht weit herzuholen, weil er sich meistens unter der untersten Lage des Torfes befindet, (S. 32) und ben Aushebung der Graben jum Borschein kommt; wie denn auch Herr Linnaus (§ 17) am 8osten Blatte solchen in den anzulegenden Graben aufstoßenden Sand auf die Feldstücke zu werfen befiehlt, um die schlammigte Erde fett zu machen, das ist, murb und locker; die vermodernden Pflanzen aber vollends verfausten zu laßen, und also zur Düngung tüchtig zu machen.

- 41. Man muß aber solchen Sand wenigstens eine halbe Hand hoch allenthalben auf dem Torffelde ausbreiten, und solches hernach durch Hacken und Pflügen eine Viertetelle tief umarbeiten damit der Sand überall unter die oberste Erde vermischt werde. Darauf läßt man solche Felder ein Jahr ruhig liegen, in welcher Zeit der Borf verfaulet, und sich in gutes schwarzes Erdreich verwandelt.
- 42 3ch fcbließe diefen Abfaß mit der fchon gremal anges rubmten Erfahrung des herrn von Brenner : herr von Jufti (S. 32) giebt uns bievon aus den Schriften der foniglich fchwedischen Ale Demie ber Wiffenschaften vom Jahre 1750 folgenden Bericht: "ber gange Cumpf beftehet dem Unfeben nach aus folchem Erdreich. , wie dunne Burgeln von dem Geegrafe ober Moos geben fonnen, " brep Ellen et Quf einem feften Boben ober feinen Geefande. " Bon Diefer Materie mog & cubifches Biertel 3 Loth, aber nach , dem diefes Ctuck fo viel Baffer an fich gezogen hatte, als es be-, halten tonnte, mogu es wie ein Schlamm geneigt ift, ift bas " Bewichte 231 loth gewefen ; und alfo hat das 2Baffer das Be-" wichte faft um & vergrößert. Wie viel Feuchtigfeit jedes Erdreich in Bergleichung mit einem Bemichte ben fich haben muß, ben Dien-" liden Buchs ju beforbern, mare ber Dube werth genau ju un-, terfuchen. Co lang erwehnter Zorf fo viel Feuchtigkeiten behals Dritten Bandes, Il Theil. Gg

,, ten tann, ift es vergebens Roften auf ibn zu wenden. Die See , die so hoch ale der Sumpf lag, wurde also erftlich auf zwo Ellen n vermittelst eines Grabens abgezapfet, und der Sumpf in ein paat " Jahren fo trocken, daß man die gandstraße bequemlich darüber , aulegte. Man fieng an einen gewissen Plat batauf jum Berfuche " zu bearbeiten, den man durchackte und dungte; er trug wohl " einige Saaten, aber wollte fich darauf nicht bearten und mit Brafe , bewachsen. - Man bemerkte , daß auf benden Seiten des angelege , ten Beges Gras von tauben Sabet muche, aber meift meißer , Rlee; und ale nach der Urfach deffen gefragt wurde, befand fich, ,, daß der hingeführte Sand das Zeug aus der See verzehret, und , in schwarze Erde verwandelt hatte. Dan führte daher auf bat ,, ausgearbeitete Stud etliche 30 Karren Sand mit etwas wenigen " Dinger, worauf man fand, daß das land beffere Brucht trug; " und nachdem folche abgeschnitten war, bas Jahr darauf mit " Bras überwuchs, auch baufiges Bras trug, meiftens weißen " Rlee zu einer Ellen bod. Als die Stude 1748 im Berbfte auf ,, gepflüget wurden, fand man die Oberfläche biefes, vermittels det " Seegewachse zusammengesetten Mooses, in schwarze Erbe eine Alles was ich an Diesen kleinen " quere Hand tief verwandelt. Moraft wande, an Arbeiten von Menschen und Pferden, Dunger , Sand und dergleichen, belauft sich bochstens auf 20 Rible. Rupfer munge: dagegen hat er mir wenigstens an Saat und Deu fcon , 200 Rihlt. gebracht, so daß er die Muhe wohl belohnet, und mich ermuntert bat, mehrere bisber unnuge Morafte Dergeftalt aufzunehmen.,

# Fünfter Abfat.

#### Won Benugung ber Morafte gu Felbern.

- 43. Um nun einen mahren Rugen von folden verbefferten Mostaften ju erhalten, foll ein Jeder Besiger derselben vor allen bestrachten, was ihm zu seiner eigenen Sauswirthschaft am nothige ften oder einträglichsten sen, namlich Getraid, Gras oder Dolz.
- 44. Was das Getraide anbelangt, ift zur Genüge bekannt, daß mein beglücktes Baterland Baiern, für welches ich schreibe, hiers an einen Ueberfluß hat, ja auch benachbarte kander damit reichlich versieht. Daher ich hier nicht weittauftiger zu senn ges denke, besonders da ich von der durch Graben zu machenden Einstheilung der Feldstücke § 27 schon gehandelt habe.
- 45. Es ift auch wegen ber 2Bahl bes auszufdenben Getraibes nichts mehrers ju erinnern, als daß in bem annoch nicht genug verbefferten Torfe oder Morafte fast feine Urt Deffelben mobt gedenbe, nach geschehener Berbefferung aber sowohl Gaat als Beu die Mube reichlich belohne : (6. 42) Daber auch Berr von Jufti mit diefen 2Borten feine Albhandfung (§ 32) fchließt : ,, wenn folchergeftalt die Moos. , felder mit dem Gande untermifcht ein Jahr lang gerübet haben, " fo tann man fie nach vorhergangigen ein ober zwenmaligen Dfic gen, mit Korn beffellen. Redoch braucht man nur den halben " Gaamen aufzuwenden. Die befondere Fruchtbarkeit und der , große Erieb , den foiche Felder haben , verurfacht, baß fich bas " Rorn außerordentlich fart bestäudet, und eine reichliche Mernte , liefert. Man tann alebenn biefe ebmalige Moosfelber etweber " ju Ackerfeldern, oder burch Befaung mit Rlee und Beufaamen gu 2Biefen bestimmen ; und in benden Gallen wird man einen volle " fommenen urbaren und recht fruchtbaren Boden haben. ir

46. Aus diesen dann schließt herr P. Kennedy (S. 5) ganz techt § 4 N. 5. " wird die Erde in diesem Theile des Morastes von einer " schwarzgraulichten Farbe locker und sett, weder zu kalt noch zu " leicht, keines üblen Geruches noch Geschmackes, und in einer him, langlichen Tiefe angetroffen, so kann sie ohne weitere Zubereitung, " nach den Regeln des Feldbaues und der Bedürsnissen des Land, " mannes angebauet werden.

## Sechster Absatz.

#### Won Benutung ber Moraste zu Wiesen.

- 47. Sben dieser Herr hatte sehr wohl seinen in Kupfer gestschenen Morast in eine Wiehweide, in Felder und in Wiesen eins getheiset, auch (§ 4.) N. 3. 4. die Einrichtung der ersten und letzten also vollkommen beschrieben, daß weder an Bequemlickeit, noch am Nugen was mangeln solle.
- 48. Wir haben zugleich von verbesserten Mosseldern schon oben § 45 vernommen, daß Klee- und Heusaamen unsere Kosten reichlich ersebe: ja sogar auch von nassen aber zuvor ungepflügten, auch ausgebrennten, sa bsters schon angebauten sumpsichten Wiesen, meldet Herr Bernhard dan 131sten Blatte: "hernach könnte man wie " der frischen Heusaamen besonders von Juncago oder Triglockin, welches vortresliche Gras auf nassen Wiesen stark wächst, darauf " saen. "
- 49. Wollte man aber die Kosten einer ganzlichen Berbefferung des Morastes gar zu stark scheuen, so laßt uns sehen, was für gutes, gesundes und nupliches Futter für das Bieh auch aus sumpsichten Boden
  - \*) In seiner ju Frankfurt und Leipzig im Jahre 2763 gebruckten vonffanbis gen Abhandlung vom Wiesenbau.

Boden ju erhalten mare, wenn nur Muhe und Fleis die Sande des Landmanns beschäftigen.

- güge ') rathet, die Moos oder Moosselder mit solchen Kräutern zu besaamen, die in nasser Erde gern wachsen, auch gutes Gras und Futter geben, wo er auch besonders nennet Biberklee, Wasserstiedgras, Krötengras, oder Salzkraut. Zu gleichem Vorhaben rühmet uns Herr Linnaus an, (§ 17) am 80sten Blatte den Fuchssschwanz, das Schissenher, das Wassergras, die Wiesenraute, die gesiederte Aglei, und an 95sten Blatte rechnet er auch unter die eine saure und kalte Erde liebenden Gewächse solgende: Valeriana palustris minor Fl. 31. primula minor Fl. 162 pinguicula Fl. 21 Cynosurus cæruleus Fl. 82 aira cærulea Fl. 71 ulmaria Fl. 405 after Solicinus Fl. 696 comorum Fl. 420. Die hier angezeigten Zisser deuten nur an, in was für einer Ordnung Herr Linnaus gemeldte Kräuter in seiner Flora Suecina beschrieben habe.
- si. Herr Johann Christoph Bernhard liefert uns in bem ioten Kapitel ein sehr langes Register " von den so wohl guten als schade, lichen Gewächsen, die auf sumpfigten Wiesen und morastigen " Oertern, an Graben und Usern wachsen, und theils wegen ihres " Schadens oder geringen Nutens auszurotten, theils wegen ihres Nususens anzupflanzen waren. " Ich bin nicht gesonnen diese fast in Wogen lange alphabetische Ordnung abzuschreiben: doch da ich von Besamung zur Wiehwende und Wiesen handle, will ich hier einen kleinen Luszug davon mittheilen.
- 52. Für grunes Futter, mithin auch jur Biehmende ruhmet herr Bernhard an N. 18. cardaminem pratensem, Gauchblumen, ben einigen auch Wiesenkreffe, N. 21. angelicam filvestrem majo-

rem,

<sup>\*)</sup> Gebruckt in Stuttgard im Jahr 1760.

rem, wisde Angelick N. 22. chawenerium angustisolium glabrum, kleine Weydreichrößlein. N. 30., acedosam pratensem, Sauerrampfer, Saltling. N. 52. menganthem palustrem, trisolium sibrinum, Vider Bitter- auch Sumpftlee, Ziegesklappen; von welchen letteren er sich also ausdrückt: "Die Landleute haben also hier eine Arp, nen für sich, und ihr Wieh, die sie Karren voll nach Hause sühn zur können:

bestimmt er N. 2. agrostem, Piphwen: N. 3. alopurum, Bossensten, Juchsschwanz: N. 4. ein Gattung von der Poa, namtich spiculis sex floribus linearibus muticis compressis, panicula dissus, so da tst das gramen palustre, paniculatum altissimum, Bauh. pin. 2. N. 15. Brunellam majorem & minorem, Braunelle, Antonius, traut, Num. 19. Centaurium pusillum, gentianam Tausendgusten, traut. N. 29. Euphrasiam albam, weißen Augentrost, N. 23. Trollinm Europzum, Aspenhahnensus, auch Bergranunkel. N. 44. Valerianam palustrem minorem, kleinen Baldrian. Könnte man nicht allhier mit Herrn Linnaus aufrusen? Felices agricolz si sua bona morint. Wohl dem der es versteht und zu gebrauchen weis.

## Siebender Absatz.

#### Won Benutung ber Morafte zur Holzung.

Ister: "es wurde allerdings von großem Rusen für das kand in sen, wenn so viele Mooslander, wenigstens mit Holz bepflander, wenigstens mit Holz bepflander wirden; da diese außerlichen Oberflächen so wohl für ihre Wesiser, als für den Staat ganz unbrauchbar sind. Man würde wadurch dem känfrigen Polzmangel, und der immer anwachsenden wederit

" Schriften entgegen eilen, vorbeugen, und bem Staat badurch " einen wesentlichen Bortheil ftiften. "

(\$15.) "Co haben auch die Staten von Harlem An. 1707 und 1708 auf eine hochst löbliche Art, so auch andern zur Nachahen mung dienen mochte, befohlen, daß man bennahe alle ledige Derester mit Baumen besäen und bepflanzen solle, damit sie, so viel an ihnen , vordauen und verhüten mochten , dem kunftigen Mangel solcher brennenden Materie. Siehe E. van Zurch I. c. (hier woben \$20). Und in der That, wenn alle wuste Gegenden in gange, Niederland, und mit Haide bewachsenen Derter mit Baumen waren besäet gewesen, oder noch mit Ernst sorgfältig bepflanzet wurden, so hätten schon längst diese Landschaften Uebersluß an Waldungen, oder wurden es doch mit der Zeit gewiß, wie ganz Welar ist, bekommen.

Sollte nun ein Moraft durch gangliche Berbefferung zu einem guten Erdreich gedenben, so ließen sich ia gute Baumarten darinnen erziehen. Allein, wenn eine folche große Berbefferung zu koftbat schiene, so wollen wir sehen, was fur nublicher Holzwachs mit minderen Rosten in folchen Gegenden anzulegen sep.

57. Der stuttgardische Sammler rathet, die Moosselder mit Erlen- Eschen- und Weidenbaumen zu besehen, als welche ohnehin feuchte Grunde lieben und das Wasser an sich ziehen sollen; ja er glausbet, daß auch die weißen Maulbeerbaume gut dara fortkommen dorfsten. Ich habe zwar diese Sammlungen anjeho nicht benhanden, doch soll ihren Mangel oftgedachter Herr Bernhard (§ 48) ersehen: vieleicht hat er selbe ohne sie zu nennen, ausgeschrieben, dergleichen ich schon § 34 angemerket habe.

58. Er fangt an von ben Erien am 292ften Blatt fprechend: " bie Art bes Holzes, welche auf foldem moraftigen Grunde am , besten fortkommt, find die Erlen oder Ellern. Dieser Baum " gedenhet in allen morastigen Gegenden vortreflich, der Morast " mag von der gewöhnlichen ichwarzen Art oder thonigt und lei-"migt fepn, ja felbft der Torf, wenn er nicht allzu tief febt, ift " für ihn keine Hinderniß. Rury in dem allerunfruchtbarften Be , den, wo gar teine andere Art von Holze fortfommen tann, daff " man fich auf den gedenlichen Wachsthum der Erlen fichere Rech-, nung machen, und mas bas Bortheilhaftefte ift, der Boden felbk , wird dadurch merklich verbeffert; fobald die Erlenbaume eine an " fehnliche Große erreichet haben, fo wird fich auch der Morak " fart vermindern, der Boden wird fester werden, und das Bich " wird in'den mo aftigen Begenden, wo es fich wegen der Liefe " des Morastes nicht bin wagen durfte, den größten Cheil bes " Jahres über mit Bequemlichkeit maiden tonnen. Es werben foat , bessere Arten des Grases machsen, als vorher. Die Ursach die " ses Erfolges ift leicht einzusehen. Die Erlen, die wegen Be " fchwindigfeit ihres Wachsthums, und der Rettigfeit ihrer Blie u ter febr viel Feuchtigkeit nach fich ziehen , find gleichfam Candle " wodurch die Raffe des Morastes abgeführt wird. " die Feuchtigkeit in großer Menge nach fich, und berdunften fie " durch ihre Blatter in die Luft. Co wie die Raffe Des Grunde " abnimmt, fo fest fich auch der Boden fester zusammen, er nimmt " eine ganz andere Ratur an, und die mehrere Erockenheit macht ,, ihn geschickt, gang andere Krauter hervor zu bringen, als vorber " in dem ichwammigten, und moraftigen Boden zu machfen vermb gend maren. Ich habe nicht nothig , weitlauftig ju beschreiben. was für ein nutbarer Baum die Erle ift. Es wird ibm fo leidt " feine andere Baumart an Befchwindigfeit des Bachsthums, 1 :mal " wenn er in naffen Boden ftehet, gleich tommen. In einer Beit

bon 30 bis 40 Rabren wird ein Ellern Reis ju einem farten " Baume, Der fur fchlagbar angefeben werden tann , und einen , betrachtlichen Theil von Bolg giebt. Das Erlenholg ift auch " nicht bas fchlechtefte jur Feurung, und muß hierinnen wenigftens mit dem Birtenholze in einerlen Werthe fteben, wo es nicht bemn felben annoch vorzugiehen ift. Es fann auch zu verschiedenen End-, mecken ale Rusholz gebraucht werden, und besonders ift es ju , dem Wafferban , ju Legung bes Grundes in moraftigen Gegen-, den, und dergleichen vor allen andern Dolgarten ungleich vorzuge , licher; indem man angemerket bat, daß es in naffen Orten von allerley Bermefung ganglich befreyet ift. , Daber lefen wir auch in bem Sochfürstlich-Seffencaffelischen Reglement fub dato I Junii 1698 ") ,, wo es auch an sumpfichten und naffen Orten feis ne Erlen hatte, Dabin follen unfere Forftbeamte Des geitigen Erlen. , faamens ftreuen laffen, bamit diefelbe fich derer Derter auch pflangen mogen, angesehen es nicht nur allein ein febr machfig Sola , fo in wenig Jahren gu Stammwellen gehauen werden fann, , fondern daß fich das Wildbret auch gerne Darinn aufhalt. Bie benn auch herr Ruhn, fo uns Diefen Musjug geliefert, fich felbften bon ben Erlen vernehmen lagt am 47ften Blatt: " daß Die " Erle ohnehin in den fumpfigten Orten nach der fchweren Menge , machfet. 2Benn man nach vorhergehenden Grabenaufmerfung, , damit das Waffer ablaufen fann , den Gaamen binein ftreuet : , Diefes verlohnet fich ber Dube mobl; weil das Erlenhols nicht , nur in dem Wachsthum febr fchnell, fondern auch bon ben Drechslern megen feiner Reine und Gute febr geliebet mirb, und

<sup>9)</sup> In bes herrn Johann Meldior Ruhns Abhandlung von der hochfinothigen Confervation bes holges. Gebrucft zu Nurnberg im Jahr 1764 an 19ten Blatt.

" weise jusammen machst, und im Berbste reif wird, als burch die " jungen Nebenstamme, und durch Ableger, indem man Zweige " herunter beuget, und mit Erde bedecket."

61. , Es ift auch genugfam befannt, daß die meiften Meten ber " Beidenbaume in einem naffen und moraftigen Boden febr wohl fortfommen, und befonders tieben die Pappeln und die fogenannte Bruchmeide einen feuchten Boden. Unterdeffen muß ber Torf " nicht allzu tief fteben, wenn die Weiben barinnen gut gedenben ollen. Sochftens Darf er nicht über i big it Elle ftart fenn, , damit man einen andern Brund erreiche, wenn man die Galge " weiden 11 bif 13 Elle tief verpflanget. Jedoch Die Beibenpflanung ift fo bekannt, daß ich nicht nothig babe, bier weitlauftig " davon ju handeln., Daber auch herr Ruhn am 58ften und roften Blatt von den Beiben fchreibt : " Weilen Diefes ein foldes " Solz ift, welches in den feuchten Dertern und zwar an ben Bas " den und Wenhern fehr leicht angepflangt werden fann, auch ein , Sauswirth fich alle Jahre einen Rugen bon ben Buttnern und " Rorbmachern hievon ficher ju verfprechen bat, fo verlohnt es fich " wohl der Mube, daß es ein Jeder, welcher Wenber und Bache im Befis bat, anpflange, welches auf eine gang leichte Urt gefches hen fann, indem auch nur der 21ft, welchen man bon einer Beide abfchneidet, und in dem feuchten Grund einftecket, gewiß ausofchlagen und Limpf treiben wird, wenn er vorhero 8 Lage in u bem Waffer liegt. #

62. "Bieleicht wurden wir, (fest oben gedachter Herr Bern", hard hinzu,) sogar dergleichen Moosfelder zu weißen Maulbeer" baumen nuten konnen. Dieser Baum ist so wenig zärtlich, daß
" man fast keine Urt des Bodens oder des Erdreiches nennen kann,
" in welcher er nicht nach den zeinberigen vielfältigen Erfahrungen
" einen

if einen gedenlichen Wachsthum gefunden hatte. Ein schwarzes if schweres Erdreich, ein durrer Sand, leimigt und lettigter Boden, ein sehr steinigtes Erdreich, die Berge so wohl, als die Tiesen, ein sehr trockner Boden sowohl, als ein sehr feuchter und mora, stiger Grund, sind zum Andau der weißen Maulbeerbaume dien, lich befunden worden. " Wie denn Herr Bernhard eben dieses lettere mit zwepen merkwürdigen Bepspielen was weitläuftiger bewähret.

63. Endlich am 300sten Blatt giebt er folgenden Borschlag:

" am rathsamsten ist es wohl, daß solche Moosselder, nicht zu einer 
" len Endzwecke angewendet werden, sondern daß man sie nach den 
" verschiedenen Graden ihrer Nässe und Beschaffenheit zu nuren 
" suchet. Bieseicht würde die tiesste und morastigste Segend am 
" besten zu Ellern und Stackelnüssen, das darauf folgende noch 
" ziemlich nasse Erdreich zu Eschen und Wallwurzeln, dassenige. 6 
" gegen das andere am wenigsten morastig, zu weißen Maulbeer 
" bäumen angewendet werden können, und die äußere Einfassung 
" könnte aus Pappeln und Weiden bestehen. "

64. Es wird also ein jeder Sauswirth am besten wissen, wovon er seinen größten Rugen zu ziehen habe: und obschon wahr ist, daß der Holzwachs etwas langsam von statten geht, und öfters ein derme liger Gutbesiger bessen Rugung nicht erleben möchte, so könnte doch auf solche Art das Gut an sich selbst verbessert werden, worans ein rechtschaffner Hauswirth allerdings zu sehen hat-

65. Ich habe nun von allen Sattungen der Urbarmachung der Moraste gehandelt, und bleibt also nur übrig, noch ein wenig is bedenken, wie etwa dergleichen Urbarmachung am leichtesten, sicher sten und wohlfeilsten zu bestellen sep. Ich rathe keineswegs, das

िष्

foldes Befchaft eine churfurftliche Rammer auf fich nehme, wenn auch ber Moraft febr weitschuchtig und bem gnabigften gandsherra eigenthumlich mare. Denn wenn eine bochlobliche Rammer ben gane gen Rugen allein gieben wollte, und die Urbarmachung ber Morafte bieleicht burch gegroungene Probindienfte ber Unterthanen gefcheben follet, fo wurde folche Arbeit langfam, fcblecht, obenbin, und ohne fone Derlichen Rleiß verrichtet werben. Es fcheint beffer ju fenn, wenn man Die urbarmachenden Stucke folcher großen Morafte ausmeffen ließe, und fur einige allba angulegende Sofe bestimmte, fetbe benen fich Dafelbft nieder laffen mollenden Unterthanen fchentte, auch Diefe gut Aufmunterung Die erften 3 ober 4 Jahre bon allen Abgaben befrepete; wie dann vor etlichen Jahren in dem bochfürftlichen Ergftift Galge burg auf dem oben (S.g.) erwahnten Riedenburger Moos mit gutem Erfolg benen gu fo nuslichem Beftreben fremwillig geneigten Unterthanen eine gleiche Frenheit auf mehrere Jahre vergunftiget worden. Auf folche Art murden bergleichen Sofe in den folgenden Jahren zu billigen 21b. gaben befto tuchtiger, ba fie in den erfter fur eine bauerhafte Ginrichtung ju forgen haben. Gind aber Die fleineren Morafte fcon in Dem Gigenthum einzelner Berren, fo ift Diefen ihre Berbefferung gu überlaffen, und auch aufzutragen; boch daß beren Guter meniaftens die erften Jahre megen folder Urbarmachung in Steuren und Abgaben nicht gesteigert murben, welches fie vielmehr fur eine Strafe als fur eine Belobnung ihres Rleifes anfeben murben; wodurch wohl bas gange bem Baterland fo gedenbliche Unternehmen ins Stecken gerathen Es werden auch die Roften foldergeftalt nicht fo boch binauf taufen , als wenn fich die churfurftliche Rammer felbften mit Urbarmachung ber Morafte abgeben wollte. Denn mas wurden nicht dieselben, ohne die zu belohnenden Arbeiter, Die Darzu zu benennenden Commiffarien, und viele Auffeber toften ? Da bingegen, wenn folde Urbarmadung ben Unterthanen und Gigenthumshers ren überlaffen wird, felbige die Arbeit durch ihr Befind, Laglobner

,, einen gedenlichen Wachsthum gefunden hatte. Ein schwarzes, schweres Erdreich, ein durrer Sand, leimigt und tertigter Boden, wein sehr steinigtes Erdreich, die Berge so wohl, als die Tiefen, ein sehr trockner Boden sowohl, als ein sehr feuchter und moras, stiger Grund, sind zum Andau der weißen Maulbeerdaume diens, lich befunden worden. " Wie denn Herr Bernhard eben dieses lettere mit zwepen merkwürdigen Bepspielen was weitläuftiger bewähret.

63. Endlich am 300sten Blatt giebt er folgenden Borschlag:
" am rathsamsten ist es wohl, daß solche Moosselder, nicht zu einer,
" len Endzwecke angewendet werden, sondern daß man sie nach den
" verschiedenen Graden ihrer Rässe und Beschaffenheit zu nuzen
" suchet. Bieseicht wurde die tiefste und morastigste Gegend am
" besten zu Ellern und Stachelnüssen, das darauf folgende noch
" ziemlich nasse Erdreich zu Eschen und Wallwurzeln, dassenige. so
" gegen das andere am wenigsten morastig, zu weißen Maulbeere
" bäumen angewendet werden können, und die äußere Einfassuns
" könnte aus Pappeln und Weiden bestehen.

64. Es wird also ein jeder Hauswirth am besten wissen, wovon er seinen größten Ruten zu ziehen habe: und obschon wahr ist, daß der Polzwachs etwas langsam von statten geht, und östers ein dermas liger Gutbesitzer dessen Rutung nicht erleben möchte, so könnte doch auf solche Art das Gut an sich selbst verbessert werden, worauf ein rechtschaffner Hauswirth allerdings zu sehen hat.

65. Ich habe nun von allen Sattungen der Urbarmachung der Moraste gehandelt, und bleibt also nur übrig, noch ein wenig zu bedenken, wie etwa dergleichen Urbarmachung am leichtesten, sicheresten und wohlseilsten zu bestellen sep. Ich rathe keineswegs, das solches

Johann Peter Springs Der Arzneywissenschaft Doctors, Churschrstlichen Munz und Bergraths, auch Hosmedici,

# Abhandlung

TOR

Erzeugung ber bisher noch unbekannt gewesenen Raphta,

aus bem

gemeinen Rochsalz.

und darzu zu erbittende Hulfe der Nachbarn (welche ohnehin diters selbst einen eigenen Theil des Morasies besisen) mit weit geringeren Rosten unternehmen können; wenn man sie nur von den Arten solcher Urbarmachung genau unterrichtet, und von ihrem großen Nußen überzeuget, auch ihnen die oben gemeldte Freyheit von Abgaben angedezen läßt. Ueber das könnten die benachbarten Amtsverweser das Aussehen über ein solches Geschäft leicht übernehmen, wenn sie nur auch theils aus Liebe zum Batterlande, theils aus Psiedeicht ihres Amts solches anentgeltlich verrichten wollten. Ja vieleicht werden eben diese solche Urbarmachung zu ihrem eigenen Nußen befördern. Zudem ist za nicht vonnöthen, daß man in einem Jahre alle Morasse in Baiern auf einmal verbessere: nach und nach bestreitet man die Unkosten seicht, und der glückliche

Erfolg des ersten Bersuchs vermehret den Eifer ju den folgenden.





# Abhandlung.

Erzeugung der bisher noch unbekannt gewesenen Naphta aus bem gemeinen Rochfalz; worinn perschiedene Berfuche Diefelbe zu überfoms men, angeführet werben.

s ift einmal Beit, baf ich, meiner Schuldigkeit gufolge, einer Churfurftlichen Alabemie ber Wiffenschaften mit einer akademischen Abhandlung aufwarte, und badurch A zeige, baf ich von der Stunde an, ale ich die Ehre babe, ein ordentliches Mittglied berfelben gu fenn, nicht mußig gemefen. fondern, fo viel mir moglich, und meine Umftande es jugelaffen, feis nen Rleif noch Unfoften gefparet babe, ju Erreichung jener Abfichten, welche die Churfurftliche Atademie beget, nach meinen wenigen Rraften auch etwas bengutragen. 3ch murbe auch gegenwartige Abhandlung viel eber, ale erft jest, überreichet haben, wenn mich nicht viele Umftande an meinem Borhaben gehindert batten. bin ein Raturforfder, und zwar hauptfachlich von jener Gattung, welche ihre Erforschungen mit Sulfe des Feuers anftellet. Wie vies Dritten Bandes, II Theil

len

3

•

eiserne, kupferne ja glaserne Morfel und Reibschaalen, Schuffeln von verschiedener Große, Abrauchschaalen, Schmelztiegel, verschiedener Gattung Defen, Probiercapellen, Muffelen, Ansiedscherben, Tiegelzangen, Gießpuckeln, Inngussen und noch viele dergleichen Nothwendigkeiten sich befinden sollen.

Sind das nun nicht Beschwernisse und Hindernisse genug für Jenen, dem eines oder das andere von diesen Erfordernissen absgeht? Ja Hindernisse, welche zur Zeit, da man an Ergreifung der Feder noch nicht einmal gedenken darf, sich schon einsinden, und dem, der sich mit einer ehymischen Untersuchung beschäftigen will, das Borhaben nicht allein sauer genug, sondern auch öfters gar unmöglich zu machen vermögend sind. Doch man machet oft aus der Norh eine Tugend, und man muß sich gar oft in die Zeit und Umstände schiesen, so hart es einen auch ankömmt.

Ich habe deswegen, so gut ich gekönnt, viele und lange Verstucke, welche alle zusammen gezählet sich auf etliche sechzig belaufen, angestellet, um der gelehrten Welt etwas Neues zu entdecken, und zwar etwas solches, dessen Ersindung so wichtig und nühlich sie ist, man sich bisher vergebens gewünschet hatte. Und ich verhoffe ben derselben desso mehr Ehre und Dank aufzuheben, weil meine Entdeckung eine solche Sache betrift, welche, weil die von den Naturforsschern bisher daran gewendete vielfältige Mühe und Arbeit alle fruchtlos abgelausen sind, endlich auch gar für unmöglich gehalten worden ist.

Es ift namlich der Gegenstand meiner gegenwartigen Abhands tung die Erzengung der bisher noch unbekannt gewesenen Naphta aus dem gemeinen Rochsalz, und sie lehret uns, wie dieselbe wirklich daraus zu bekommen sey. Sie ist demnach practisch; doch hat sie Ien Schwierigkeiten und Sinderniffen aber dergleichtn Erforichungen unterworfen feyn, weis ein Jeder, ber nur jemals Sand barinn angeleget: ja felbst denen, welche auch niemals damit umgegangen find, ist es leicht sich vorzustellen, daß eine chymische Abhandlung auch um fo fchwerer abzufaffen fen, als man bon Seiten der Churfürstlichen Akademie nicht zufrieden ware, wenn man mit einer auch noch fo wohl gerathenen Schrift, worinnen aber nichts Neues ent Decket mare, aufwarten wollte. Und da Ihre Befeke wollen, man folle in der Naturlehre neue Wahrheiten und nüsliche Erfindungen vor legen; so wollen sie auch, daß die Korper, welche in Dem großen Naturreich ausserhalb der Chomie nur von außenher auzuschauen schon genug ift, allhier auch in ihren innersten Bemachen betrachtet werden follen: fie wollen, daß die Berhaltniffe, welche die Korper in und vor fich haben, allhier entdecket, Die naberen oder entfernteren Gip. und Berwandtschaften, mit welchen fie untereinander verbunden find, entwickelt, ja wohl gar auch neue Korper, von denen man noch nichts weis, jur Welt geboren werden follen.

Was wird aber zur Lieferung solcher Entdeckungen erfors dert? Sie wissen es selbst, es werden oftmals lang genug daw rende Versuche dazu erfordert, davon zuweilen ein einziger nicht etwann eine Stunde oder einen Tag, sondern ganze Wochen und mehrere Monathe währet: welche man überdas nicht an dem Schreibpulte, noch in einem Zimmer, sondern in einem wohl eins gerichteten Laboratorio, mit Bephülfe eines oder zwezer Handlanger anfangen und aussühren kann. In einem wohl eingerichteten Laboratorio, sage ich, allwo nebst einem guten und kühlen Keller, als worinnen die Salze leichtlich anschießen, und wo das, was zu einem Del zersließen solle, hingesetzet werden kann, ein Vorrath von versschiedenen Materialien, ein kupferne Destillirblase, große und kleine Retorten, gläserne Kolben, Vorlagehüte, Petiolen, Scheidtrichtere.

Toffte nun vieleicht diefe gegenwartige Abhandlung fo auss gefallen fenn, daß fie von der Churfürftlichen bochtoblichen Atademie, Dero tiefen Ginsehen und bochweisen Beurtheilungen ich fie biermit übergebe, mit geneigtem Huge angesehen murbe; fo fonnte ich mit eben diefes auch von den groen andern um fo gewiffer verfprechen, als diefe gegenwartige fo mohl in Unsebung der Berfuche, welche fich ben jenen in großerer 2lnzahl als bier befinden, als auch mas Die Wichtigkeit der aus dem neuen allda festgeseten Lehrgebaude fich felbft ergebenden Folgerungen und in der Naturlebre binfuro etwann zu machenden Abanderungen betrift, einer Seden diefer gwoen lettern weit nachgeben muß. Wohin ich dann auch Diejenigen Gelehrs ten, welche etwann an diefer gegenwartigen, indem fie nur practifch ift, teinen Beschmack finden dorften, will verwiesen und zugleich versichert haben, daß, wenn anderft diefe gegenwartige einigen Benfall finden follte, ich mit den zwoen andern nicht lange ausbleiben, ja um fo viel eber damit aufwarten werde, als man fich felbft ein Un. recht anthun murde, wenn man Diejenigen Fruchte ber Ehren, welche nach diefer erften Abhandlung ben uns auch fcon die Reife erlanget haben, Undern fo viel Zeit und Gelegenheit laffen wollter baß fie zwar vor unfern Hugen, aber von Ihren Sanden, abgebrochen und genoffen werden tonnten.

St. Daß in der Chymie unter dem Namen Maphta jenes Del verstanden werde, welches man zu erhalten pfleget, wenn der Weingeist mit einer mineralischen Saure in gehörigem Gewicht verssest und diese Mischung nach der Kunst bearbeitet wird, ist eine so bekannte Sache, daß ich für ganz unnöthig erachte, mich in weiterer Erklärung desselben länger aufzuhalten. Nur dieses einzige will ich hierben erinnert haben, daß die besondere Sigenschaft, welche die Raphta mit einem gewissen um Babylon herum gefundenen stüssen har, das zu Latein Naphtas genennet wird, gemein hat, ins

mich zugleich auf eine ganz neue und in der Naturlehre vieleicht eine große Beränderung machende Theorie verleitetz welche ich unch, dieser Abhandlung gleich bepsehen wollte, indem sie in der That gegründet und der Natur gemäß, mit einem Wort, wahr zu sepn, durch weiter von mir angestellte Bersuche befunden worden ist. Allein, indem meine Schrift, welche ich mir gleich andern in den Werken unserer Akademie besindlichen Abhandlungen nur von etlischen Bögen vorgenommen hatte, unter der Hand und gleichsam wider meinen Willen dermaßen ausgeschwollen, das sie am Ende, anstatt nur etlicher, gar sechs und zwanzig Bögen ausmachte, eben dadurch aber die Gestalt einer Akademischen Schrift verlohren hatte: so sah ich mich genöthiget, dieselbe in mehrere Schücks zw. zertheisten, ja selbst drep ganze Abhandlungen daraus zu machen, weil ich befunden hatte, daß sie am füglichsten in drep Theile zerglies dert werden konnte.

Den ersten wiewohl kleinsten Theil macht diese gegenwartige Abhandlung aus. Sie enthält imar von dem, was die neue in der Chymie binfuran etwann zu haltende Theorie angeht, noch gar nichts: benn ich glaubte, der einzige die Erhaltung der Naphta aus dem gemeinen Rochsalz betreffende, mithin zur Praris gehörige Be genstand sey, wegen seiner Neu- und Wichtigkeit, ju einer akademis Doch ich verlange aus schen Schrift schon hinlanglich genug. nur, daß man sie gleichsam als einen Berboth der in der 2im und atten Albhandlung folgenden weitlauftig genug ausgeführten Die Entstehungsart aller 3 Maphten, ihre Natur und Eigenschaften Die Natur aller mineralischen Beister, Die alcalischen füchtigen Salze und endlich den Unterschied der 3 Raphten in physikalischen, chr mischen und medicinischen Wirkungen, betreffenden gang neuen theoretischen Lebrsäten ansehen und halten wolle.

schrieben hat. Daß sie aber nach den Zeiten des Valerius Cordus wiederum in eine Bergessenheit oder wenigstens in eine gerins gere Hochachtung musse gekommen, auch darinn bereits 178 Jahre lang verblieben seyn, läßt sich daraus urtheilen, weil nach ihm von keinem Autor mehr davon einige Meldung geschieht: dis sie endlich der unsterbliche Hofmann in seinen Observationibus chymicis am 177sten Blatt der Vergessenheit wiederum entrissen, weits läuftiger beschrieben, und in Heilung der Kranken öfters angewens det hat.

Es ist bemnach, wie gesagt, die Bitriolnaphta nicht nur die erste gewesen, von der man etwas gewußt hat, sondern auch noch zu Hosmanns Zeiten war sie die einzige; und es ist sehr zu bes wundern, daß sogar der unvergleichliche Ernst Stahl, dem doch in der Chomie fast nichts verborgen geblieben, von keiner andern als dieser Naphta des Bitriols einige Erkenntniß gehabt hat, die Naphsta aber des Salpeters sowohl als des gemeinen Salzes ihm ganz unbekannt gewesen und verblieben ist.

hundert schier eben dergleichen Schicksal getroffen, welches die Bistriolnaphta vor mehr als 200 Jahren gehabt hatte: denn obschon dieselbe dem berühmten Runkel eben Löwenstern, wie aus seinen chymischen Schriften am 167sten Blatt zu ersehen, nicht unbekannt gewesen, so hat er doch die Bereitung derselben vor sich behalten, und niemal offenbaret, daß auch eben darum viele der geschicktesten Männer, unter welchen ich nur den unermüdeten Pott hier nennen, und mich auf das 205 Blatt seiner Exercitationum chymicarum beziehen will, an der Möglichkeit, eine Naphta durch den Salpester zu erhalten, nach und nach verzweiselt haben. Doch ist dieselbe endlich, und wann sie wirklich zu überkommen sey, so wohl von Mr.

Navier

bem sie nämlich so, wie dieses, gar geschwind Feuer fängt, und sich von einem auch ein gute Spanne weit davon gehaltenen Licht ent zündet, meines dafürhaltens die wahre Ursach sep, warum die Chymisten unser süßiges durch Kunst bereitetes Harz oder Oel schier mit dem nämlichen Namen beleget haben.

S 2. Gleichwie aber in dem Mineralreiche nur dren von einam Der unterschiedene sauere Beister gefunden werden, namlich des Bis miols, Salveters und des gemeinen Salzes; indem die Saure des Alauns und Schwefels, wie auch der Steinkohlen, Bergbargen, Gallmanes, des gelben und rothen Bolus und aller anderer gefärbe ten Erden zu iener, des Bitriols, gehöret: also pflegen auch beut zu Tag eben so viele Sattungen Raphten gegablet, und eine jede mit bem Namen derjenigen Saure, durch welche sie versertiget wird, getauft zu werben. Ich sage heut zu Lage; benn gewiß ift es, daß die por 200 Sahren lebenden Chymici von keiner andern als der Raphta des Bitriols etwas gewußt haben: ja selbst diese ist noch in dem funfzehnten Jahrhundert eine in der Chomie unbefannte Sache ace mefen: menigstens lagt fich in denen vor diefer Zeit uns binterlaffes nen Schriften und in Druck herausgegebenen Buchern nicht Die mindeste Gpur davon antreffen. Und obwohl aus den Buchern Maci Hollandi, wie auch aus dem, was Basilius Valentinus in Miederholung des großen Steins der pralten am 132ften Blat meiner fehr alten Auflage, wie auch in feinen Schlufreden im Afen Cavitel vom Bitriol des Rupfers faget, man fcbier fchließen Bimte dak schon Isaacus Hollandus und Basilius die Erkenntnis der Die wiolnaphta muffen gehabt haben: so ist diefes doch nur eine ungewiffe Muthmaßung, und noch eine große Frage, ob fie durch ihre Morte unsere Nanta haben verfteben wollen. Go viel aber ift gewifi, dak Valerius Cordus der erfte gewesen, welcher diese Maphta des Bitriols in seinem Dispensatorio am 352sten Blatt offentlich be faries

dung ein allgemeines Auflösmittel endlich einmal überkommen werde, diese Umstände sage ich, sind vermögend genug, uns davon sattsam zu überzeugen. Allein, so leicht man die Hervorbringung der Maphta aus dem gemeinen Salz zu senn sich eingebildet, und so groß die Hofnung war, derselben für gewiß habhaft zu werden, so hat man doch das lendige Widerspiel bisher erfahren und bekennen mussen, daß die mit dem gemeinen Rochsalz vorgenommenen Bersuche sehl geschlagen, und die von lieberkommung dieser Naphta gehabte so große Hofnung zu Wasser geworden sep.

- S 6. Es ist demnach die Naphta des gemeinen Kochsalzes bis hieher nur ein Wunsch und sehnliches Verlangen der Chymicorum geblieben, Niemand aber konnte sich für einen wahren Besietet derselben semals ausgeben. Ja weil bisher nach so vieler angeswendeter Mühe und vergebens angestellten Versuchen keiner der Natursorscher darzu hat gelangen konnen, so ist sie endlich von viesten gar für ein Non ens oder für eine solche Sache, welche sich zwar in unsern Gedanken gar seichtlich, in der That selbst aber sehr schwer ja gar nicht vorstellen lasse, gehalten worden.
- § 7. Ich meines mindesten Orts habe, um dieselbe zu erhalten, gewiß mehr als zwanzig Versuche angestellt, und obwohl solche nach meinem Wunsche auch nicht ausgeschlagen sind, so habe ich dessen ungeachtet an der Möglichkeit unserer Naphta doch nicht verzweiselt; ja ben etwas genauerer Uebersegung, wie und auf was für Art die bisher genugsam bekannte Naphten des Vitriols so wohl als Salpeters entstehen, und wer der wahre Gebährer derselben sen, kam mir die Möglichkeit auch unserer Naphta um so viel leichter vor, als ich damals gewiß glaubte, vorige zwo Naphten nichts anderst zu sen, als ein wesentliches Weindl, welches in demselben schon wirklich enthalten, und nr von den Banden, wormit es im

Dritten Bandes, II Theil. Rt. 2Bein

Navier in den Pariser Abhandlungen vom 1742sten Jahr am 397sten Blatt, als auch von Herrn Doctor Henrich Sebastiani in seiner Abhandlung vom Salpeter, so zu Erfurt 1746 herausgekoms men, ganz klar beschrieben, und gemeinnüßlich gemacht worden, und zwar hat dieser letztere, unwissend alles dessen, was schon in Frankreich geschehen war, besagte Naphta des Salpeters für sich allein gefunden, entdecket, und die Bereitung derselben durch öffentlichen Druck auch mitgetheilet, daß folglich die Shre der Erfindung einem Jeden dieser zween Manner mit allem Recht zugestanden werden muß.

- S 4. Man sieht hieraus, daß zwar das Alter der Vitriolnaphta, wenn man auch nur von jener Zeit, da die Bereitung derselben duch bffentlichen Druck bekannt gemacht worden ist, zu zählen anfängt, sich schon über 200 Jahre erstrecket. S. 2. Was aber die Salpens naphta anbelanget, so ist dieselbe viel jünger; und sie hat kaum noch das ein und zwanzigste Jahr ihres Alters erreichet. S. 3.
- s 5. Es wird sich ein Jeder leicht einbilben konnen, wie begierig man von der Zeit an, da die Naphta des Salpeters entdeckt norden und in diffentlichem Druck erschienen, gewosen seyn werde, nunmehro die zu Aufrichtung eines vollständigen Systems noch abgängige Naphta aus dem gemeinen Salz auch darzustellen. Wie großen Bleiß und Unkossen man werde angewendet haben, um diese Beseiterbe zu sättigen, läßt sich nicht nur muthmaßen, sondern auch die von selbiger Zeit an herausgekommenen Schristen, und die darim gemeldeten von ihren Autoren theils schon unternommenen Arbeitenztheils nur gegebenen wahrscheinlichen Vorschläge, wie allenfalls zu dieser Naphta zu gesangen sey, nicht weniger auch das gervisse Verschen, welches man sich aus dem Autor der aurew Catenæ Homeri gemacht hat, daß man nämlich nach erhaltener dieser Naphta, durch derselben mit den zwoen andern geschehene künstliche Verbinz

dung

bentommt, das Bermogen, dem Beingeift feine Baffertheile ju entreißen, und ihn folglich ju gerlegen, nicht ganglich befigt.

- S 8. 3ch machte begwegen ben mir ben gewiffen Schluß und gedachte, wenn ich die Caure Des Rochfalges bermagen erhobe, baf fie menigftens jenen Staffel , worauf Die Gaure Des Galveters fich befindet, erreichet batte, fo murde es mir, meine gefuchte Daphta badurch ju erhalten, nicht fehlen Bonnen. Dun auf Diefen, miemphl, wie ich unten § 18. bemeifen werde, nicht allerdings feften Grund damals bauend, mar mein einziger Bedacht nur allein Dabin gerichtet, wie ich einen fo ftart als nur immer moglich in die Enge gebrachten Galggeift erhalten tonnte. In Diefer Abficht babe ich viele und febr verschiedene Berfuche angestellet, welche ich auch ber Ordnung nach allbier gern benbringen mochte: allein, indem ich billig forchte, es mogte die Erzählung berfelben einer Churfurftlich bochtoblichen Afademie zu lang und nur beschwerlich fallen, inmaßen fie mir in Rucfficht meines Gefuchs fruchtlos abgelaufen, fo merde ich, um ihre Gedult nicht zu misbrauchen , Dieselben nicht alle , fonbern berer nur einige, und zwar mit moglichfter Rurge anführen : welches hauptfachlich auch darum geschicht, weil diese Berfuche jum Beweis und Brund des von der Erzeugung und Rafur aller drep Daphten bon mir neu aufgerichteten gehrgebaudes unentbehrlich find, wovon ich in meiner zweiten Abhandlung ausführlich ju reden Die Ehre haben werde.
- S 9. Der erste Bersuch bestund in Folgendem: Ich nahm zwen Pfund Bitriolol; Bitriolol sage ich, zwar wohl wissend, daß es kein wahres Det sen, indem es sich mit Wasser vermischt: jedans noch weil dieses Wort, wenn man den stärksten Bitriolgeist nennen will, durch einen alten Misbrauch ben den Meisten eingeführet und angenommen ist, so werde ich mich desselben in dieser Schrift

Wein gesesselt wird, vermög der Saure des Bittiols oder Salperters los gemacht werden musse, damit es also gleichsam seiner Gesangenschaft entlassen hervortreten, und sich unsern Augen darstellen könne. In dieser meiner von der Entstehungsart der Naphten gesassen Meynung nun suhr ich fort, und gedachte weiter: was sind dann endlich diese Fesseln anders, als nur allein die wässerigten und salzigten im Wein enthaltenen Theile? Diese, gleich wie sie mit dem wesentlichen Del die Natur und ganze Vermischung des Weins ausmachen, also auch, wenn der Wein in seine Bestandtheile zerleget, das ist eines oder des andern derselben vermög einer Mineralssaus des Weins zersichen get has ist eines oder des andern derselben vermög einer Mineralssaus des Weins zersichet wird, so ist das wesentliche Del blos, und zeiget sich dasselsbe demnach gleichsam ganz nackend unsen Augen, unserm Seruch und Seschmack.

Ich rede allhier von dem Wein, welcher schon durch wieder holtes Herüberziehen seiner überstüßigen Wassertheile beraubet, und also zu einem feurigen Seist geworden ist. Sleichwie nun, wenn diessem Weingeist das ihm noch innigst anhangende ja zu seiner Rastur und Wesen höchst nothwendige Wasser, durch die wasserbegies rige Kraft der Vitriols oder Salpetersaure noch vollends entrissen wird, er nicht mehr ein Scist verbleibt, ein Seist sage ich, welcher sich vorher mit jedem gemeinen Wasser vermischt, und darinn sich auslöset, sondern zu einer nach dem Unterscheid der ihn zerstörenden Mineralsaure den Namen sührender Naphta, daß ist zu einem wesentslichen Del übersetzt wird: also gedachte ich, die Ursache, warum bisher noch Niemand zu einer Naphta, vermög der Saure des Kochsalzes, gelanget sep, müsse keine andere senn, als der niedrige Grad dieser Salzsäure, als welche, indem sie an Stärke derzenigen Saure, so sich im Vitriol und Salpeter besindet, noch lang nicht

Fall ich diesen sehr flüchtigen Rauch benbehalten könnte, so wurde ich mir von dem alsdann erhaltenen Salzgeist ein mehrers zu versprechen haben. Deswegen stellte ich einen andern Versuch an, und löste ein Pfund Rochsalz in zwen Pfund reinen Brunnenwasser auf, darzu goß ich ein Pfund Vitriolöl, zog alle Feuchtigkeit bis auf das Wundersalz herüber; den erhaltenen wässerigten Salzgeist trieb ich genugsam in die Enge, vermischte ihn mit Weingeist, versuhr auch in allem, wie im 9ten und 10ten S. aber umsonst, ich bekam keine Naphta zu Gesicht.

s 12. Da mir aber wohl bewußt war, ich auch bisher ber meinen Versuchen ersahren hatte, wie flüchtig der Salzgeist sen, und wie leicht er durch die auch noch so wohl verwahrten Gläser benm Herüberziehen durchschleiche; indem sich die herüber gegangenen Nebel in der Vorlage nicht zu Ruhe begeben, noch sich zusammen sehen wollen, mithin der flüchtige Theil des Salzgeistes, ehe er mit dem Weingeist versetzt wird, schon verloren geht; so war ich anseho darauf bedacht, wie ich ihn am besten bepbehalten, und auch desselben slüchtige Theile mit dem Weingeist vereinbaren könnte.

In dieser Absicht goß ich in dem jehigen Bersuch den Weine geist gleich anfangs in die Vorlage, und tried die Mischung von gerdssetem Salz und Vitriolol ben gelindem Feuer darein: so konnte anjeho der langsam herübergehende Salzgeist nach und nach sich selbst mit dem Weingeist vermischen; ich wurde auch allhier keines durch die Gläser hinweg rauchenden Salzgeistes gewahr, weil namstich derselbe in der Vorlage den Weingeist antressend sich an ihn alsbald halten und damit vereinigen konnte. Nachdem nun alle Feuchtigkeit herüber gegangen war, ich aber doch noch keine Naphsta erhalten hatte; so trieb ich den mit der Salzsäure vereinigten

war

gergangenen Rochfals nieder; Den weifen Ralt fußte ich ein wenig aus, und trocenete ibn ben gelindem Reuer fein langfam; Diefem Gilbertaft, der nunmehr 38 loth mog, und alfo um feche Loth am Bewicht zugenommen hatte, feste ich ein Pfund Bitriolol gu, und trieb aus einer glafernen Retorte den Calgeift berüber; er war febe ftart, und hielt am Bewicht 44 Loth. Diefen nun, nachdem ich ibn mit feche Both Weingeift vermifcht batte, trieb ich aus einer glafernen Detorte berüber, und fiebe! ich mard einer auf bem verfüßten Galggeift fdwimmenden Raphta gewahr. Dbwohl nun berfelben febr wenig war, alfo daß fie nur The Loth ausmachte; fo erfreuete fie mich doch über die magen : denn ich glaubte von der Doglich. Beit einer Raphta aus dem gemeinen Gal; nun einmal und grat burch meine eigene Erfahrung überzeugt ju fenn. Allein, Diefe meine Freude, fo groß fie mar, fo Burg Dauerte fie; ba ich der Gache ein wenig beffer nad bachte, fiel mir ein, daß ich mich hierinn felbften betrogen, und daß bie erhaltene Daphta nichts weniger als eine Daphta des Rochfalges fen. Denn weil ben bem hornfilber nebft ber Galgfaure jugleich auch die Salpeterfaure fich befindet, als worinnen das Gilber aufgeloft worden, und diefelbe dem Sornfilber auch noch anhanget, durch das dem hornfilber zugefeste Bitriolol aber bende jugleich ausgetrieben werden, und mit einander berüber freigen, folglich der alfo erhaltene Beift fein purer Salgeift ift: indem der Beift des Galpeters fich auch Darben befindet: fo mußte ich meine vermeinte Rochsalmaphta anjego vielmehr fur eine Raphta bes Galpeters, oder wenigstens, daß fie bom Rochfals nicht allein, fondern bon benden augleich erftunde, folglich fur unrein anfeben und halten.

S 15. Ich verließ beswegen mein Hornsilber, und mußte mich nunmehro auch wider meinen Willen zu dem Mercurio sublimato wenden, um mit demfelben mein Gluck auch zu versuchen. Denn ich Weingeist noch einmal herüber; aber auffer dem versüßten Salzgeist erschien auch diesesmal keine Naphta.

Ich stellte noch einen Versuch an, und goß in eine Vorlage einen stark rauchenden Salzeist, darein trieb ich den nur jest erhaltenen versüßten Seist des Salzes, und verhoffte, weil dieser von neuem eine starke Salzsaure in der Vorlage antraf, es werde sich der Weingeist anjeso einmal von einander schen, und eine Naphta sich sehen lassen; aber meine Mühe und Kösten waren wiederum vergebens angewendet.

§ 13. Weil mir nun einfiel, es konne dem an sich schwachen Salzgeist dasjenige, was ihm in Vergleich der zwo andern Mine ralfauern an Starke abgeht, durch das Doppelgewicht ersestet werden, so nahm ich diesesmal gegen einen Theil des Weingeisstes zween Theile des wie im 9ten S. bereiteten Salzgeistes; aber sogar auch dieser Versuch gieng fruchtlos ab.

Doch wurde ich bessen allen ungeachtet nicht verdrossen, sondern weil ich dafür hielt, meine bishet gemachte Salzsure ser vieleicht noch nicht stark genug gewesen, den Weingeist von seinen Fessell los zu machen, so trachtete ich einen noch stärkern zu ersunden: und weil mir nicht unbekannt war, daß die sauren Seister sich am heftigsten an den Metallen concentriren, wie uns die Erfahrung an dem Hornsilber, Spiesglas, Butter und Mercurio sublimato lehret; so nahm ich, weil ich doch an dem letzen, als dem dressen Sift einiges Abscheuen trug, die aus dem Butter des Spiesglase etwann zu erhaltende Naphta aber nicht rein, sondern mit vielen fremden regulinischen Theilen verunreiniget zu seyn, nicht ohne Ursache beförchtete, so nahm ich, sage ich, das Hornsilber zu Rath, und versuhr also:

§ 14. Ich lofete zwo Mark reines Capellenfilber in anders halb Pfund Scheidmasser auf, und schlug es mit einem in Waster

abgerogen mar, und groge in biefer Proportion, daß gu feche Theis len des Weingeiftes nur ein Theil des Weinfteinfalges, und auch eben fo viel des Salmiacs genommen worden. 3ch hatte mir febr viel bavon in Borrath gemacht, weil ich aus einer gan; neuen Erfahrung belebret war, daß mir ein alcalifirter und über Galmige abgezogener Weingeift ben Berfertigung ber Daphta Des Bitriols weit beffere Dienfte leiftete, als ber gemeine auch noch fo boch rectificirte Beingeift; indem ich anjego mit demfelben und dem Bitriolot eine weit großere Quantitat der Daphta zu erhalten pflege, als ich borber mit bem nicht alcalifirten und über Salmige abgezogenen Beingeift iemals übertommen batte. Die oben ermabnte Mifchung nun gog ich berüber, und erhielt baraus nebft bem verfüßten Galgeift & Loth ber reinsten Raphta Des gemeinen Rochfalges. Wiewohl mich nun Die auf jest gefagte Urt erhaltene Daphta febr foftbar ju fteben fam: fo erfreute fie mich doch von darum febr, weil ich badurch von der Moge lichkeit einer mahren Raphta aus dem gemeinen Rochfalt nunmehro gang gewiß überzeuget mar.

S 16. Doch wollte ich auch gern wissen, ob dann unumgänglich nothwendig ware, einen so kostbaren Salzgeist aus dem Mercurio sublimato herzunehmen, oder ob man nicht unsere Naphta auf einen weniger kostbaren Weg erhalten konnte. Deswegen schritt ich ganz eilsertig zu einem neuen Versuch, und nahm zwen Pfund eines gemeinen doch rauchenden Salzgeistes, wie im 9ten St vermischte ihn mit einem Pfund dessenigen aleatisirten Weingeistes, welchen ich über Salmiac abgezogen hatte, (S 15.) und ich erhielt zu meiner größten Freude nebst dem versüßten Salzgeist 5 Loth einer wahren Naphta des gemeinen Rochsalzes. Daß es num auch eine wahre Naphta sen, überzeugten mich nebst dem gewürzhaften Veschmack und dem, daß sie daben auch auf der Zunge eine Kühlung spühren ließ, wie auch, daß sie auf dem versüßten Salzgeist schwunum, ohne sich

dem weiter anzustelleuben Bersuche von neuem einen Salzgeist aus dem Mercurio sublimato, aber anstatt des im 15ten S. genommenen alcalissirten über Salmiac abgezogenen Weingeistes, bediente ich mich allhier eines auf gewöhnliche Art doch viermal abgezogenen Weingeisstes, der so stark war, daß er Schiespulver anzündete: mit diesem Weins und Salzgeist nun versuhr ich in allem, wie in dem Berssuche des besagten 15ten §. Aber hier bekam ich nicht einmal eine Spur einer Naphta zu sehen.

& 18. Durch Diefen letten Berfuch nun, und ba ich ihn gegen Die vorigen in § 9. 10. 11. 12. 13. 15. 16. hielt, murde ich nicht nur bon der Bewifheit meines vorber gefaßten Schluffes, daß es namlich auf die Starte des Salzgeiftes allein nicht antomme, gang und gar überzeuget, fondern ich fab auch die mabre Urfache, warum weder ich , noch andere Naturforicher zu einer Naphta aus Dem gemeinen Rochfalt borber gelanget fenn, nunmebro gang flat ein; ja es wirkte Diefer Berfuch ben mir fo viel aus, bag bie von Erzeugung und Matur ber Daphten überhaupt bisber geführte und auch ben andern Raturfundigern feit flebende Mennung ben mir ju finten anfieng : und nachdem ich durch weiter angestellte Berfuche auf gang neue und vorher unbefannte Wahrheiten gefoms men war, fo machten fie ben mir nicht nur bem bon ber Erzeugung, Urfprung und Ratur der Raphten, fondern auch von einem guten Theil des Mineral und Thierreichs borber feftgeftandenen Lebrace baude auf einmal ein Ende, und fie gwangen mich ein anders und gang neues aufzurichten; welches gwar auch nunmehr ichon Wolfgang Thomas Rauens Beobachtungen

601

At n & l a k

unb

dessen Cur,

Mit

Bufaten und Anmerkungen.



# Beobachtungen

b o m

### Ausfas.

§. 1

Din armer Becker in der Churbaierifchen Reichsgrafschaft Biefenfteig etliche so Jahr alt, phlegmatifche und melans dolifder Leibesbeschaffenheit, welcher wegen außerfter 21t. muth, theils gar Sunger leiden, theils robe, barte und unverdauliche Speifen genießen mußte, betam an benden Belenten an Der Sand und an benden Robren des Unterarms die Beinfaulnig (fpinam ventofam) in folder Deftigkeit, daß endlich an Diefen Theilen, welde fehr verfchwollen waren , befonders an den Sandwurgeln (carpis) viele tiefe gocher binein fielen, aus welchen eine ftinkende fchwarzlichte Gauche (ichor) beraus floß, Die beutlich zu erkennen gab, bag die meiften Knochen bon Diefem Belent durchfreffen maren: wie dann auch die Sande gleichfam nur an der Saut und einigen Rlechfen zu hangen ichienen, und ber elende Menich fels bige meder bemegen, noch einigen Gebrauch Davon machen tonnte. 3d verordnete ihm die Speicheleur vermittelft Des Ginfchmierens ber fogenannten neapolitanischen Galbe, mit gehöriger Lebensord. nung und folder Einrichtung , daß ber Speichel 6 2Bochen lang

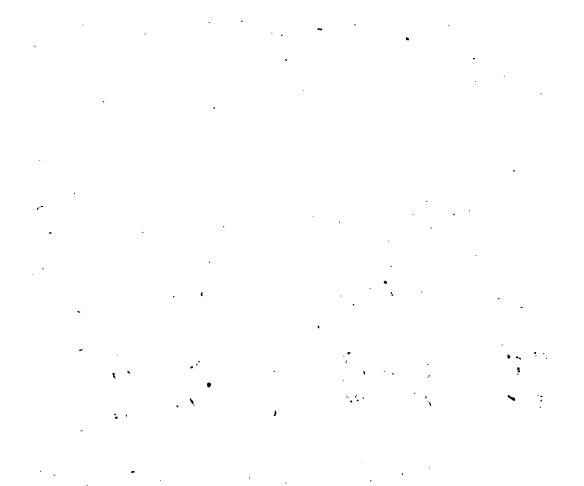

Spannen in der aufgeblasenen Daut, tummerlich auf seinem Lager wenden.

Ben diesen Umstanden fand ich keinen andern Rath, als noch einmal mit diesem Menschen die Speichelcur vorzunehmen. Ich tieß ihn aber diesesmal, zu erst ben 14 Lagen, den mit kleinen Rossinen versehten Holztrank, nach dem wurtembergischen Dispensatos rio gemacht, trinken, und verordnete ihm in dieser Zeit alle zween Lage larirende Pillen, mit dem versüßten Quecksilber verset, welche ihn jedesmal stark aussühreten.

Hierauf ließ ich ihm die neapolitanische Salbe dergestalt eins schmieren, daß in 8 Tagen von selbiger 4 Unzen verbraucht wurden. Es erfolgte aber darauf gar kein Speichelfluß, sondern ein Durch- lauf, welcher den Kranken alle Tage 8 bif 10 mal zum Nachtstul nothigte.

Da derfelbe fich daben wohl befand, auch die Luft zum Effen behielt, fo ließ ich den Durchlauf geben, und dem Kranken in 6 Lagen noch 2 Ungen von der neapolitanischen Salbe einreiben.

Es erfolgte davon die namliche Wirkung, und der Durchlauf währte fort, zugleich aber warfen sich, anstatt der abgefallenen, keine neue Schuppen mehr von dem Aussat auf, und das Beißen, Schmerzen und Spannen ließ nach. Ich ließ ihn also allein den Hotztrank fort trinken, und täglich Morgens und Abends 70 Tropfen von der scharfen Spießglastinctur nehmen, bis endlich mit der siebensten Wochen, von Ansang der Eur gerechnet, der Durchlauf nachsließ, und der Kranke, ohne die mindeste Anzeigen von einem Aussatz mehr an sich zu haben, an seiner ganzen Haut heil wurde.

gelebra

Schmieren verlor, als auch ihr Gelenke und Flechsen in den Gliedern wieder biegsam wurden. Dessen ungeachtet ließ ich sie noch 14 Tage lang das benachbarte Bollerbad im Herzogthum Würtemberg gebrauchen, auf welches sich auch der monathliche Fluß eingefunden hat, und diese Beibsperson gesund und frisch nach Hause gekommen, auch bis jeso noch ganz wohl auf ist.

## Bufage.

- 1) Um alle Zwepdeutigkeiten zu vermeiden, muß ich anzeigen, daß ich unter der neapolitanischen Salbe nichts anders, als die ge- wöhnliche Quecksitbersalbe, wie sie zu Erregung des Speichetslusses eingeschmieret, und in dem wurtembergischen Dispensatorio beschries ben wird, verstanden habe.
- 2) Die Bubereitung und den Gebrauch bes Elexirii antivenerei des Frenherrn van Swieten hat zuerft ber Churbaieris febe herr gebeime Rath und Prodomedicus , herr von Wols tter, mein bober Gonner, mir mitgetheilet. Rachber ift fele biges von den gelehrten Berrn Berfaffer der Commentarior. de rebus in Scientia naturali & medicina gestis. Lipsiae, Volum. V. Parte IV. Artic. 19. pag. 717 - 718. durch amen Schreiben bochgebachten Rrepherrn van Swieten an ben herrn Benvenutie und fodann weiters von 3hm felbft in feiner Defeription abregee des maladies, qui regnent dans les armées p. 202, und durch den herrn von garn in seiner Ratione medendi in Nosocomio Viennens. P. II. p. 209. bekannt gemacht, und fo mohl von ihm als von bem herrn Gordon in ben medicinischen Bemerfungen und Uns terfuchungen einer Befellschaft von Mergten in London, im erften Band, und beffen 28ftem Urticul, Desgleichen im aten Band und beis fen atren, 4ten, 14ten, 15ten, 19ten und 31ften Articul, von andern

M m 2

auswerfen, welche, so oft dieses geschieht, immer größer und harter werden, und dem Kranken vor Beißen und Schmerzen Lag und Nacht keine Ruhe lassen; wie dieses so wohl aus dem isten und isten Cap. des dritten Buchs Morsis, als auch aus Mead Oper. med. Tom. II. med. sacr. cap. 1. & 2. Gafenreffers Nosodocheutis Lib. 1. cap. 15. p. 104. 113. und Valentini ff. med. legal. P. 1. Sect. III. Cas. 5. p. 262. kann mit mehrern ersehen werden.

- 3) Es ift Diefe fcheufliche Reantheit gwar beut gu Zage in Europa, befonders in Deutschland und in den mitternachtlichen gane Dern febr felten, jumal, feitdem an ibrer Statt Die Benusfeuche eine geriffen bat; boch gebenket Mead am angezogenen Ort eines Bauren. welcher über die gange Saut den Ausfat gehabt, fo daß die Goupe pen wie Schnee ausgesehen, und mo er fie abgeschabt, bas robe Bleifch ba gelegen: und der ulmifche Argnengelehrte, Berr Riedlin, meldet in benen Act. natur. curioforum Vol. 1. Obf. 8. p. 41. bon einem irjahriben Bauernjungen, welcher auch mit dem Musfas bebaftet gewesen, und von ihm durch ben Speichelfluß curiret more Er benft baben gan; recht, wenn er fcbreibt: bag bon bent ben. Plusfas ju urtheilen, eben nicht nothig fen, daß der Rrante gerade in dem außerften Grad deffelben, wie er in der angezogenen Stelle bes mofaischen Gesehes beschrieben wird, sich befinde: wie bingegen Zafenreffer febr mohl urtheilet, wenn er angiebt, daß die Rans De ober Pfora oft falfdlich fur den Ausfas gehalten werbebarinn aber mefentlich von felbigem unterschieden fen, daß in der Rande nur die außere Rlache ber Saut angefreffen fen, und Schups ven aufwerfe, hingegen ber Musfat bie Saut burchfreffe, fo bage wenn die Schuppen abfallen, bas robe Rleifch da liege.
- 4) Chemals hingegen war diese Krankheit von den Zeiten Jobs bif auf die Zeiten des &. Lazarus dem judischen Wolk so Mm 3 gemein.

gelehrten und geschickten Aersten und Wundarzten, viele Beobachtungen von bessen Kraft und Würkung bepgefügt worden.

Ich kann gleichfalls versichern, daß ich diese Art von Quecksie berarznen, nicht nur in diesem Fall vom Aussas, sondern auch in venerischen Krankheiten und krebsartigen Geschwüren, vielmal nicht nur ganz unschädlich, sondern ungemein gut und zuweilen wirksamer, als die Speicheleur selbst, gefunden habe.

### Anmerkungen.

- 1) Der Aussat ist der höchste Grad von einer trocknen Krasse wodurch die Haut in lauter weiße Schuppen mit einem heftigen Sessank und unerträglichen Beißen verwandelt wird.
- 2) Deffen Kennzeichen bestehen hauptsächlich barinn, baf bie Daare fich verfarben, weiß werden und ausfallen, um den Kopf und um die Stirne Beitel anseten, die Abern an den Schlafen und unter der Zunge schwarz werden, die Saut im Geficht dicht und aufgeblasen, die Rase verschwollen und manchmal verschwohren, die Zahne schwarz, das Zahnfleisch angefreffen, das Geficht schwach und manchmal ein Fell in ben Augen, unb an ben Gliebern, und auf der Bunge Beigel und Knoten fich befinden: wober jugleich die Empfindungen und Bewegungen stumpf und fdmad werden, ber Athem ubel riecht, Die Stimme beifer mirb, Die Luft jum Effen vergeht, und ein Durft tommt; hauptfachlich aber fich nach und nach über ben gangen Leib weiße ober auch afdenfarbige Schuppen aufwerfen, und die Saut bif auf das Rleifd oder die musculosen Theile durchfressen. Welches man sieht, wenn Die Schuppen entweder weggeschabet und abgetrast werden, oder von fich felbst wegfallen: da sodann anstatt selbiger fich wieder frische

auswersen, welche, so oft dieses geschieht, immer größer und harter werden, und dem Krauken vor Beißen und Schmerzen Lag und Nacht keine Ruhe lassen; wie dieses so wohl aus dem izten und inten Lap. des dritten Buchs Morsis, als auch aus Mead Oper. med. Tom. II. med. sacr. cap. 1. & 2. Lakenvessers Nosodocheutis Lid. 1. cap. 15. p. 104. 113. und Valentini st. med. legal. P. 1. Sect. III. Cas. 5. p. 262. kann mit mehrerm ersehen werden.

- a) Es ist diese scheukliche Krankbeit war heut zu Zage in Eus ropa, besonders in Deutschland und in den mitternachtlichen Lane dern sehr selten, zumal, seitdem an ihrer Statt die Benusseuche eine geriffen bat: boch gedenket Mead am angezogenen Ort eines Bauren. welcher über die ganze Haut den Aussas gehabt, so daß die Schuppen wie Schnee ausgelehen, und wo er sie abgeschabt, das robe Aleisch da gelegen: und der ulmische Armengelehrte, Zerr Riedlin, meldet in denen Act. natur. curiosorum Vol. 1. Obs. 8. p. 41. von einem irjabriben Bauernjungen, welcher auch mit dem Aussas bes baftet gewesen, und von ibm durch den Speichelfluß curiret mor-Er denkt daben gang recht, wenn er schreibt: dag von dem Ben. Aussas zu urtheilen, eben nicht nothig fen, daß der Kranke gerade in dem außersten Grad deffelben, wie er in der angezogenen Stelle bes molaischen Besets beschrieben wird, sich befinde: wie bingegen Zafenreffer febr mohl urtheilet, wenn er angiebt, bag bie Rande oder Plora oft fälschlich für den Aussas gehalten werde. Darinn aber wefentlich von felbigem unterschieden fen, daß in der Raube nur die außere Flache ber Saut angefreffen fen, und Soupe ven aufwerfe, hingegen der Aussas die Saut durchfresse, so daß, wenn die Schuppen abfallen, das robe Rleisch da liege.
- 4) Chemals hingegen war diese Krankheit von den Zeiten Jobs dis auf die Zeiten des Z. Lazarus dem jüdischen Bolk so Mm 3 gemein,

gemein, daß einige hendnische Schriftsteller, wie Juftinus und Cach ene, obwohl falfdlich vorgegeben haben, daß fie defregen aus Egopten maren vertrieben worden, wie dieses Mead am angezogenen Ort bemerkt, da doch damal sehr wenige damit behaftet gewesen; so viel ift aber gewiß, daß diefe Rrantheit unter den Ifraeliten fehr im Schwana gegangen, und fogar auch ein Ronig von ihnen, nämlich Azarias oder Dias damit behaftet gewesen, welcher fich auch dem allgemeinen Ge fet unterwerfen und das Regiment niederlegen mußte. faben biefe Krantheit als eine gottliche Strafe an. Es tam ben Brieftern und Leviten gu, bavon ju urtheilen und ju verordnen, wie man fich daben verhalten folle. Es ift glaublich, daß das Berboth, daß fie keine unreine Thiere effen follen , fich barauf bezogen. bat bif auf die Zeiten Christi gewähret, welcher auf einmal 10 Ansfabige munderbar gefund gemacht, bat. Luc. 17 b. 12 = 19, wie hievon der große Zugo Grotius in seinem Christo patiente P.45 finat :

Ferale morbi virus & membris grave
Arti negatum cedere humanae malum,
Vox medica uicit — —

umd auch die Anmerkungen des Herrn D. Trillers zu seiner deutssthen Uebersetung p. 200 und 426 können nachgelesen werden. Weil man aber seit der Zerstreuung der Juden von dieser ansteschenden Seuche in Palästina nicht viel mehr gehöret hat; so kann man dinher schließen, daß diese Krankheit nicht sowohl von dem Lande hergerühret, als vielmehr den Israeliten besonders eigen gewesen sen, S. des Freyherrn von Lolbergs jüdische Geschichte, Tom. I. Lüb. 3. cap. p. 239.

5) Eine andre Art von Aussatz war der Arabische, Egyptische und Phonicische, wie ihn Zippocrates nach dem le Clerc historie de la medecine, P. I. Liv. 3. Chap. 12. und P. II. Liv. 3. Chap.

12. nennet, oder die Malzen, Elephantialis, welchen Namen sie daher hat, weil die Haut so die und rauh, als eines Elephanten, und mit einem allgemeinen Krebs überzogen wird, der an den Füssen seinen Anfang nimmt, auch daselbst am meisten ausbricht, S. Camerar. Syst. cautelar. med. p. 349. Es ist selbige zu alten Zeiten sehr gemein gewesen, wie hievon Lucretius de rerum natura Lib. 17. schreibt:

Est elephas morbus, qui propter sumina Nili
Gignitur Aegypto in media, neque praeterea usquam.

und Galenus Oper. Tom. III, de arte curator, ad Glaucon. Lib. 2-cap. 2. in Alexandria quidem elephantis morbo plurimi corripiuntur propter victus modum & regionis fervorem &c. Woraus erhellet, daß dieses eine durch die damalige egyptische Lands und Lebensart daseihft entstandene einheimische Krankheit, und zugleich der oben (Schol. IV.) angeführten hendnischen Schriftsteller Vorges ben unwahr gewesen sen, welche diese abscheuliche und von dem Jüdischen ganz verschiedene Art des Aussasses dem Volk Israel angedichtet haben. Noch heut zu Lag ist selbige in diesem Land wie Wead meldet, nicht selten, und zu Damascus noch 2 Sieschenhäuser vorhanden, worinn dergleichen elende Leute ausgenoms men werden.

6) Man findet die beste Beschreibung von diesem egyptischen Aussat in dem Celsus, wenn er de medicina lib. III. cap. 25. schreibt: Ignotus autem pene in Italia, frequentissimus in quibusdam regionibus is morbus est, quem ἐλεφαντίασω graeci vocant; isque longis annumeratur. Quo totum corpus afficitur ita, ut ossa quoque vitiari dicantur. Summa pars corporis crebras maculas crebrosque tumores habet. Rubor earum paullatim in atrum colorem convertitur. Summa cutis inaequaliter crassa, tenuis, dura, mollisque quasi squammis quibusdam exasperatur, corpus

the state of the state of the state of the state of

emarcescit, os, surae, pedes intumescunt. Ubi vetus morbus est, digiti in manibus pedibusque sub tumore conduntur; sebricula oritur, quae facile tot malis obrutum homineus consumit, und hieraus sieht man, daß er viel arger und schsimmer als der Judische gewesen; welcher Memung auch die meisten Arznengelehren als Boerhaave praesect. ad instit. med. Vol. III. S. 307. p. 13. Mead l. c. und Hasenresser l. c. beppsichten.

- 7) Es hat sich diese Art von Aussas invermal in Europa ver merten laffen und fich ausgebreitet: das erstemal, da Dommeine, als Ueberwinder von Sprien und Egopten, fein Kriegsbeer zurich nach Mällschland geführet; und das anderemal im amolften Jahr hundert, als die Creubzüge im Schwang waren, wo fie burch die juruck gekommenen Creukfahrer mitgebracht worden. G. de k Mettrie Oeuvres de medecine Tom. I. p. 157. und baber mogen Die sogenannten Siechbauser ihren Ursprung genommen baben : meb che aber, da der Ausfat fo felten geworden, (Schol. III.) meiftentheils unnut find, und an Statt, daß fie ju nichts als ju einem Auffents halt liederlicher Mußigganger dienen, viel beffer konnten bam anges wendet merden , wenn man folche Leute barinn aufnahme, welche an schweren und jum Theil unbeilbaren Krankheiten barnieder Heaen . und junge Unfanger in der Arzneywiffenschaft, und Bunds arinepfunft, unter Unweifung gefchickter Lebrer, felbige in ber Our zu beforgen, angestellet wurden, wie ich dieses in meinen Bedanten von dem Nugen und der Nothwendigfeit einer medicinischen Wolicen pronung in einem Staat, S. XIII. n. 22. angeführt babe.
- 8) Dieses (Schol. VII.) leider eine Ausnahme, wo in einem Ort der Aussas noch angetroffen wird, wie in der Gegend von Martignes in der Provence, wosethit viele Leute damit behaftet sind, ben welchen selbiger auch an den Jusen zuerst ausbricht.

etwas

Diese elenden Kranke werden für unheilbar gehalten, und deswegen in einem Hospital zum H. Lazarus, so von unvordenklichen Jahren errichtet worden, ausgenommen. Es kann hiervon die Rachricht des Herrn Joannis, eines Arztes zu Aix, an den Herrn Clephane, in denen Bemerkungen und Untersuchungen einer Gesellschaft von Aerzten zu kondon, im ersten Band und dessen Artikel, auf der 183sten und solgenden Seiten, nachgelesen werden. Auf der Inset Bourbon sindet man auch noch die nämliche Gattung vom Ausssah, welchen Herr Couzier, in der Sammlung von Wahrnehmungen aus der Arzneywissenschaft ze. im 7ten Band und dessen vierten Theil, im ersten Artikel genau beschrieben hat.

- 9) Aus dem Berhaltniß der oben beschriebenen Zusälle, so mit dem Aussat verbunden sind (Schol. II.) und derselben Bergleichung mit jenen, die mit der Benusseuche verknüpft sind, läßt sich sattsam und deutlich abnehmen, daß diese bevden scheußlichen Krankheiten, ob sie gleich in verschiedenen Stücken mit einander überein kommen, und gleichsam auf einander gefolgt sind, auch auf eine ähnliche Art curiret werden, keineswegs mit einander zu vermengen, sondern wessentlich unterschieden seyn: welches weiter hier auszusühren zu weit lausen, und auch vergebens seyn würde, da dieses unter andern schon von dem gelehrten Freind in seiner Histoire de la medicine P. III. p. 200. Boerhaven praelect. de lue venerea Cap. 1. p. 64. und de la Mettrie oeuvres de medicine, des maladies veneriennes Chap. 1. p. 156. genugsam geschehen.
- 10) Wie im alten Bund ben den Ifraeliten der Aussatz gereiniget und abgewendet worden, ift aus den oben angerührten Stellen des dritten Buchs Mousis zu ersehen. Die alten und neus ern Arzuengelehrten a'r haben verschiedene Curarten wider diese Krantheiten vorgeschlagen, aber selten, wenn sie eingewurzelt gewesen,

Dritten Bandes, II Theil. In

etwas damit ausgerichtet. Also rathet Celfus an oben ewahntem Ort das Aberlassen, Ausführungen mit der schwarzen Riefmurz (nigro veratro), das Schwißen, Reiben des Leibs, Baben und ben außerlichen Gebrauch des Safts vom Degerich (plantagine). Mas lenus empfiehlt hauptsächlich, an verschiedenen Orten seiner Werte, als in Isagog, de subfigurat empyr, p. m. 109, und Tom. III. de simpl. med. facultatibus lib. II. p. 277. & de arte curativa Lib. II. p. 1391. mit Unführung verschiedener mertmurdigen Benfviele von ihrer beilfamen Wirkung, ben Sebrauch der Bipern, und Des Paracelsus de restitut. utriusque med. praxi lib. 1. Theriaks. p. 22. und 88. feine aus Gold und Queckfilber jusammen gekunstelte Armeyen, wie das aurum vitae. Thomas Bartholin Hist Anatom. Centur. VI. Obl. 33. gedenket des Rleisches von jungen Eselsfüllen, welches zu Reapolis wider den Aussat als eine Speise Safenreffer führet auch am angezogenen Ort genossen worden. Lib. 1. Cap. 16. p. 127. aus verschiedenen Schriftstellern eine Menge von Sulfemitteln an, von welchen genug fevn wird, den Beinftein und Salzgeist zu nennen, da die übrigen meistens sonft auch wider den Scharbock gebraucht werden. 3ch gedenke alfo nur noch des ofters angeführten D. Meads, welcher Cap. 2. p. 20. die Linctur von den spanischen Kliegen nach der pharmacopoeia Londinensi zubereitet, als eines der besten Mittel wider den Aussat anpreiset, jedoch daß dazwischen auch purgierende und abführende Armeyen gebraucht Ich zweiste auch nicht, daß diese Linetur, als eine sehr merden. durchdringende, Die gaben Gafte auflosende und durch ben Sam treibende Arinen, ben Bensonen, welche weder Enter noch Grieß

noch fonft einen Rebler in ben Dieren baben, fehr wirtfam fenn Es hat aber boch der große Friederich Sofmann wohl recht , wenn et in feiner Med. rat. fystemat. Tiv. P. V. c. 5. p. m. 207. fcbreibt, daß, wenn bas lebel ein wenig eingewurzelt, und bie Bergabung und Berberbnif berer Gafte überhand genommen habe, ohne die aus Quecffilber gubereiteten Argnegen, und mit felbis gen benothigten Falls erregten Greichelfluß , nichts Benlfamers auszuriehten fen; wie Diefes auch eben Diefe 2. Beobachtungen vom Husfas und beffen Eur fattfam beweifen.





## Register

# der merkwürdigsten Sachen im zwenten Theile des dritten Bands.

Apocynum, ober hundstohl, fieh Pflanzenscide.

Ausfarz, Rauend Beobachtungen bavon. 269. u. f. Deffen Renzeichen. 276. If in Europa wenig bekannt, und muß mit der Raube ober Pfora nicht vermenget werden. 277. War unter bem jubischen Bolke febr gemein und hat bis auf bie Zeiten Christi gewähret. 278. Ift nicht bem gelobten Canbe, fonbern bem jubifchen Bolke eigen gewesen. Sbendas. Ift von bem Egyptischen ober ber Elephantiali fehr unterschieden, und mas diese lettere fur eine Rrantbeit fen. 279. Gie mar nur unter ben Egyptiern anzutreffen. Bie fie vom Celfus befchrieben wirb. Chentaf. Sat fich gweinmal in Curopa vermerten laffen, ju Zeiten namlich bes Bompejus, und bernach ben ben Ereutzigen 280. Daber find bie Siechenhaufer entftanben. Deren fchlechter Rugen. 280. Aussatigne merben noch heute zu Tage zu Martignes in ber Brovence angetroffen. Ebenbaf. Findet fich auch auf ber Inful Bourbon 281. Kommt mit ber Benusseuche in viclen Studen überein, und wirb eben so curiret 277. 281. Bas die Alten fur Mittel bagegen vorgeschries ben haben. 282. Wie ihn hingegen bie Reuen ju curiren pflegen. Cbendaf. und 283.

Barometer, Abhandlung bavon 75. —— 182. Werben von Toricelli bas ersfiemal jum Maasstabe bes Ornces ber Luft gebraucht. 76. Dascals und Perriers Versuche. 77. Was an diesen Versuchen noch gesehlet. Ebendas. Otto von Guericke entbecket zuerst die Schneukraft der Luft. 78. Masriotte entbecket zuerst die Verhaltniß der bruckenden Kraft der Luft und des Raums. Regeln davon auf das Barometer angewendet. Schnaft Stimmen mit den Ersahrungen nicht überein. 79. Andere geben daher andere Regeln davon an, sehlen aber ebenfalls. Schendas. Casinis Ausmessung

Ber pyrendischen Gebirge wird untersuchet. 80. Ift wegen ber ihm unbekann= ten Stralenberechnung mangelhaft. Bas biefe fur Birfung auf die icheinbare Sobe ber Berge hervorbringe. Cbenbaf. Berechnung baruber. 82. meffung bes Teneriffa. 84. Und ber peruvianischen Gebirge. 83. Fehler bes Barometers an fich felbft. 85. Wie genau man bie Bohen ber Berge bamit meffen tonne. Gbenbaf. Logarithmifche Linie brucket bas mariottifche Befet von ber Dichtigfeit und bem Raum ber Luft aus. 86. Gigenichaften biefer Linie. 87. Dunfte und Warme tragen jur Veranberung ber Dichtig= keit ber Luft vieles ben. Ebendas. Sind in der untern Luft häufiger als in der obern 90. Berechnung barüber. 95. 96. Gleichgewicht der Luft, wie es verandert wird, und bessen Wirkungen in Ansehung ber Winde. 101. Größte Beranderungen bes Barometers machfen gegen die Pole. 105. Ihre Berhaltnig wird burch eine frumme Linie vorgesteuct. 106. Observationen an verschiedenen Orten der Schweit. 107. 108. Betrachtungen baraus. 109. 2c. Unterschied ber mittlern Baromethohen in Tabellen. 113. 117. 118. Sinb an ber Meeresflache alle Monate bes Jahrs gleich. 114. Die Beranberun= gen ber Barometerboben find ber Aufhaufung ber Luft und ben Dunften allein zwuschreiben. 120. Folgen baraus. Ebendaf. Ausbunftung bes Baffers richtet sich nach ben Abwechslungen ber Barme und Kalte. 122. Bersuch hierüber. 123. Berschiedene Spothesen über diese Materie. 124. u. f. Gröfte Beranderung bes Luftthermometers. 129. Sygrometer, woran co ben ben bisherigen fehlet. 135. Borschlag eines anbern, mittelst Verbindung bes Barometers und Luftthermometers mit bem guericischen Manometer. 139. Unterschied beffelben von dem Wolfischen. 141. Bersuche und Tabelten über obige Spoothesen von ber Beranderung ber Dunfte in ber un= tern Luft. 143. u. f. Beranberungen beffelben in ben verschiebenen Cli= maten. 160. u. f. Bie bie mittlere Barometerhobe am fichersten zu bestimmen fen. 173.

Beinfaulniß wird burch bie Speicheleur geheilet. 271.

Berge, ihre Soben mit bem Barometer auszumeffen. fich Barometer.

Bilderkasten (Ratoptrischer) 72.

Chymische Bersuche die Naphta aus dem Rochsalz zu überkommen, sieh Maphta. Bersuche, mit der Torferde, sieh Torferde.

Dunger, fich flußfand.

Führet gediegenes Gifen mit sich. 187. Auch etwas weniges Gold und Sileberartiges. 188. Und sehr wenig Erbe, Ebendas. Gehöret im Mineralreiche unter die Steinarten. Ebendas. sieh Eisen. Was die Ursache der anhaltenden Vermischung seiner Theile sen. 191. Macht an sich selbst kein Wasser trüb; sondern dieses kömmt von den Erdtheilen her. 192. Besteht aus unzterschiedlichen Schichten von verschiedenen Farben. 193. Bringt eine Menge Versteinerungen hervor. Ebendas. Gebrauch desselben zum Dungen der Felder und Wiesen. 194. Ist an sich felbst fruchtbar und mergelartig. 195. Wirstungen und Nugen der Uederschwemungen von diesem Sand. 196. Der Flussfand dienet das Wasser zu filtriren und helle zu machen. 197.

Suttergras in Mordften, fieh Morafte.

Banfers (B. Benno) Abhandlung von Benugung ber Torferbe. 214. -- 246.

Sobe ber Berge mit bem Barometer ju meffen, fieh Barometer.

Sohlfpiegel, Abhanblung bavon, fich Spiegel.

Solzwache, wie er in moogartigen Brunben anzulegen, fieh Morafte.

Sornfilber , ein Mittel ben Galggeift zu verftarten, fieh Galggeift.

Sundefohl, fieh Dflanzenfeide.

Sygeometer, fieh Barometer.

Buden find bem Unefag ebemale fehr unterworfen gewefen, fieh Zusfan.

Juncago ober Triglodin, ein gutes Gras in gubereiteten Moraffen. 236.

Batoptrifder Bilderfaften. 72.

Rochfals, Erzeugung ber Daphea aus bem gemeinen Rochfalg. 247. --- 268.

Lamberte Abhanblung von Barometerboben. 75. -- 182.

Berren ober Thon finbet fich unter ber Torferbe, fieb Morafte.

Logarithmifche Linie, Eigenschaft berfelben. 87.

Luft, ihre Eigenschaft und Birfungen auf ben Barometer, fieh Barometer.

Luftthermometer, beffen großte Beranderung. 129.

Mariotte, beffen angenommenes Gefeg in Unfehung ber Beranberungen ber Barometerboben, fieh Barometer.

Maulbeerbaume (weiße) machfen in allen Boben, besonbers in moodartigen Grunben. 244.

Mayre (B. Clarus) Abhandtung vom Flußsand. 183. — 193.

= = Bon einer neuen Pflanzenseibe. 199. — 208.

Mercurius fublimatus, aus der Rochsalzsaure, sieh Salzgeist.

Mergelerde zu Berbesserung des Torse, sieh Torserde.

Messung der Berghihen mit dem Barometer, sieh Barometer.

Miscroscopien, Wie die Vergrößerung daben zu berechnen. 70.

Moos, sieh Moräste.

Moosfelder, fieh Torferde und Moraste.

Morafte, wie fie entstehen. 215. Finden fich zuweilen auf Gebirgen. Chendas und in ber Nachbarschaft von Fluffen vber Seen. 216. Wie bas Baffer berselben Morafte machet. Ebenbas. Morafte die von Quellen entsteben. 217. mie bas Baffer babon abzugapfen. 225. Durch Unlegung ber Graben, wie piel berfelben fegen, und wie fie geleitet werben follen? Ebenbaf. wie fie por bem Ginreifen bes Baffers an vermahren? 227. Es laffen fich Die len barinnen anlegen. Ebendaf. Aulegung ber Teiche. 228. Leichtere Art Die Morafte ohne Graben auszutrocknen. Ebenbas. Wirb auf bem Riedens burger Mood angebracht. 230. Unter ber Torferde findet fich gemeiniglich ein Ihon ober Letten und unter biesem Ganb. 229. Bon ihrer Benusme au Felbern. 235. Ihre besondere Fruchtbarkeit erfobert nur ben balben Saamen. Ebendaf. Bon ihrer Benutung zu Wiefen. 236. Rlee-und heufaamen fommt am besten barinnen fort. Ebenbas. Bas fur Futtergras in unansaetrodneten Moraften gerne machit. 237. Bon Benugung berfelben jum holzwache. 238. Erlen = Efchen = und Baibenbaume fommen aut bar= innen fort, imgleichen bie weißen Maulbeerbaume. 239. Befondere Rachricht von ben Erlen. 240. Gie thun in dem schlechteften naffen Erbreich aut, gieben bie Feuchtigfeit an fich, und machen ben Grund fester. Chenbaf. Dienen gur Feurung sowohl als jum Wafferbauholze. 241. Erlenholz tauget auch fur bie Drecheler. 241. Die Lobe bavon ift jum Farben febr gut-242. Gibenbaum machet gern in Mordften, imgleichen Gichen. Chentaf. nicht weniger die Wendenbaume. 243. Wie die Stude bavon ju jeder Gat= tung Solzwachses auszumählen. 246. Die Urbarmachung ber Morafte Schickt fich am besten fur Privatleute. Borfchlage berentwillen. Cbenbaf.

Maphta, Abhandlung von Erzeugung ber Maphta aus dem gemeinen Rochsalg. 247. — 268. Was sie für ein Del sey, und woher sie diesen Namen ershalten.

halten. 253. Wie vielerlen Gattungen berfelben es giebt. 254. BitriolMaphta wer sie zuerst erfunden habe? Ebendas. Kommt in Bergeffenheit und
wird von D. hofmann wieder hergestellet. 255. Calpeter = Raphta, wann
and von wem sie erfunden worden? 256. Erster Bersuch die Maphta aus
bem Rochfalz zu bekommen. 259. Zwenter Bersuch. 260. Dritter Bers
such. 261. Bierter Bersuch. Ebendas, fünfter und sechster Bersuch. 262.
Siebenter und achter Bersuch gelingen. 265.

Meapolitanifche Galbe, ihr Gebrauch in ber Speicheleur. 273. 28as fie etgentlich fen. Ebenbaf.

Dapier aus ber Pflangenfeibe ju maden, fich Dflangenfeibe.

Deruvianifche Gebirge, Musmeffung berfelben, fieh Barometer.

Pflanzenseide, Abhandlung davon. 199. — 208. Wird aus dem Apocyno ober Hundskohl bereitet, bessen Beschreibung. 200. 201. Kommt am Fruhjahr hervor. 201. Führet einen häusigen mildartigen Saft ben sich, welcher süß und unschädlich ist. 202. Ihre Bluthe. 203. Wird zu Ende des Herbstemonats reis. Ebendas. Wie sie anzubauen sen? 204. Vermehret sich gar sehr. Ebendas. der Stengel davon kann wie Hanf oder Flachs tractiret werden. 205. Die Saamenwolle ist seibenähnlich. Ebendas. Wie sie gesammelt und ausbehalten werden musse. 206. Läst sich ohne Zusat zur Seizbenwatte, imgleichen die schönsten Hate daraus zu machen. 208. Kann mit Schaaswolle vermischt werden, und tauget alsdann zu Flanell und andern Zeugen. 209. Bersuche Papier daraus zu machen. Ebendas. Läst sich auch mit der Zoi seibe mischen. 210. Die Fehler dieser Seidenwolle. Ebendas. Wie ausgeiedig die Aernte davon sen. 211.

Dyrenaifche Bebirge, wie ihre Soben gemeffen worben, fieh Barometer.

Quedfilber, Die baraus zubereiteten Arzneyen find bas beste Mittel miber ben Aussas. 283.

Raube ift vom Musfan febr unterfchieben. 277.

Rauens Beobachtungen vom Musfag. 269. u. f.

Regen, Wirfungen besselben in Absicht auf die Beranderung der Dunfte in der untern Luft. 150. u. f.

Riedenburger Moos, wie es ausgetrochnet morben. 230. 245.

Dritten Bands, II Theil.

20

Gaamen≥

#### Register.

Caamenwolle vom hundstohl, sieh Pflanzenseide.

Salbe (neapolitanische) sieh neapolitanische Salbe.

Salmiac, Wirfungen bes über Salmiac abgezogenen Beingeistes zu Erzeugung ber Naphta aus bem Rochsalz, sieh Weingeist.

Galpeter = Maphta, sieh Maphta.

Salzgeist (starker), wie er aus bem Rochsalz zuzubereiten. 260. Bersuch benselben mit bem Gornsilber zu versichrten, und eine Naphta hervor zubringen. 263. Weitere Bersuche, ben Salzgeist mit bem Mercurio sublimato zu versichrten. 264. Urt ben Mercurium sublimatum aus ber Rochsalzsaure zu bereiten. Ebenbas. Dergleichen Salzgeist ist zu Erzeugung ber Naphta nicht nothig. 266. Und es kömmt baben auf die Starke bes Salzgeistes nicht an. Ebenbas.

Seen, wie fie Morafte machen, fieh Morafte.

Seidenwatte aus Gaamenwolle, fieh Pflanzenscide.

Siechenbaufer ober Leprofenhaufer, fieh Quefan.

Spanische fliegen, die Linctur bavon ift ein treffiches Mittel wiber ten Aussas. 282.

Speidelcur, Wirtungen bavon in ber Beinfdulniß. 271. Benm Mubfat. 273. Spharifde Spiegel, Abhanblung bavon, fieb Spiegel.

Spiegel (spharische) Albhanblung bavon. 46. u. f. Haupteigenschaften ber spharischen Spiegel. Ebendas. Unterschied zwischen ben Borstellungen ber ertabenen und ber hohlen Spiegel. Ebendas. Erste Aufgabe, die Zusammentunst der Stralen zu bestimmen, wenn ein leuchtender Punct dieselben Mitten auf einen spharischen Spiegel wirst. 49. dis 51. Berhaltnis zwischen der Klarbeit des Bildes und des Gegenstandes in dergleichen Spiegeln. 52. Warum die Abbildungen der spharischen Spiegel underklich seyn. 53. Ausschung der zwenten Ausgabe, die Richtung aller zuruckgeworsenen Stralen zu bestimmen, wenn der leuchtende Punct die ganze Oberstäche des Spiegels überztralet. 54. Warum flache Spiegel entsernte Gegenstände sehr undeutlich abbilden. 58. Wie man untersuchen solle, ob ein flacher Spiegel gut oder schlecht sey. 58. Was die sphärischen Spiegel hierinsalls vor den flachen voraus haben. 59. Worauf es hauptsächlich bey diesen Spiegeln wegen der Deutsichseit der Vorsstungen ankomme. 60. 61. Ausschung der dritten Ausgabe, die Borstellungen recht vollkommen, abnilch und in gegebener Maas zu vergeöfern und zu

verkleinern. 61. — 64. Berechnung für die erhabenen sphärischen Spiegel. 65. Borzug der Hohlspiegel vor den erhabenen. Ebendas. Auftösung der vierten Aufgabe, eme ebene Figur durch einen Hohlspiegel deutlich vorzusstellen, und den Ort des Auges zu bestimmen, wo die Figur ganz zu sehen ist. 66. — 69. Wie die Bergrößerung des Bilbes zu bestimmen. 70. Imgleichen ben den Microscopien. Ebendas. Angabe eines katopfrischen Bilberkastens. 72.

Springe Abhandlung von Erzeugung ber Raphta aus bem gemeinen Roch= falz. 247. --- 268.

Stralenbrechung, ihr Einfluß in die Ausmeffung ber Berghoben, fies Barometer.

Teneriffa (ein hoher Berg) Ausmeffung beffelben, fieh Barometer.

Thon ober Letten, findet fich unter ber Torferbe, fieh Morafte.

Torferde, Abhanblung bavon. 215. — 246. Ihre Beschaffenheit. 218. Chysmischer Bersuch bamit. 219. Ob ber Torf unter bas Pflanzenreich zu zählen sen. Ebendes. Ursachen ber Untüchtigkeit besselben zum Wachsthume ber Pflanzen. 220. Wie langsam er nachwächst? 222. Warum sich die Moodsartigen Eründe öfters im Sommer von selbsten entzünden? 223. In wiesweit ber Torfrauch der Gesundheit schäblich sen. 224. Dessen Gebrauch zur Feurung wird widerrathen und behauwtet, daß er theurer zu siehen komme als ber Gebrauch bes Holzes. Ebendas. Wie die Torferde zu verbessern sen. 231. Die Moodselber auszubrennen wird widerrathen. Ebendas. Imgleichen bas Düngen. 232. Mergelerde trägt zur Verbesserung bes Torfs wenig ben. Ebendas. Destomehr aber der Sand. 233. Wie hoch derselbe auf den Torfsselbern auszubreiten sen? Ebendas. Schöner Versuch hievon. 234.

Denusseuche, hat anstatt bes Aussages eingeriffen. 277. Und wird eben fo curiret. 281.

Versteinerungen, im Flußsand am Inn, sieh flußsand.

Ditriol = Maphta, fieh Maphta.

Vitriol = Ocl, mas es fen. 259. Wird zur Bereitung bes Salzgeiftes gesbraucht. 260.

Warme, boppelte Richtung berfelben in bie Sohe und gegen bie kaltern Der= ter. 180. Ift ber Dichtigkeit ber Feuertheilchen proportional. Son 2

### Register.

Wie diese in die She fleigen. 181. Berechnung darüber. 182. fieh Ba-

- Maffer, bessen Ausbunftung, sieh Barometer. Stehendes verursachet bie Moraste. 215. u. f. Sist von Flussen weniger in die Erde ein als von Seen. 230. Wie es aus den Morasten abzuleiten, sieh Moraste. Wie es burch den Flußsand zu filtriren, sieh Flußsand.
- Weidenbaume, wachsen gerne in Morasten. 243. Sind gar leicht anzupflamzen, und bringen vielen Nugen. Ebenbas.
- Weingeist, wird zur Erzeugung aller Naphten erforbert. 253. Springs Mennung hiervon. 254. Warum berselbe benm Kochsalz nicht eben die Wirtung thut, als ben dem Vitriol und Salpeter. 258. Alcaliserter und über Salmiac abgezogener Weingeist mit dem Kochsalzgeist vermischt bringt eine Naphts hervor. 265.
- Wind, bessen Wirkungen in Absicht auf die Beranderungen ber Dunfte in bed untern Luft. 151. Grund ber Beranderung ber Winde. 155. Woher die Nord = und Subwinde entstehen. 157. Was berselbe für Bewegungen hervonbringe, wenn er eine ebene Flache treibt, sieh Klache.



•

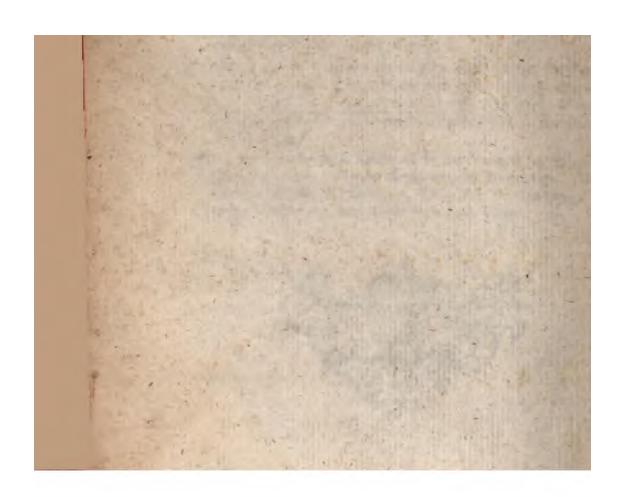

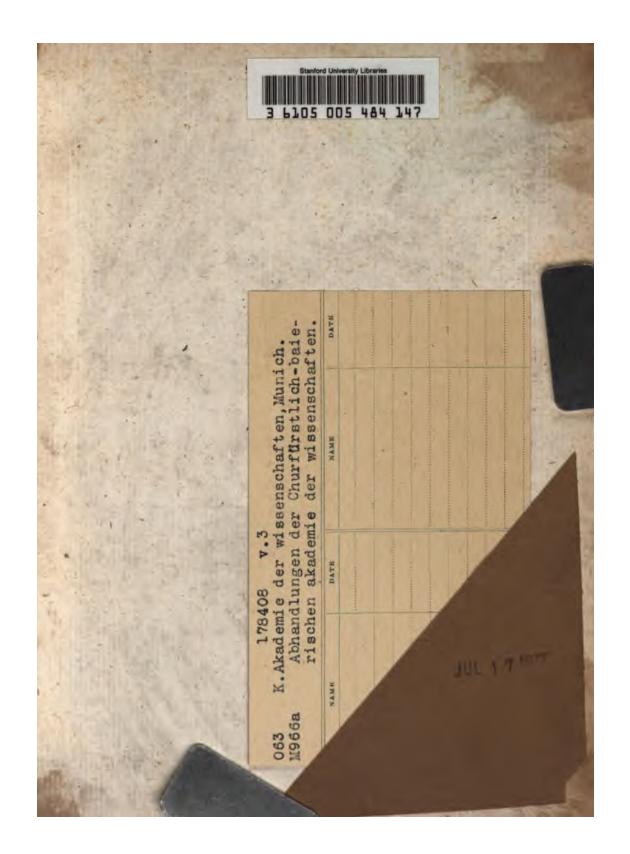

